

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

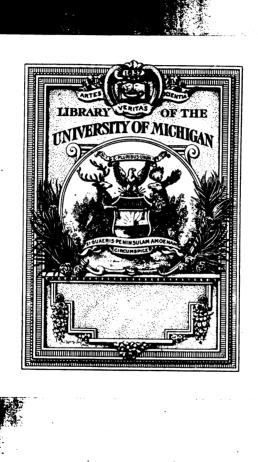

DF 91 ,13376 1877 •

# CHARIKLES.

# BILDER ALTGRIECHISCHER SITTE,

ZUR

GENAUEREN KENNTNISS

## DES GRIECHISCHEN PRIVATLEBENS

**ENTWORFEN** 

VON

WILHELM ADOLPH BECKER.

NEU BEARBEITET

VON

HERMANN GÖLL.

DRITTER BAND.

BERLIN.

VERLAG VON S. CALVARY & COMP.

MDCCCLXXVIII.



## INHALT DES DRITTEN BANDES.

| Excurs zur siebenten Scene.          |   |   |   |   |   | Seite       |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|-------------|
| Die Sklaven                          | · |   | • | • | • | 1           |
| Erster Excurs zur achten Scene.      |   |   |   |   |   |             |
| Die Aerzte                           | • | • |   |   | • | 48          |
| Zweiter Excurs zur achten Scene.     |   |   |   |   |   |             |
| Das Hausgeräth                       |   |   |   |   |   | 71          |
| Anhang. Die Stellung der Handwerker. |   |   |   |   | • | 93          |
| Dritter Excurs zur achten Scene.     |   |   |   |   |   |             |
| Die Bäder ,                          |   |   |   |   |   | 98          |
| Excurs zur neunten Scene.            |   |   |   |   |   |             |
| Die Begräbnisse                      |   |   |   |   |   | 114         |
| Excurs zur zehnten Scene.            |   |   |   |   |   |             |
| Der Theaterbesuch                    |   |   |   |   |   | 168         |
| Erster Excurs zur eilften Scene.     |   |   |   |   |   |             |
| Die Kleidung                         |   |   |   |   |   | 201         |
| Zweiter Excurs zur eilften Scene.    |   |   |   |   |   |             |
| Die Beschuhung                       |   |   |   |   |   | 267         |
| Dritter Excurs zur eilften Scene.    |   |   |   |   |   |             |
| Haar und Bart                        |   |   |   |   |   | <b>2</b> 87 |
| Excurs zur zwölften Scene.           |   |   |   |   |   |             |
| Dia Franco                           |   |   |   |   |   | 909         |

· <u>-</u>

-.

•

1 

.

## EXCURS ZUR SIEBENTEN SCENE.

#### DIE SKLAVEN.

Es ist einer der auffallendsten Widersprüche in der Denkweise der Griechen, dass sie als das Volk, welches vor allen anderen den Werth der persönlichen Freiheit erkannte, welches über jede Bedrohung derselben im bürgerlichen Leben eifersüchtig wachte und mit Gut und Blut sie gegen jeden Angriff von aussen zu vertheidigen bereit war, dass, sage ich, ein solches Volk den gleichen Anspruch des ganzen Geschlechts nicht anerkannte, dass es Millionen anderer Menschen eben dieser Freiheit beraubte oder sie ihnen vorenthielt, sie zur Waare und zum willenlosen Werkzeuge herabwürdigte und den nutzbaren Hausthieren gleichstellte. Man berufe sich, wie man wolle, auf die Allgemeinheit der Sklaverei im Alterthume, die indessen doch eine gewisse Einschränkung erleiden muss; man führe an, dass der Grieche den Barbaren als von Natur sich untergeordnet betrachtete, dass er ihn sich gegenüber nicht in gleichem Sinne als Menschen anerkannte: in dieser ungeheuern Anmassung liegt ja eben der Widerspruch, und wenn das griechische Volk auf eine auszeichnende und comparativ allerdings anzuerkennende Humanität Anspruch machte. so kann die Sitte eben jener Völker, die es so tief unter sich stellte, ihm nicht zur Entschuldigung dienen. Auch mag es mit dieser das Unrecht beschönigenden Ansicht kaum ernstlich gemeint sein und jedenfalls ist sie nicht als der Boden zu Charikles III.

betrachten, aus dem das Sklaventhum erwuchs; vielmehr war es wohl die allgemeine Abneigung des griechischen Volks gegen niedere Arbeit und eine aus missverstandenem Freiheitsbegriffe entsprungene Scheu vor Dienstbarkeit, welche den eigenthümlichen Besitz von Sklaven erst wünschenswerth und. als die Verhältnisse später sich so gestaltet hatten, dass ohne sie weder der Einzelne noch der Staat bestehen konnte, zur gebieterischen Nothwendigkeit machten, die den Gedanken an eine Erwägung des Rechts oder Unrechts kaum aufkommen liess. Ueberdies hatte man nun eine Menschenklasse vor sich. die, mitunter viele Generationen hindurch in der Erniedrigung erzeugt und aufgewachsen, an Sitte und Sinnesart der freien Bevölkerung sehr unähnlich war und durch gänzlichen Mangel aller der Eigenschaften, welche als wesentliche Merkmale eines έλεύθερος betrachtet wurden, die Annahme einer natürlichen Raceverschiedenheit gewissermaassen zu rechtfertigen schien.

Daher erklärt es sich, dass selbst bei dem milden, wohlwollenden Plato auch nicht die Ahnung sich ausspricht. als konne es anders sein, und dass in das Ideal eines Staates, aus welchem alles nicht Natur- und Vernunftgemässe ausgeschlossen werden soll, das Sklavenelement unbedenklich aufgenommen wird: dass verschiedene Gesetze für Freie und Sklaven gegeben werden; dass, wo bei dem Freien ein Verweis hinreicht, der Sklave körperlich gezüchtigt wird, und wo jener Geldstrafe zahlt, dieser mit dem Leben für das Vergehen büsst. Freilich erscheint, wie die Sache nun einmal stand, eine solche Strenge nothwendig: erstlich um die Kluft, welche beide Klassen trennen sollte, recht auffallend zu machen, und dann um die drohende Menge der an Zahl den Freien weit überlegenen Sklaven niederzuhalten. Der tiefdenkende, aber kältere Aristoteles hingegen, der die Frage, was den Sklaven zum Sklaven mache und welche Geltung er habe, nicht umgehen konnte, lässt sich ebenfalls durch die Thatsache, das Dasein der Sklaven, offenbar verleiten, nicht erst zu unter-

suchen, ob in der Sache ursprünglich etwas Irrationelles, mit dem allgemeinen Menschenrechte im Widerspruche Stehendes liege, und sucht nur in den bestehenden Verhältnissen die Gründe auf. weshalb dem Sklaven der Platz gebühre, der ihm im Leben angewiesen war. Dabei musste er freilich auf zahlreiche Widersprüche stossen, wie wenn er die Frage aufwirft, ob neben den mechanischen Verrichtungen und Dienstleistungen der Sklave noch ein anderes Verdienst haben könne, ob überhaupt Sklaventugend denkbar sei? de republ. I. 18. p. 1259: πρώτον μέν οὖν περί δούλων ἀπορήσειεν ἄν τις, πύτερόν ἐστιν ἀρετή τις δούλου παρά τὰς ὀργανικάς καὶ διακονικάς άλλη τιμιωτέρα τούτων, οίον σωφροσύνη και ανδρία και διχαιοσύνη και των άλλων των τοιούτων έξεων. ή ούχ έστιν οδδεμία παρά τὰς σωματικάς ὑπηρεσίας. ἔγει γὰρ ἀπορίαν ἀμφοτέρως είτε γαρ έστι, τί διοίσουσι τῶν ἐλευθέρων; είτε μή έστα, δντων ανθρώπων και λόγου κοινωνούντων, άτοπον. Die Lösung, auf welche ihn natürlich auf seinem Standpunkte die Erwägung bringen musste: εὶ μὲν γὰρ δεῖ ἀμφοτέρους μετέγειν καλοκάγαθίας, διὰ τί τὸν μὲν ἄργειν δέοι ἄν, τὸν δὲ ἄργεσθαι καθάπαξ; ist eben so der Denkungsart seiner Zeit angemessen, als ihr natürlich die allgemeine Gültigkeit fehlt, da die Prämissen falsch sind. Statt auf die Untersuchung einzugehen, ob die Sklaven, die als Menschen und vernünftige Geschöpfe anerkannt werden, überhaupt bestimmt sein könnten, blosse Werkzeuge Anderer zu sein, wird dieses als unbezweifelt vorausgesetzt und eine besondere ἀρετή δούλων angenommen, gleichwie die Tugend des Weibes und Kindes auch eine andere sei, als die des Mannes, wobei das πρῶτον ψεῦδος ganz ausser Acht gelassen wird, dass für die Sklaven Ετερον γένος angenommen wird, während dieses äussere Verhältniss nur zufälliges Merkmal ist.

Freilich glaubte er die Frage über die Rechtmässigkeit der Sklaverei schon abgethan zu haben. Sie war allerdings von Einigen in Zweifel gezogen worden, vgl. I. 3: τοῖς δὲ παρὰ φύσιν τὸ δεσπόζειν (εἶναι δοχεῖ)· νόμφι γὰρ τὸν μὲν δοῦλον εἶναι, τὸν δ' ἐλεύθερον, φύσει δ' οὐθὲν διαφέρειν, διόπερ οὐδὲ δίχαιον· βίαιον γάρ [vgl. Philemon fragm. 39 bei Meineke Com. Gr. IV, S. 47:

κάν δοῦλος ή τις σάρκα τὴν αὐτὴν ἔχει·
φύσει γὰρ οὐδεὶς δοῦλος ἐγεννήθη ποτέ,
ή δ' αὖ τύχη τὸ σῶμα κατεδουλώσατο],

und nur durch eine künstliche Argumentation, worin er zeigt, dass überall die natürliche Bestimmung des xpeiogov sei, über das yecov zu herrschen, wie z. B. die Seele über den Körper. der Mann über das Weib, gelangt er zu der Folgerung, dass es auch φύσει δούλους gebe, 5. p. 1254 b. 16: δσοι μέν οὖν το σούτον διεστάσιν, δσον ψυγή σώματος καλ άνθρωπος θηρίου (διάχεινται δε τοῦτον τον τρόπον, δσων εστίν έργον ή τοῦ σώματος γρησις και τουτ' έστ' απ' αυτών βέλτιστον) ουτοι μέν είσι φύσει δοῦλοι, οἶς βέλτιόν ἐστιν ἄργεσθαι ταύτην την ἀργήν, είπερ χαι τοῖς εἰρημένοις. ἔστι γὰρ φύσει δοῦλος δ δυνάμενος άλλου είναι (διὸ καὶ άλλου ἐστὶν) καὶ ὁ κοινωνῶν λόγου τοσούτον δσον αλσθάνεσθαι, άλλα μη έγειν. Wer sind nun aber diese φύσει δοῦλοι? Nicht die, welche durch das Recht des Stärkeren, wie die Kriegsgefangenen, dienstbar werden: denn dann könnte es ja kommen, dass die φύσει έλευθερώτατοι so genannt werden müssten, c. 6: τὸν ἀνάξιον δουλεύειν οὐδαμῶς αν φαίη τις δοῦλον είναι εὶ δὲ μή, συμβήσεται τοὺς εὐγενεστάτους είναι δοχούντας δούλους είναι χαὶ έχ δούλων, έὰν συμβή πραθηναι ληφθέντας: also die Barbaren: διόπερ αὐτοὺς οὐ βούλονται λέγειν δούλους, άλλα τους βαρβάρους καίτοι δταν τουτο λέγωσιν, οὐθὲν ἄλλο ζητοῦσιν ή τὸ φύσει δοῦλον, δπερ ἐξ ἀργῆς emoμεν. Die Barbaren nämlich, meinte man, sind nur unter sich (οἴχοι) εὐγενεῖς und ἐλεύθεροι, die Griechen sind es an sich und allenthalben (πανταγού und άπλῶς), c. 2, p. 1252b: διό φασινζοί ποιηταί »βαρβάρων δ Έλληνας άργειν είχός«, ώς ταὐτὸ φύσει βάρβαρον καὶ δοῦλον ὄν: damit aber, meint er ferner, ist nichts anders gesagt, als dass δουλεία und ελευθερία sich nach ἀρετή und κακία bestimmen: δταν δὲ τοῦτο λέγωσιν, οδθενί άλλ' ή άρετή και κακία διορίζουσι το δούλον και έλεύθερον και τους εύγενείς και τους δυσγενείς: und nach diesen Voraussetzungen ergibt sich dann die gesuchte Schlussfolgerung von selbst. Denn wenn es am Schlusse c. 6 in den Handschriften heisst: δτι μέν οὖν ἔγει τινὰ λόγον ή ἀμφισβήτησις καλ ούκ είσλι οί μέν φύσει δούλοι, οί δ' έλευθεροι, δήλον, so widerspricht dieses durchaus der ganzen Argumentation und dem schon vorher ausgesprochenen Grundsatze: daher lassen schon die Ald. 1. u. Bas. 2. 3 die Negation weg, die Ald. 2. hat xal elol xal obx elol, und es ist ohne Zweifel zu lesen: καί είσιν οί μὲν φύσει δοῦλοι, wie Korai und Göttling gethan haben, wogegen Stahr's Ausweg, der mit Bekker die Negation behält und übersetzt »nicht durchweg«, weder in den Textesworten liegt, noch mir eine solche Beschränkung der Disjunction verständlich ist. Die dμφισβήτησις liegt in der Frage, ob die δουλεία κατά νόμον gerecht sei? Das leugnet Aristoteles für den Fall, dass sie bloss durch das βιάσασθαι des κατά δύναμεν κρείττονος bewirkt sei; wohl aber seien Manche von Natur zum Herrschen (ἄρχειν), Andere zum Gehorchen (doyeova) bestimmt, was von dem geistigen Uebergewichte abhänge: δτι έν τισι διώρισται τὸ τοιοῦτον, ών συμφέρει τῷ μὲν τὸ δουλεύειν, τῷ δὲ τὸ δεσπόζειν, καὶ δίκαιον καλ δεῖ τὸ μὲν ἄργεσθαι, τὸ δ' ἄργειν ἢν πεφύχασιν ἀρχὴν άργειν, ωστε και δεσπόζειν: und diesen Unterschied kann er nicht selbst wieder aufheben, obgleich man leicht sieht, dass die ganze Argumentation lahm ist. Namentlich ist das  $\delta \varepsilon$ οπόζειν durch nichts gerechtfertigt, indem dem εὐγενέστερος und πρείττων wohl eine πολιτική oder βασιλική dργή zustehen kann, nicht aber eine δεσποτική, und ein grosser Unterschied zwischen gehorchen (ἄργεσθαι) und Sklave sein (δουλεύειν) Ferner müsste nach solchen Voraussetzungen jeder Freigeborene, auch der Hellene, wenn ihm die έλευθέρα ψυγή fehlte, als cúose δοῦλος betrachtet werden, und sollte es also auch

wirklich sein, was doch in keinem Falle des Aristoteles Meinung ist; vielmehr geht aus Allem hervor, dass ihm die Generation der Sklaven, wie sie war, und die Barbaren als φύσει δοῦλοι gelten, und dass er also auch ihre Sklaverei als rechtmässig anerkennt. Daher kann ich der Rechtfertigung nicht beitreten, die Göttling de notione servitutis apud Aristotelem in den Ann. Acad. Jen. I, p. 457 ff. durchzuführen versucht, und vermag bei Aristoteles nur das Bestreben zu erkennen, ein unnatürliches Verhältniss, das, wie die Sachen sich gestaltet hatten, als nothwendig erschien und nicht zu beseitigen war, mit den Forderungen der Gerechtigkeit zu vereinbaren.

[Vgl. Schiller die Lehre des Aristoteles von der Sklaverei. Erlangen 1847; Nickes de Aristotelis Polit. libris. Bonn 1851; Steinheim Aristoteles über die Sklavenfrage. Hamb. 1853. Uhde Aristot. quid senserit de servis et liberis hominibus. Berol. 1856: Schück über die Sklaverei bei den Griechen. Breslau 1875. Von diesen haben die meisten, sowie auch K. Fr. Hermann zu Charikles III, S. 7 die handschriftliche Negation mit Recht beibehalten. Denn der angebliche Widerspruch des Schlusses von Cap. 6 mit der ganzen vorhergehenden Argumentation löst sich, wenn man bedenkt, dass letztere durch Herbeiziehen der Griechen in Bezug auf die Kriegsgefangenschaft eine Verschiebung erlitten hat, da der Philosoph nun in Verlegenheit geräth, wie er über die Existenz hellenischer Kriegsgefangenen hinweg kommen soll, nachdem er die Sätze aufgestellt hatte, dass der Barbar von Natur zum Sklaven bestimmt sei und dass auch der Stärkere immer der Naturbestimmung gemäss über den Schwächeren herrsche. Er hilft sich dadurch, dass er einen Unterschied zwischen δοῦλον είναι und δουλεύειν macht und am Schlusse des Kapitels sagt, der Streit in Bezug auf die Sklaverei habe eine gewisse Berechtigung; denn nicht Jeder, welcher Sklave oder Freier sei, sei es von Natur: wohl aber habe bei gewissen Menschen - er meint eben die Barbaren - die Natur eine scharfe Scheidung gemacht. wobei dann für den Einen nützlich und gerecht sei zu herrschen, für den Andern zu dienen, und dieses Dienen und Herrschen gestalte sich eben ihrem beiderseitigen Wesen nach zum Verhältnisse des Herrn und Sklaven. - Dass Aristoteles sich so vor der Nothwendigkeit beugte, kann ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden. Denn es hätte einer völligen Umwälzung in staatlicher und moralischer Hinsicht bedurft, um die Sklaverei zu beseitigen, die ihren Grund nicht in der Arbeitsscheu der Griechen hatte, (welche ja trotz der Freiheit von untergeordneten Dienstleistungen nicht der Ueppigkeit und Schlaffheit anheim fielen), sondern den freien Bürgern eine höhere Lebensstellung und behagliche Musse gewährte, welche den Alten zur Entfaltung der vollen bürgerlichen Tugend unerlässlich schien. Kurz man kann sich das hellenische Bürgerthum gar nicht ohne jene Grundlage denken und überhaupt ist der Widerspruch in der Denkweise der Griechen in Rücksicht auf den Werth der persönlichen Freiheit insofern nicht mit Becker so schroff hervorzuheben, als ihre Humanität noch keine internationale war und sie sich auch nicht herbeiliessen, ihren eigenen Anspruch auf Recht und Freiheit ohne weiteres auf Fremde zu übertragen. Endlich hat schon Hermann auf die griechische Meinung hingewiesen, dass die Sklaven der Mehrzahl nach aus Ländern stammten, die ohnehin despotisch regiert wurden, und also eigentlich als Sklaven bloss ihre Herren wechselten; und dass auch von Seiten der Sklaven der Rechtstitel ihrer Herren als ausreichend anerkannt wurde, ergiebt sich aus Stellen, wie Plaut. Rud. I. 2. 11; Trinum. IV, 3. 54.]

Denn, wie Aristoteles selbst sagt, ist das erst ein vollständiger Hausstand, der aus Sklaven und Freien besteht, I. 3: οἰχία δὲ τέλειος ἐχ δούλων καὶ ἐλευθέρων. Der Sklave aber ist nur ein lebendiges Werkzeug und Besitzthum, Ethic.

Nicom. VIII. 13, p. 1161 b: δ γὰρ δοῦλος ἔμψιχον ὅργανον, τὸ δ' ὅργανον ἄψυχος δοῦλος: vgl. V. 11 (9), de re publ. I. 4: καὶ δ δοῦλος κτῆμά τι ἔμψυχον: und in Bezug auf die Dienste, die er dem Herrn leisten muss, unterscheidet er sich wenig von dem Hausthiere, c. 5, p. 1254 b, 25: καὶ ἡ χρεία δὲ παραλλάττει μικρόν: ἡ γὰρ πρὸς τὰναγκαῖα τῷ σώματι βοήθεια γίνεται παρ' ἀμφοῖν, παρά τε τῶν δούλων καὶ παρὰ τῶν ἡμέρων ζώων. Vgl. Eth. Nic. I. 5; Plato Polit. p. 289. Dabei blieben die Unfreien freilich immer auch ἄνθρωποι und es kann, ἦ ἄνθρωποι, auch zwischen ihnen und dem Herrn Freundschaft Statt finden, was bei Thieren und leblosen Werkzeugen nicht möglich ist; vgl. Philemon bei Stob. Serm. LXII. 28:

χὰν δοῦλος ἢ τις, οὐδὲν ἢττον, δέσποτα, ἄνθρωπος οὐτός ἐστιν, ὰν ἄνθρωπος ἢ:

wie denn dieser Dichter den Gesichtspunkt der Humanität selbst noch weiter ausdehnt, als ihn die ganze Deduction des Philosophen verfolgt, z. B. die bereits citirte Compar. Menand. et Philem. p. 361; doch mochte derselbe im Leben noch oft eben so ausser Acht gelassen werden, wie es in dem Gespräche bei Juven. VI. 218 ff. geschieht, wenn sich auch im Ganzen betrachtet die griechischen Sklaven, wie weiter unten gezeigt werden wird, in einer weit erträglicheren Lage als die römischen befanden. Nur Sparta in seinem unmenschlichen Verfahren gegen die Heloten wird ausgenommen werden müssen. So sagt Plutarch Lyc. 28: ἐν Λαχεδαίμονι καὶ τὸν ἐλεύθερον μάλιστα ἐλεύθερον εἶναι καὶ τὸν δοῦλον μάλιστα δοῦλον, vgl. Xenoph. de rep. Ath. 1. 11, und es ist kein hinreichender Grund vorhanden, die Nachrichten über den Missbrauch, den Sparta von seiner Gewalt machte, zu verwerfen; sie stehen vielmehr mit dem Charakter des Volkes in völligem Einklange: s. Limburg-Brouwer Hist. de la civil. d. Grecs t. III, p. 261ff. und den von ihm angeführten Goguet Orig. des loix t. V. p. 415; auch St. John Hel-

lenes t. III, p. 36 ff. [Die wirthschaftliche Lage der Heloten war keineswegs drückend: Plut. Cleom. 28. Dass politische Gründe zu argen Ausschreitungen und Grausamkeiten geführt haben, steht fest. Doch sind auch hier Missverständnisse und Uebertreibungen von Seiten der Schriftsteller vorgekommen. Büchsenschütz Erw. u. Bes. S. 136. Namentlich über die κρυπτεία Schömann Griech. Alterth. I. S. 206.] Allein es gehört überhaupt der Fall, wo eine ganze Bevölkerung durch Unterwerfung einem anderen Volke leibeigen wird, nicht hierher und können daher die Heloten so wenig zur Berücksichtigung kommen, als die thessalischen Penesten, die herakleotischen Mariandynen und die kretischen Klaroten oder Aphamioten. S. Plato Leg. VI, p. 776; Posidon. und Theopomp. bei Athen. VI, p. 263; Schol. Theocr. XVI. 35; Poll. III. 83, [Hermann Staatsalterth. §. 19, n. 10ff. Büchsenschütz S. 126ff.l

Was die Anfänge des Sklavenwesens betrifft, so sollen in frühester Zeit die Hellenen keine Sklaven gehabt haben. Herodot. VI. 137, wo er sagt, dass die Athener als Grund der Vertreibung der Pelasger anführten, es hätten diese ihren Söhnen und Töchtern nachgestellt, wenn sie an der Enneakrunos Wasser geholt hätten, setzt hinzu: οὐ γὰρ εἶναι τοῦτον τὸν χρόνον σφίσι κω οὐδὲ τοῖς ἄλλοις Ἑλλησι οἰκέτας. Damit stimmt das Fragment des Pherekrates bei Athen. VI, p. 263 überein:

ού γάρ ήν τότ' οὔτε Μάνης οὔτε σηκὶς οὐδενί δοῦλος, ἀλλ' αὐτὰς ἔδει μοχθεῖν ἄπαντ' ἐν οἰκία εἴτα πρὸς τούτοισιν ήλουν δρθριαι τὰ σιτία, ὥστε τὴν χώμην ὑπηγεῖν θιγγανουσῶν τὰς μύλας.

So früh wir indessen mit hellenischer Sitte durch gleichzeitige Literatur bekannt gemacht werden, d. h. in der Zeit, welche Homer schildert, finden wir das Sklavenwesen schon allgemein verbreitet. Allerdings sind es in dieser Zeit in der Regel Kriegsgefangene, die dem dienen, der sie erbeutet hat (δοριάλωτοι); allein ohne Ausnahme gilt auch das nicht; denn es werden ja bei Homer die Gefangenen auch verkauft und Enmäos selbst ist ia von Phönikern an Laërtes verhandelt. Odyss. XV. 483. [Doch waren die Kaufsklaven männlichen Geschlechts grösstentheils Kinder, da die Männer getödtet zu werden pflegten: Iliad. IX. 589. Auch blieb der Erwerb zu unregelmässig, da keine sicheren Bezugsquellen existirten, und nur Fürsten und Edle besassen viele Sklaven. Endlich scheint das männliche Geschlecht die persönliche Bedienung durch Sklaven nicht für nöthig gefunden zu haben und darauf bezieht sich wohl auch die unten folgende Stelle des Athenaeos.1 Erst in der Folge, als bei fortschreitender Gesittung die Raubzüge und Befehdungen mehr und mehr sich verloren und gleichwohl das Bedürfniss der Sklaven wuchs, blieb kein anderer Ausweg, als sie käuflich zu erlangen zu suchen. Zwar bestand der Grundsatz noch immer, dass die mit den Waffen erbeuteten unbedingtes Eigenthum der Sieger seien, Xenoph. Cyrop. VII. 5. 73: νόμος γὰρ ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις ἀίδιός ἐστιν, ὅταν πολεμούντων πόλις άλῶ, τῶν ἐλόντων εἶναι καὶ τὰ σώματα τῶν ἐν τῆ πόλει καὶ τὰ γρήματα: und daher werden auch fortwährend δοριάλωτοι und ἀργυρώνητοι unterschieden, Isocr. Plataic. §. 18; allein einzelne Fälle besonderer Erbitterung abgerechnet (Plutarch. Nic. 29: Aelian. Var. Hist. II. 9) verschmähete es der Hellene mehr und mehr. Hellenen zu Sklaven zu haben oder als solche zu verkaufen (vgl. Philostr. Vit. Apollon. Tyan. VIII. 7. 12 [und Xenoph. Hell. I. 6. 14; obwohl hier Kallikratidas einen Unterschied macht zwischen den Einwohnern von Methymna und den dort gefangenen athenischen Soldaten.]) und es wurde kriegsrechtlicher Gebrauch, die Gefangenen gegen ein Lösegeld frei zu geben [oder gegen gefangene Landsleute auszuwechseln: Thucyd. V. 3 und überhaupt Böckh. Staatsh. I. S. 100ff.]. Das Geld wurde oft, wenn sie selbst unvermögend waren, von wohlhabenden Bürgern vorgeschossen oder von Eranistenvereinen, namentlich wenn die

Gefangenschaft durch Seeraub oder Kaperei herbeigeführt worden war, aufgebracht Demosth. in Nicostr. §. 6 ff.; in Eubul. §. 18.] Desto mehr gewann der Handel mit Barbaren oder Nichtgriechen an Lebhaftigkeit. Was Theopomp, bei Athen. VI. 88, p. 265 von Chios sagt, Χίοι πρῶτοι τῶν Έλλήνων μετά θετταλούς και Λακεδαιμονίους εγρήσαντο δούλοις, την μέντοι χτησιν αὐτῶν οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐχείνοις . . . Χῖοι δὲ βαρβάρους χέχτηνται τους ολχέτας καλ τιμήν αυτών καταβάλλοντες, und Timaeos bei dems. p. 264: οὐχ ἢν πάτριον τοῖς Ελλησιν ύπο άργυρωνήτων το παλαιόν διαχονείσθαι, verliert seine allgemeine Gültigkeit schon durch die homerischen Beispiele; wahrscheinlich ist es indessen, dass dort zuerst dieser Sklavenhandel allgemeiner und regelmässiger wurde. In der Folge wird stillschweigend vorausgesetzt, dass die Sklaven Barbaren sind. und daher antwortet Aristarch bei Xenoph. M. Socr. II. 7. 6 auf die Frage, wie es komme, dass er die zahlreich zu ihm geflüchteten Verwandten nicht ernähren zu können glaube. da doch Andere von einem geringen Handwerke ihr Haus und viele Sklaven erhielten: οὖτοι μέν γὰρ ἀνούμενοι βαρβάρους άνθρώπους έγουσιν, ωστε άναγχάζειν έργάζεσθαι, α χαλως έχει. Nirgends aber wird der Grundsatz, dass nur Barbaren Sklaven sein sollen, bestimmter ausgesprochen, als bei Plato Republ. V, p. 469: πρῶτον μὲν ἀνδραποδισμοῦ πέρι, δοχεῖ δίχαιον Έλληνας Έλληνίδας πόλεις ανδραποδίζεσθαι ή μηδ άλλη επιτρέπειν χατά τὸ δυνατόν καὶ τοῦτο ἐθίζειν, τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους φείδεσθαι εὐλαβουμένους την ὑπὸ τῶν βαρβάρων δουλείαν; - "Ολω καὶ παντί, ἔφη, διαφέρει τὸ φείδεσθαι. - Μηδὲ Ελληνα άρα δούλον έχτησθαι μήτε αὐτοὺς τοῖς τε ἄλλοις Έλλησιν οὕτω συμβουλεύειν; - Πάνυ μεν ούν, έφη· μαλλόν γ' αν ούν ούτω πρός τους βαρβάρους τρέποιντο, ξαυτών δ' απέγοιντο. Vgl. Leg. VI, p. 777. [Doch gab es neben der bedeutend überwiegenden Mehrzahl der Barbaren immer Hellenen unter der Sklavenmenge.] Vor Solon wurde, wie bekannt, in Athen der Schuldner, der nicht zu zahlen vormochte, seines Gläubigers Sklave. Das so-

lonische Gesetz verbot dieses δανείζειν έπὶ σώματι (s. Plutarch. Sol. 15); dass es aber in anderen Staaten üblich blieb. lässt sich aus den Worten μιχρών ένεχα συμβολαίων δουλεύειν bei Isocr. Plat. §. 48 (vgl. Diod. Sic. I. 79 und Lvs. in Eratosth. §. 98) folgern, und auch in Athen gab es einen ganz analogen Fall, wenn nämlich ein Kriegsgefangener das Lösegeld, das ein Anderer ihm vorgeschossen hatte, nicht zurückzahlte. Demosth. adv. Nicostr. §. 11: καὶ οἱ νόμοι κελεύουσι τοῦ λυσαμένου ἐχ τῶν πολεμίων είναι τὸν λυθέντα, ἐὰν μὴ ἀποδιδώ τὰ λύτρα. [Hierzu kamen noch die ausgesetzten Kinder, die rechtlich dem Erzieher als Sklaven gehörten, ferner Metöken und Freigelassene, die ihre gesetzlichen Obliegenheiten versäumten (Demosth. in Aristog. I. 65; Harpocr. dnoστασίου und μετοίχιον: Poll. VIII. 99); endlich Fremde, die sich mit Bürgern verheirathet oder in das attische Bürgerrecht eingeschlichen hatten (Demosth. in Neaer. 16. Plut. Pericl. 37). Im Allgemeinen vgl. Schiller Die Lehre des Aristoteles von der Sklaverei, S. 24ff. und Büchsenschütz S. 115ff.]

Es gab, wie anderwärts, so in Athen einen förmlichen Sklavenmarkt, wo die verkäuslichen zur Auswahl bereit standen. Harpocr. p. 180: χύχλοι ἐχαλοῦντο οἱ τόποι, ἐν οἶς ἐπωλοῦντό τινες ἀνομάσθησαν δὲ ἀπὸ τοῦ χύχλφ περιεστάναι τοὺς πωλουμένους. Μένανδρος Ἐφεσίφ

έγὼ μὲν ήδη μοι δοχῶ νὴ τοὺς θεούς ἐν τοῖς χύχλοις ἐμαυτὸν ἐχδεδυχότα ὁρᾶν χύχλφ τρέχοντα χαὶ πωλούμενον.

Vgl. Gronov. diatr. Stat. I, p. 152. [Die Sklaven standen auf einem Gerüste zur Schau: Poll. VII. 11: ἐφ' δ δὲ ἀναβαίνοντες οἱ δοῦλοι πιπράσχονται, τοῦτο τράπεζαν Ἀριστοφάνης καλεῖ, und darum sagt auch bei Lucian in der Vitar. auctio 2 der Herold zu Pythagoras: κατάβηθι καὶ πάρεχε σαυτὸν ἀναθεωρεῖσθαι τοῖς συνειλεγμένοις. Es ist dies die römische catasta: Tibull. II. 3. 60. Pers. VI, 76. Sueton. de gramm.

13. Martial. VI. 29. 1. IX. 29. 5. Stat. Silv. II. 1. 72; oder machina: Q. Cicer. de petit. cons. 2, 7. Natürlich verkanften die Sklavenhändler, ανδοαποδοχάπολοι, ihre Waare, besonders die bessere (vgl. Gall. II. S. 106), aus freier Hand. Sehr gewöhnlich war aber auch der Weg der Versteigerung (Lucian. a. a. O. und de merc. cond. 23) und dazu diente der πρατήρ λίθος (vgl. Plaut. Bacch. IV. 7. 17), den Plut. Sol. 8 geradezu του χήρυχος λίθος nennt. Für den Strafverkauf lässt sich gar kein anderer Modus denken. Diodor. XV. 7. Poll. III. 78.1 Ausserdem waren die ausgestellten Sklaven nackt oder mussten sich doch vor den Kauflustigen entkleiden, Lucian. Eunuch. 12: οί μέν ήξίουν αποδύσαντας αὐτὸν ωσπερ τοὺς ἀργυρωνήτους ἐπισχοπεῖν: und gab es ferner Gesetze, welche den Verkäufer für verschwiegene bedeutende Gebrechen verantwortlich machten, Plato Leg. XI. p. 916; Dio Chrysost. Or. X. 14; [vg]. Meier u. Schömann Att. Process. S. 525.1 Der Markt scheint vorzugsweise an gewissen Tagen, namentlich der νουμηνία, dem Neumonde, gehalten worden zu sein. Darauf spielt Aristoph. Equit. 43 an:

> οδτος τἢ προτέρα νουμηνία ἐπρίατο δοῦλον, βυρσοδέψην Παφλαγόνα.

Der Scholiast sagt dazu: ἐν δὲ ταῖς νουμηνίαις οἱ δοῦλοι ἐπωλοῦντο καὶ οἱ στρατηγοὶ ἐχειροτονοῦντο. Eben so heisst es bei Alciphr. epist. III. 38: Φρύγα οἰκέτην ἔχω πονηρόν, δς ἀπέβη τοιοῦτος ἐπὶ τῶν ἀγρῶν· ὡς γὰρ τῆ ἔνη καὶ νέα κατ ἐκλογὴν τοῦτον ἐπριάμην, Νουμήνιον μὲν εὐθὺς ἐθέμην καλεῖσθαι. [Selbst in dem kleinen Sunion gab es einen solchen Markt: Terent. Phorm. V. 5. 9: »ego me ire senibus Sunium dicam ad mercatum, ancillulam emptum. [] Ausserdem scheinen auch die größeren Messen, πανηγύρεις, vorzugsweise von Sklavenhändlern besucht worden zu sein: die amphiktyonische Pylaea, Zenob. V. 36; Tithoreia Pausan. X. 32. 15; ein vorzūglicher Stapelort im ersten Jahrhundert v. Chr. war Delos, δυναμένη μυριάδας ἀνδραπόδων αὐθημερὸν καὶ δέξα-

σθαι καὶ ἀποπέμψαι, Strabo XIV. 5. 2, p. 668, vgl. Hüllmann Handelsgesch. S. 62. Die Preise, welche man für Sklaven bezahlte, waren natürlich nach Alter, Tüchtigkeit und Geschicklichkeit sehr verschieden. Ausführliche Angaben darüber finden sich bei Böckh Staatsh. Th. I. S. 95ff. [und Büchsenschütz S. 200 ff.]; hier mögen einige Nachweisungen der gewöhnlichsten Preise genügen. In den meisten Fällen schwankt der Werth zwischen 1 und 10 Minen, wenn auch untaugliche Subjecte noch wohlfeiler zu kaufen sein mochten. und dagegen für vorzügliche Leute, namentlich solche, die man zu Aufsehern und Vorstehern eines Geschäftes gebrauchen konnte, zuweilen weit mehr bezahlt wurde. Xenoph. M. Socr. ΙΙ. 5. 2: τῶν γὰρ οἰχετῶν ὁ μέν που δύο μνῶν ἄξιός ἐστιν, δ δ' οὐδ' ἡμιμναίου, δ δὲ πέντε μνῶν, δ δὲ καὶ δέκα· Νικίας δ' ό Νιχηράτου λέγεται ἐπιστάτην εἰς τὰργύρια πρίασθαι ταλάντου. Plato Amat. p. 135: καὶ γὰρ τέκτονα μὲν ἄν πρίαιο πέντε ή εξ μνων ἄχρον, αρχιτέχτονα δε οὐδ' αν μυρίων δραχμών. Als Aristippos von jemandem gefragt wurde, wie viel er für den Unterricht seines Sohnes verlange, forderte er tausend Drachmen, worauf der Vater antwortete, dafür könne er einen Sklaven kaufen, Plutarch. de educ. 7 [Plato wurde von Dionysios für 20 Minen in die Sklaverei verkauft: Diod. XV. 7: Diog. Laërt. III. 20.1. Natürlich waren auch die Fabriksklaven, je nachdem ihre Kunst oder ihr Handwerk höher oder niedriger stand und sie selbst grössere oder mindere Geschicklichkeit besassen, im Preise sehr verschieden. Demosth. in Aphob. I. §. 9: μαγαιροποιούς (κατέλιπεν δ πατήρ) τριάχοντα, καὶ δύο ἡ τρεῖς ἀνὰ πέντε μνᾶς ἡ καὶ ἔξ, τοὺς δ' οὐκ έλάττονος ή τριῶν μνῶν ἀξίους ... κλινοποιούς δ' εἴκοσι τὸν άριθμον τετταράχοντα μνών υποχειμένους. Letztere werden also durchschnittlich nur zu zwei Minen angeschlagen. Auch anderwärts wird von demselben Redner ein für zwei Minen erkaufter Sklave erwähnt, adv. Spud. §. 8: δύο μὲν μνᾶς ἐμαρτύρησεν Αριστογένης έγκαλεῖν ἀποθνήσκοντα Πολύευκτον ὀφειλομένας αὐτῷ παρὰ Σπουδία καὶ τὸν τόχον τοῦτο δ' ἐστὶν οἰχέτου τιμή, δν ἐωνημένος οὖτος παρὰ Πολυεύχτου τὴν τιμὴν οὐδ' ἐχείνω διέλυσε κ. τ. λ. Dagegen ist es natūrlich, dass Sklaven, welche zu den gemeinsten Verrichtungen im Hause oder auf dem Lande gebraucht wurden, einen niedrigeren Preis hatten. So ungeheuere Summen aber als in Rom (s. Gallus B. II, S. 107) wurden in Griechenland schwerlich jemals gezahlt. [Den grössten Gewinn erzielten die Sklavenhändler bei Masseneinkäufen im Kriegslager. Nach der Eroberung von Theben durch Alexander stellte sich der Durchschnittspreis eines Gefangenen auf 88 Drachmen und nach dem Siege des Lucullus in Pontus gar nur auf 4 Drachmen. Diod. XVII, 14. Plut. Lucull. 14.]

Zu den erkauften Sklaven, die von Plato Polit. p. 289 ἀναμφισβητήτως δοῦλοι genannt werden, kamen noch die im Hause geborenen, ολχότριβες. Suidas: ολχότριψ δοῦλος ολχογενής: vgl. Ammon. diff. vocab. p. 101: ολκότριψ καλ ολκέτης διαφέρει ολκότριψ μεν γάρ δ εν τη ολκία διατρεφόμενος, δν ήμεις θρεπτόν καλούμεν οικέτης δε δ δούλος δ ώνητός. παρά δε Σόλωνι εν τοῖς ἄξοσιν οἰχεὺς χέχληται ὁ οἰχότριψ. Lysias in Theomn. I, §. 19 erklärt es nur überhaupt durch θεράπων. [Vgl. Becker Anecd. Gr. S. 286, 18: ολκότριβες οί ολχέται χαλούνται οί δούλοι έχ δούλων γενόμενοι, οί ολχογεvecc. Für den letzten Ausdruck: Plat. Men. 82 B. heissen auch οἰχοτραφεῖς: Poll. III. 78 und (auf den delphischen Inschriften häufig) ἐνδογενεῖς.] Sie waren entweder von dem Herrn mit einer Sklavin erzeugt oder, wenn Vater und Mutter Sklaven waren, αμφίδουλοι. Eustath. zu Odyss. II. 290, p. 1445. 51: λέγεται παρά τοῖς παλαιοῖς καὶ ἀμφίδουλος ό ἐξ ἀμφοτέρων γονέων δοῦλος. Waren die Aeltern selbst οἰχότριβες, so wurden sie auch οἰχοτρίβαιοι genannt. Poll. III. 76. Dass ihre Zahl gering und Sklavenehen selten gewesen seien, swie z.B. Hüllmann a.a.O. S. 61 und Büchsenschütz S. 125 behaupten] dafür habe ich keinen Beweis gefunden; eher für das Gegentheil. Der Fall, dass ein Mann mit einer Sklavin als παλλακή lebte, war gewiss häufig (s. d. Exc. zu Sc. XII) und die in solcher Verbindung erzeugten Kinder konnten es nicht sein, die das von Demosth. in Aristocr. §. 53 angeführte Gesetz als freie meint. [Zu berücksichtigen dürfte namentlich sein Aristoph. Eccles. 721:

χαὶ τάς γε δούλας οὐχέτι δεὶ χοσμουμένας τὴν τῶν ἐχευθέρων ὑφαρπάζειν χύπριν, ἀλλὰ παρὰ τοῖς δούλοισι χοιμᾶσθαι μόνον,

denn vorher sind die πόρναι im Allgemeinen abgefertigt worden. Rechnet doch der Chor bei Aristoph. Pax. 1138 דאיע θράτταν κινείν της γυναικός λουμένης geradezu zu den Annehmlichkeiten des Lebens im Frieden. Vgl. Lys. de caed. Eratosth. §. 12.] Ueber Sklaven finde ich eine Andeutung bei Xenoph. Oecon. 9. 5: μήτε τεχνοποιώνται οἱ οἰχέται άνευ της ημετέρας γνώμης und Plato Leg. XI, p. 930; δούλη μεν εάν συμμίξη δούλφ ή ελευθέρφ ή απελευθέρφ, πάντως τοῦ δεσπότου έστω της δούλης το γεννώμενον εαν δε τις ελευθέρα δούλω συγγίγνηται, τοῦ δεσπότου ἔστω τὸ γιγνόμενον τοῦ δούλου εάν δ' εξ αύτου δούλης η εκ δούλου εαυτής και περιφανές τοῦτ' ή, τὸ μὲν τῆς γυναικὸς αί γυναῖκες εἰς ἄλλην γώραν ἐχπεμπόντων σύν τῷ πατρί, τὸ δὲ τοῦ ἀνδρὸς οἱ νομοφύλαχες σύν τῆ γεννησάση, welche letztere Bestimmung freilich ihren Grund nur darin hat, dass Plato überhaupt jeden Umgang mit einem anderen Weibe als der γαμετή verwirft, s. d. Exc. zu Sc. II. S. 87. [Aristot. Oec. I. 5 empfiehlt es sogar, die Sklaven έξομηρεύειν ταῖς τεχνοποιΐαις. Im Hause des Agrigentiners Pollis gab es nach Seren, bei Stob. Floril. LXII. 48 sehr viele Sklavenkinder, und wenn auch die Zahl der Sklavinnen bei dem Mittelstande den männlichen Sklaven gegenüber sich in der Minderzahl befunden haben mag, so wird sie in reichen Familien wohl oft überwogen haben. Vgl. Schömann Gr. Alt. I, S. 368.]

Die Zahl der Sklaven war nicht nur in Athen, sondern in ganz Griechenland sehr bedeutend. Nach Kte sikles bei Athen. VI. 103. p. 272 ergab sich bei einer Zählung der Bewohner von Attika unter Demetrios Phalereus, dass die Zahl der freien Bürger 21,000, die der Metöken 10,000, die der Sklaven 400,000 betrug. Daraus erklärt es sich, dass im dekeleischen Kriege mehr als 20,000 Sklaven nach Dekeleia überlaufen konnten. Thucyd. VII. 27. Korinth soll nach Timaeos bei Athen. a. a. O. 46. Aegina nach Aristoteles 47 Myriaden Sklaven gezählt haben. [Diese Zahlen sind von Niebuhr Rom. Gesch. II, S. 80; Clinton Fast. Hell. II, p. 423; St. John Hell. I, p. 69; Letronne Mémoire sur la population de l'Attique in den Schriften der Acad. des inscriptions, nouv. ser. t. VI. p. 156 ff. Wallon Histoire de l'esclavage I, p. 281 und Schück a. a. O. S. 11, als übertrieben, beanstandet worden; vertheidigt dagegen hat sie Büchsenschütz, S. 140 und in Bezng auf Korinth Bursian Geogr. II, S. 13 mit dem Vorbehalte, dass in der Summe auch sämmtliche Ruderknechte und die in den auswärtigen Handelsniederlassungen korinthischer Kaufleute befindlichen Sklaven inbegriffen waren.] Am bedeutendsten aber soll die Anzahl auf Chios gewesen sein. Thucvd. VIII. 40. Doch eine vergleichende Berechnung der freien und sklavischen Bevölkerung gehört zur Statistik der griechischen Staaten, und es genügt hier auf Böckh Staath. Th. I, S. 54 und Wachsmuth Hell. Alterth. Th. II, S. 14 zu verweisen. Nur in Phokis und Lokris soll nach dem freilich vielfältig des Irrthums bezichtigten Timaeos das Sklavenwesen erst spät Eingang gefunden haben, Athen. VI. 86, p. 264. [Dass sich diese Angabe auf Sklaven zur persönlichen Bedienung beschränkt, hat Büchsenschütz S. 186 behauptet und ergiebt sich besonders auch aus dem Zusatz: ελθίσθαι γὰρ ἐν ταῖς οἰχίαις διαχονεῖν τοὺς νεωτέρους τοῖς πρεσβυτέροις.] Was aber die Zahl anlangt, die oft ein einzelner Bürger besass, so giebt es zwar keine Beispiele einer so ungeheuern Menge, wie Charikles III.

wir sie in Rom finden (Gallus B. II, S. 111 ff. vgl. Athen. VI. p. 272); allein sie war zuweilen doch sehr bedeutend. Wenn Plato Republ. IX. p. 578 den Fall setzt, dass jemand 50 oder mehr Sklaven habe, so findet sich wirklich diese Zahl bei Demosthenes' Vater: Demosth. in Aphob. I. §. 31; aber anderwärts werden noch weit mehr genannt. So hatte Nikias 1000 Sklaven in die thrakischen Bergwerke vermiethet, Hipponikos 600. Xenoph. de vect. 4. 14; Athen. p. 272c; Plutarch. Nic. 4; vgl. Böckh a. a. O. S. 56. Eben so viele als Nikias hielt des Aristoteles Freund Mnason. Timaeos bei Athen. p. 264. Diese Menge wurde indessen grösstentheils zu Fabrikarbeiten oder ähnlichen Zwecken gebraucht, wovon weiter unten die Rede sein wird; zur eigenen Bedienung im Hause hatte man in früherer Zeit gewiss sehr wenige; erst später wuchs auch ihre Zahl bedeutend an und mochte zuweilen so gross sein, dass sie dem Hauswesen mehr hinderlich als förderlich wurde wie Aristot. de republ. II. 3 sagt: ωσπερ εν ταῖς οἰχετιχαῖς διαχονίαις οἱ πολλοὶ θεράποντες ἐνίστε γείρον ὑπηρετοῦσι τῶν ἐλαττόνων: vgl. Dio Chrysost. Or. XIII. 35. Eine bestimmte Angabe über die Stärke der Bedienung in einem grösseren Haushalte ist mir nicht vorgekommen; es lässt sich aber darauf theils aus solchen Stellen schliessen, wo eine gewisse Zahl als gering und als Zeichen der Dürftigkeit bezeichnet wird, theils aus der Anzahl der Begleiter, die man beim Ausgange in der Stadt oder auf Reisen sich folgen liess. Xenophanes klagte bei Hiero, wie Plutarch. Apophth. reg. p. 175d erzählt, μόλις ολχέτας δύο τρέφειν. Das ist allerdings schon ein Zeichen grosser Armuth: aber auch sieben Bedienungsklaven werden für die Familie des Aeschines als unzureichend angeführt. Aeschin. Epist. 12: πριάμενος γωρία τοσούτων ταλάντων, δσων είκος ήν τὸν Φιλίππου μεν πρότερον, εἶτ' Άλεξάνδρου μισθωτὸν βστερον γενόμενον και Φωκείς προδόντα και την των Έλληνων έλευθερίαν Μαχεδόσι, χάθημαι μεθ' έπτα θεραπόντων ενταύθα. Die

Familie bestand neben ihm selbst aus seiner Mutter, seiner Frau und drei Kindern, und sieben Sklaven werden als ein Beweis seiner beschränkten Vermögensumstände und folglich seiner Unbestechlichkeit angegeben. So wird auch eine Begleitung von vier Sklavinnen, welche der Gnathänion in den Peiräeus folgten, als unansehnlich genannt. Machon bei Athen. XIII, p. 582:

πανηγύρεως οὖσης ποθ ή Γναθαίνιον εἰς Πειραιά κατέβαινε πρὸς ξένον τινά ἔμπορον ἐραστὴν εὐτελῶς ἐπ' ἀστράβης, τὰ πάντ' ἔχουσ' ὀνάρια μεθ' ἑαυτῆς τρία καὶ τρεῖς θεραπαίνας καὶ νέαν τιτθὴν μίαν.

Keinen nachfolgenden Sklaven beim Ausgange mit sich zu haben, ist ein Zeichen sehr dürftiger Umstände, weshalb Praxa-

gora bei Aristoph. Eccl. 593 sagt, sie wolle es abschaffen. μηδε γεωργείν τὸν μεν πολλήν, τῷ δ' είναι μηδε ταφήναι. μηδ' ανδραπόδοις τον μεν γρησθαι πολλοίς, τον δ' οὐδ' αχολούθω. Bei Lysias in Diogit. § 16 wird geklagt, dass Mündel hinausgestossen worden seien οὐ μετὰ ἀχαλούθου, und das Beispiel von Einfachheit, das Phokion's Frau gab, indem sie sich von einer Sklavin begleiten liess, war so auffallend, dass es selbst im Theater zur Sprache kam. Denn als ein Schauspieler für eine Weiberrolle ein bedeutendes Gefolge verlangte und darüber mit dem Choregen in Streit gerieth, rief dieser laut nach Plutarch. Phoc. 19: τοῦ Φωκίωνος οὸγ ὁρᾶς γυναϊκα προϊούσαν δεί μετά μιᾶς θεραπαινίδος, δλλ' δλαζονεύη καλ διαφθείρεις την γυναικωνίτιν; έξακούστου δε της φωνής γενομένης, εδέξατο χρότω πολλώ και θορύβω το θέατρον. --Aber auch Männer hatten oft drei oder mehr Sklaven beim Ausgange und namentlich auf Reisen bei sich. Demosth. in Mid. §. 158: καλ τρεῖς ἀκολούθους ἢ τέτταρας αὐτὸς ἔγων διά της άγορας σοβεί: Xenoph. Memor. I. 7. 2: δτι έχείνοι (αὐληταί) σχεύη τε χαλά χέχτηνται χαὶ ἀχολούθους πολλούς περιάγονται. Darnm rühmt auch Plutarch. Praec. reip. ger. 31 als Merkmal eines σώφρων: οὐδὲ ἐνοχλῶν οἰχετῶν πλήθει περὶ λουτρόν. In dieser späten Zeit mochte freilich das Gefolge noch viel zahlreicher sein, wie bei der Smyrnäerin, von deren Erscheinen Lucian. Imag. 5 sagt: θεραπεία δὲ πολλή καὶ ἄλλη περὶ αὐτὴν παρασκευή λαμπρὰ καὶ εὐνούχων τι πλῆθος καὶ ἄβραι πάνυ πολλαί: vgl. dess. Rhet. praec. 15; doch kann man aus den angeführten Beispielen abnehmen, dass die Zahl der Haussklaven auch in der noch einfacheren Zeit immer bedeutend war.

Abgesehen von diesem Luxus in der Bedienung erklärt sich übrigens die grosse Zahl der Sklaven aus den sehr verschiedenen Zwecken, für die man sie verwendete. Wenn oben von 50-1000 Sklaven, die ein Herr besass, gesprochen worden ist, so wurde doch nur der kleinste Theil oder in den dort genannten Fällen keiner derselben als Haussklave gebraucht, sondern sie arbeiteten als Handwerker entweder für Rechnung des Herrn oder zahlten ihm nur eine tägliche Abgabe. Darin eben liegt der grosse Unterschied zwischen dem römischen und griechischen Sklavenwesen, dass sie hier als Zinsen tragendes Capital angesehen wurden, dort nur für die Bedürfnisse des Herrn sorgten oder seinem Luxus und seiner Eitelkeit dienten. So bemerkt Athen. p. 272 d: καὶ γὰρ μυρίους και δισμυρίους και έτι πλείους δε πάμπολλοι κέκτηνται. ούχ επί προσόδοις δέ, ωσπερ ό των Έλληνων ζάπλουτος Νικίας. άλλ' οί πλείους των Ψωμαίων συμπροϊόντας έγουσι τους πλείorous. Der römische Sklave arbeitete wohl auch selbst in der familia urbana als Handwerker und Künstler, aber nur für das Bedürfniss des Herrn; der griechische ist Fabriksklave und lebt als solcher von seiner Hände Arbeit. Aristot. de republ. III. 4, p. 1277 a, 37: δούλου δ' εἴδη πλείω λέγομεν αί γὰρ ἐργασίαι πλείους, ὧν εν μέρος χατέγουσιν οί γερνητες · ούτοι δ' είσίν, ωσπερ σημαίνει καὶ τούνομ' αὐτούς, οί ζωντες ἀπὸ τῶν γειρῶν, ἐν οἶς ὁ βάναυσος τεγνίτης ἐστίν. Der

Nutzen, den der Herr daraus zog, bestand zum Theile in einer täglichen Abgabe. So sagt Aeschines, indem er Timarch's Vermögen berechnet, §. 97: γωρίς δὲ οἰχέτας δημιουργούς τῆς σχυτοτομιχής τέγνης έννέα ή δέχα, ων ξχαστος τούτω δύ' δβολούς ἀπέφερε τῆς ἡμέρας, ὁ δ' ἡγεμών τοῦ ἐργαστηρίου τριώ-Bolov. Auf gleiche Weise trugen Sklaven, die man in Bergwerke vermiethete, dem Herrn täglich ein gewisses Geld ein. Xenoph. de vect. 4. 14: δτι Νικίας ποτέ δ Νικηράτου έχτήσατο εν τοῖς ἀργυρίοις γιλίους ἀνθρώπους, οῦς ἐχεῖνος Σωσία τῶ θρακὶ ἐξεμίσθωσεν, ἐφ' ὧ δβολὸν μὲν ἀτελῆ ἐκάστου της ημέρας αποδιδύναι. Auch die ανδράποδα μισθοφορούντα bei Isaeus de Ciron. hered. §. 35 können nur als solche gedacht werden, die für Lohn arbeitend ihrem Herrn Gewinn brachten, so gut als die vorher genannte ολχία μισθοφορούσα: und dasselbe mag der Fall gewesen sein, wenn Sklaven für eigene Rechnung eine Arbeit wie eine Ernte oder Weinlese in Accord nahmen, wovon ein Beispiel bei Demosth. adv. Nicostr. §. 21 vorkommt. Indem der Redner den Beweis führt, dass die fraglichen Sklaven dem Arethusios angehören, sagt er: δπότε γαρ οί ἄνθρωποι οὐτοι η δπώραν πρίαιντο η θέρος μισθοίντο εκθερίσαι ή άλλο τι τῶν περί γεωργίαν ἔργων άναιροϊντο, Άρεθούσιος ήν ο ώνούμενος και μισθούμενος ύπερ αὐτῶν. Es scheint selbst geschehen zu sein, dass von dem Herrn an Sklaven Aecker zur Bewirthschaftung gegen eine bestimmte Abgabe oder Pacht überlassen wurden. Wenigstens sagt Plato Leg. VII. p. 806: γεωργίαι δὲ ἐχδεδομέναι δούλοις ἀπαργήν τῶν ἐχ τῆς γῆς ἀποτελοῦσιν ἱχανὴν ἀνθρώποις ζῶσι χοσμίως. [Ueber diese unabhängigere Klasse der Sklaven vergl. noch Diog. Laërt. VII. 169; Teles in Stob. Floril. XCV. 21; Xenoph. de rep. Ath. 1. 11 u. 17. Nach Theophr. Char. 30 liessen sich filzige Herren auf die in Kupfergeld eingezahlte ἀποφορά (den Obrok der früheren Leibeigenen in Russland) noch ein Agio legen!] - Die zweite Art der Benutzung war, dass sie als Handwerker für Rechnung des Herrn arbeiteten, der dann aus dem Erlös der gefertigten Waaren seinen Gewinn zog. Das geschah wohl meistens bei solchen Gewerben, die einen grösseren Fonds zur Anschaffung des Materials erforderten. So war es bei Demosthenes' Vater, der als Fabrikant eine doppelte Werkstätte besass. Demosth in Aph ob. I, §. 9: μαχαιροποιούς μὲν τριάχοντα ... ἀφ' ὧν τριάχοντα μνᾶς ἀτελεῖς ἐλάμβανε τοῦ ἐνιαυτοῦ τὴν πρόσοδον· χλινοποιούς δ' εἴχοσι τὸν ἀριθμὸν τετταράχοντα μνᾶν ὑποχειμένους, οῖ δώδεχα μνᾶς ἀτελεῖς αὐτῷ προσέφερον. Vgl. in Olympiod. §. 12; Xenoph. M. Socr. II. 7. 3; III. 11. 4; [Hermann Privatalterth. §. 42, n. 12 ff. 49, n. 17 ff. und Büchsenschütz S. 192 ff.]

Bewirthschaftete der Herr seine Landgrundstücke selbst, wie Ischomachos bei Xenophon, so hatte er natürlich dort auch eine grössere Anzahl Sklaven, die unter einem Aufseher, ἐπίτροπος, ebenfalls einem Sklaven, standen. Xenoph. Oecon. 12. 2. Ihnen war oft die ganze Verwaltung überlassen, während der Besitzer sich Staatsgeschäften und anderen höher stehenden Beschäftigungen widmete. Aristot. de republ. Ι. 7: α γαρ τον δούλον επίστασθαι δεί ποιείν, εκείνον (τον δεσπότην) δεῖ ταῦτα ἐπίστασθαι ἐπιτάττειν· διὸ δσοις ἐξουσία μή αὐτοὺς κακοπαθεῖν, ἐπίτροπος λαμβάνει ταύτην τὴν τιμήν, αὐτοὶ δὲ πολιτεύονται ή φιλοσοφοῦσιν. Vgl. Oecon. 1. 5: δούλων δὲ εἴδη δύο, ἐπιτροπος καὶ ἐργάτης κ. τ. λ. [Vg]. ἡγεμών τοῦ έργαστηρίου bei Aeschin. in Tim. §. 97.] Dasselbe ist auch im Hause der ταμίας, wie denn die Ausdrücke ἐπίτροπος. οἰχονόμος und ταμίας vielfältig gleichbedeutend gebraucht werden. Dem rapias oder der rapia — denn auch Sklavinnen wurden dazu gebraucht, wie bei Ischomachos: Xenoph. Oec. 9. 11 - gehört, insofern nicht Herr und Hausfrau sich darum selbst bekümmerten, die Verwaltung des ganzen Haushaltes an. Ihrer Obhut sind die Vorräthe anvertraut; sie geben davon heraus, was nothig ist, und halten das Uebrige unter Schloss und Siegel. Daher sagt Philokleon bei Aristoph. Vesp. 612,

dass er es nicht leiden könne, auf den raµíaç warten zu müssen, bis er das Frühstück vorsetze. Für den Zweck der Aufbewahrung der ihm übergebenen Güter wurde ihm wohl von dem Herrn ein Siegelring gegeben. So lässt sich aus den doppelsinnigen Worten des Demos bei Aristoph. Equit. 947 und Kleon's Antwort schliessen:

καί νῦν ἀπόδος τὸν δακτύλιον, ώς οὐκ ἔτι ἐμοί ταμιεύσεις. ΚΛ. ἔχε· τοσοῦτο δ' ἔσθ', ὅτι, εἰ μή μ' ἐάσεις ἐπιτροπεύειν, ἔτερος αὖ ἐμοῦ πανουργότερός τις ἀναφανήσεται.

Vgl. B. II, S. 149. Der ἐπίτροπος und οἰχονόμος bei Lucian. de merc. cond. 12 u. 38 gehören nicht hierher. Es ist römische Sitte gemeint und letzterer, der zugleich den Zahlmeister des Hauses macht, ist der dispensator. S. Gallus B. II, S. 116. Die Uebrigen waren Haussklaven zu den verschiedensten Verrichtungen, vom olvoyóos und dyopaotýs (s. B. II, S. 200, vgl. Xenoph. Mem. I. 5. 2) bis zum ὁδροφόρος (Lucian. Vit. auct. 7), λασανοφόρος (Plutarch. Apophth. reg. p. 182); [und θυρωρός, über dessen Stellung es bei Aristot. Oeconom. I. 6 heisst: δοχεῖ δὲ χαὶ ἐν ταῖς μεγάλαις οἰχονομίαις χρήσιμος είναι θυρωρός, δς αν ή άγρηστος των άλλων έργων, πρός σωτηρίαν τῶν εἰσφερομένων καὶ ἐκφερομένων.] Ihre Geschäfte bedürfen keiner weiteren Erklärung; nur über die weibliche Dienerschaft ist noch besonders zu sprechen. Dass der Sklavinnen im Allgemeinen nicht so viele waren, als der männlichen Sklaven, ist natürlich, da sie nicht in gleicher Weise für die Gewerbe und zu schwerer Arbeit verwendet werden konnten. Man hatte deren zwar auch, die Arbeiten zum Verkaufe lieferten, wie die γυνή αμόργινα επισταμένη εργάζεσθαι καὶ έργα λεπτά είς την άγοραν έχφέρουσα bei Aeschin. in Timarch. §. 97; allein es liegt in der Natur der Sache, dass deren Zahl nicht gross war; und die meisten weiblichen Arbeiten, wie Weben, Sticken (ἀνηρ ποικιλτής, Aeschin. ebend.) wurden auch von Männern betrieben. Im Hause aber für die eigent-

liche Bedienung mochte ihre Zahl bei Wohlhabenderen nicht unbedeutend sein, und es muss dieses schon darum angenommen werden, weil eine Menge Bedürfnisse, die wir gewöhnt sind zum Gebrauche fertig zu kaufen, erst durch sie gefertigt werden mussten. Es ist nur ein kleiner Haushalt, von dem Isaeus de Ciron. her. §. 35 spricht, und darum hat der Mann neben den männlichen Sklaven auch nur δύο θεραπαίνας καὶ παιδίσκην hinterlassen; aber in reicheren Häusern gab es gewiss für Mühle und Küche, für die Erhaltung der Ordnung und Reinlichkeit im Hause der Sklavinnen mehr. Dazu kommen die, welche mit Spinnen und anderen weiblichen Arbeiten beschäftigt wurden, die Ammen und Wärterinnen und die eigentliche Bedienung der Frau, die χομμώτριαι. Unter ihnen befand sich wohl oft eine, die, bevorzugt von der Gebieterin, deren eigentliche Zofe war und aspa genannt wurde. Suidas: ἄβρα οὖτε άπλῶς θεράπαινα οὖτε ἡ εὖμορφος θεράπαινα λέγεται, άλλ' ολκότριψ γυναικός κύρη καὶ ἔντιμος, εἴτε ολχογενής είτε μή. Eustath. zu Odyss. XIX. 28, p. 1854. 15: ἔστι δὲ ἄβρα (s. Bekk. Anecd. Gr. p. 322) κατὰ Παυσανίαν ή σύντροφος καὶ παρὰ γεῖρα θεράπαινα, ή καὶ οἰκότριψ παροξυτόνως χατά Αίλιον Διονύσιον χαὶ ἔντιμος. Vgl. Alciphr. epist I. 34 und mehr bei Meineke ad Menand. Fragm. p. 25. 182 und d'Orville ad Charit. p. 226. Dass sie nicht οἰχογενής zu sein brauchte, folgt aus der von Suidas und Eustathius angeführten Stelle Menander's selbst. Dagegen sagt Poll. III. 76. dass der dem ολχότριψ entsprechende Name der Sklavin, die im Hause geboren sei, σηκίς sei. S. Aristoph. Vesp. 768. Der Scholiast sagt bloss: σηκίδα την κατ' οἶκον θεράπαιναν λέγουσι: aber bei Suid as heisst es auch: σηχίδες τὰ οἰχογενη παιδισχάρια. - Dass, wenn auch bei Isaeus a. a. O. eine παιδίσκη von den übrigen θεραπαίναις unterschieden wird, dieses nicht einer besonderen Eigenschaft als Sklavin gilt, sondern damit eine junge Sklavin gemeint ist, hat Lobeck zu Phryn. p. 239 hinreichend gezeigt. Eine allgemeine Benennung für weibliche Sklaven ist δουλάρια, und nach Lucian. Lexiph. 25 wurden männliche darunter nicht verstanden.

Gelehrte Sklaven, die zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet worden wären, wie in Rom, gab es im griechischen Hause nicht. [Ueber die γραμματεῖς bei Plut. de nobil. 20 vel. B. II. S. 166. Sklaven, die an der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Herren theilnahmen, blieben Ausnahmen: Gell. Noct. Att. II. 18; Suid. s. v. Άβρων und Ίστρος; Diog. Laërt. IV. 46. Uebrigens liess man in den häuslichen Dienstleistungen, welche Gewandtheit und Anstand erforderten, έγχύχλια διαχονήματα, Unterricht ertheilen: Aristot. Polit. I. 2, p. 11, vgl. Athen. VI, p. 263. Die Forderung bei Aristot. Oecon. I. 5: ἐπεὶ δὲ ὁρῶμεν, ὅτι αἱ παιδεῖαι ποιούς τινας ποιούσι τοὺς νέους αναγχαῖον χαὶ παρασχευασάμενον τρέφειν, οίς τὰ ἐλευθέρια τῶν ἔργων προσταχτέον scheint besonders auf die Heranbildung von ἐπιτρόποις zu gehen. In dem eigenen Gewerbe und in den gewöhnlichen Feld- und Hausarbeiten gab der Herr selbst die nöthige Anleitung: Xenoph. Oecon. XII. 16. Anderenfalls wurden die jungen Leute gegen Lehrgeld einem Meister übergeben: Xenoph. de re equ. II. 2; Plat. Men. p. 90 D; Inscr. Delph. n. 213. 239. Die bereits weit fortgeschrittene Theilung der Arbeit in den Fabriken erleichterte natürlich die Aneignung der Fertigkeiten ungemein: Xenoph. Cyrop. VIII. 2. 5. Memor. Socr. II. 7. 6. Vgl. Büchsenschütz S. 341 und über dieselbe Theilung der Kunstarbeit Friedländer Darstell, aus d. Sittengesch. Roms B. III, S. 197.] Selbst solche Sklaven, die nur dem Vergnügen als Musiker, Tänzer, Schauspieler u. s. w. dienten, begegnen uns erst in später Zeit, wo der Einfluss römischer Sitte unverkennbar ist, wie bei Lucian, Amor. 10: Χαρικλεί γε μήν πολύς δργηστρίδων καλ μουσουργών γορός εΐπετο, während dieses in Rom schon zu Cicero's Zeit etwas Gewöhnliches war: nur Neger und Eunuchen hielten sich Reichere gern auch wohl schon früher. Erstere dienten nur zum Staate und gelten als ein Zeichen der Eitelkeit. Theophr. Char. 21: (μικροφιλοτίμου) ἐπιμεληθηναι ὅπως αὐτῷ ὁ ἀκόλουθος Αλθίοψ ἔσται: vgl. Terent. Eun. I. 2. 85; III. 2. 18. Die Eunuchen aber waren geschätzt, weil sie für besonders treu galten, eine Ansicht, die, in der Natur der Sache begründet, von den Barbaren auf die Griechen übergegangen zu sein scheint. Herodot. VIII. 105: παρά γὰρ τοῖς βαρβάροισι τιμιώτεροι είσι οί εὐνοῦγοι πίστιος είνεχα τῆς πάσης τῶν ἐνοργίων. Den Grund gibt Heliodor. Aethiop. VIII. 17 an: Περσων γάρ βασιλείοις αὐλαῖς δφθαλμοί και ακοαί το εὐνούγων γένος, οὐ παίδων, οὐ συγγενείας τὸ πιστὸν τῆς εὐνοίας μετασπώσης, άλλα μόνου τοῦ πιστεύσαντος άναρτώσης. Vgl. Xenoph. Cyr. VII. 5. 58ff. Darum brauchte man sie auch zu Schatzmeistern. Plutarch. Demetr. 25: ἐπιειχῶς γὰρ εἰώθεσαν εὐνούγους ἔγειν γαζοφύλακας. Wenn Terent. a. a. O. sagt: porro eunuchum dixti velle te, quia solae utuntur his reginae, so kann es mit dieser Einschränkung in keinem Falle streng genommen werden. Abgesehen von dem πληθος εὐνούywv bei Lucian. Imagin. 2 findet sich bereits in Kallias' Hause ein Eunuch als Thürhüter: Plato Protag. p. 314. Dass man sie aber zur Bewachung der Frauen gebraucht habe, ist eine durch keinen Beweis gerechtfertigte Annahme.

Was das Verhältniss der Sklaven zum Herrn anlangt, so mussten natürlich die als Handwerker arbeitenden unabhängiger sein, als die Haussklaven. Den letzteren gab, wie sich von selbst versteht, der Herr Wohnung, Kleidung und Nahrung (namentlich täglich einen  $\chi o \tilde{\nu} v \xi = 1,094$  Liter Gerste, auch Wein, wogegen sich aber Plato Leg. II, p. 674 und Aristot. Oecon. I. 5 erklären; vgl. B. II. S. 338), was der Chor den Sklaven des Philokleon in's Gedächtniss ruft, Aristoph. Vesp. 442:

— καὶ νῦν γε τούτω τὸν παλαιὸν δεσπότην πρὸς βίαν χειροῦσιν οὐδὲν τῶν πάλαι μεμνημένοι διφθερῶν κάξωμίδων, ὡς οὕτος αὐτοῖς ἡμπόλα, καὶ κυνᾶς, καὶ τοὺς πόδας χειμῶνος ὄντος ἀφέλει.

Bei den Handwerkern konnte es wohl nur dann der Fall sein. wenn sie für Rechnung des Herrn arbeiteten; s. Aristot. Oecon. I. 5; we aber, wie in dem von Aeschin. in Timarch. §. 97 angeführten Falle, sie dem Herrn nur eine tägliche Abgabe zahlten, müssen sie nothwendig sich selbst unterhalten Ausserdem hatte der Herr jeden Schaden, der Anderen durch seine Sklaven geschah, zu vertreten. Demosth. in Nicostr. §. 20: παρ' οίς τοίνυν ελργάσατο πώποτε, ώς τοὺς μισθούς Άρεθούσιος έχομίζετο τούς υπέρ αυτοῦ, και δίκας και έλάμβανε καὶ ἐδίδου, δπότε κακόν τι ἐργάσαιτο, ὡς δεσπότης ών, τούτων δμίν τους είδότας μάρτυρας παρέξομαι und Plat. Legg. XI, p. 936 D. Dagegen beziehen sich die von Becker hier citirten Worte eines solonischen Gesetzes bei Lys. in Theomn. I. §. 19: ολκῆος καλ δούλης την βλάβην δφείλειν (80 auch Frohberger nach Heraldus) sehr wahrscheinlich auf die an Sklaven oder Sklavinnen verübten Gewaltthaten. Im Allgemeinen vgl. Meier und Schömann Att. Process S. 477 u. 573.1

Im Uebrigen war die Lage der griechischen Sklaven weniger drückend als die der römischen, und es ist namentlich dem Charakter der Athener ganz angemessen, dass dort ein vertraulicheres Verhältniss zwischen Sklaven und Herren Statt fand. Bezeichnend dafür ist, was Plutarch. de garrul. 18 von dem stummen Gehorsam der römischen und der familiären Schwatzhaftigkeit der griechischen Sklaven anführt. Er erzählt, dass M. Piso seinen Sklaven befohlen habe, nichts zu sprechen, als wonach er sie fragen werde. Einst habe er zu einem Festmahle den Clodius eingeladen. Die Gäste seien versammelt gewesen; nur Clodius habe noch gefehlt. Piso habe den Sklaven, der die Einladung besorgt hatte, wiederholt ab-

geschickt, um nachzusehen, ob er komme. Endlich fragte er. ob er ihn auch eingeladen habe? Der Sklave beiahte es. Warum kommt er aber nicht? fragte Piso. Weil er es abgeschlagen hat, war die Antwort. Und warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil du mich nicht danach gefragt hast! Plutarch setzt hinzu: ουτως μέν Ρωμαϊκός ολκέτης: ὁ δὲ Άττικός έρει τῷ δεσπότη σχάπτων, ἐφ' οἰς γεγόνασιν αί διαλύσεις, ουτως μέγα ποὺς πάντα ὁ ἐθισμός ἐστι. Diese δούλων ἄνεσις war, wie Aristot. de republ. V. 11, p. 1313. 35 sagt, eine Folge der athenischen Verfassung, die allerdings den Sklaven mehr Schutz und grösseren Spielraum gewährte, als anderwärts geschehen zu sein scheint. vgl. Xenoph. de republ. Ath. 1. 12: διὰ τοῦτο οὖν ἐσηγορίαν καὶ τοῖς δούλοις πρός τοὺς ἐλευθέρους ἐποτήσαμεν: und wenn Eurip. Phoen. 390 es im Grundsatze allerdings ganz richtig als härtestes Loos des Sklaven bezeichnet, dass ihm die παρδησία nicht gestattet sei:

τί φυγάσιν τὸ δυσχερές;
 εν μὲν μέγιστον, οὸχ ἔχει παρρησίαν.
 δούλου τόδ' εἶπας, μὴ λέγειν ἄ τις φρονεῖ:

so hören wir, was Athen anlangt, gerade das Gegentheil bei Demosth. Phil. III, §. 3: ὑμεῖς τὴν παρὑησίαν ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων οὕτω χοινὴν οἴεσθε δεῖν εἴναι πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει, ὥστε καὶ τοῖς ξένοις καὶ τοῖς δούλοις αὐτῆς μεταδεδώκατε, καὶ πολλοὺς ἄν τις οἰκέτας ἴδοι παρ' ὑμῖν μετὰ πλείονος ἐξουσίας δ, τι βούλονται λέγοντας ἢ πολίτας ἐν ἐνίαις τῶν ἄλλων πόλεων.

[Vgl. noch Plaut. Stich. III. 1. 37:

atque id ne vos miremini, homines servulos potare, amare, atque ad coenam condicere: licet hoc Athenis nobis.

Tadelnd sagt in offenbarem Bezug hierauf Plat. de republ. VIII, p. 563 B: τὸ δέ γε ἔσχατον τῆς ἐλευθερίας τοῦ πλήθους — - ὅταν δὴ οἱ ἐωνημένοι καὶ αἱ ἐωνημέναι μηδὲν ἦττον ἐλεύ-θεροι ὧσι τῶν πριαμένων. Vgl. Rötscher Aristophanes

8.111. Aber auch in Bezug auf andere Gegenden: Plaut. Captiv. II. 2. 22. Appul. Met. X. 13. Theopomp. bei Athen. IV, p. 149.]

Freilich muss man hierin theils das Verhältniss zum eigenen Herrn und zu Anderen, welchen der fremde Sklave keinen Gehorsam schuldig war, unterscheiden, theils die Gesichtspunkte, aus welchen diese Vergünstigungen flossen, näher in's Auge fassen. In ersterer Hinsicht hing natürlich von dem Charakter des Herrn Alles ab. nicht nur in wiefern bei ihm Billigkeit oder Härte vorwalteten, sondern auch in wieweit er nicht den Sklaven als Mitwisser unrechter Handlungen zu schonen hatte. Δοῦλοι γὰο τὰ δεσποτῶν ἐπίστανται καὶ καλὰ xal alσγρά, sagt Lucian. Asin. 5: und daher verlangt Plato im Umgange mit den eigenen Sklaven stets den grössten Ernst, Leg. VI, p. 777: την δε ολεέτου πρόσρησιν γρη σχεδον επίταξιν πάσαν γίγνεσθαι, μη προσπαίζοντας μηδαμή μηδαμῶς ολκέταις μήτ' οὖν θηλείαις μήτε ἄδρεσιν. Wenn ferner auch in Athen den Sklaven eine grössere Freiheit eingeraumt wurde, so geschah dies doch nicht um ihrer selbst willen in Anerkennung ihrer natürlichen Rechte, und selbst die Gesetze, welche zu ihrem Schutze gegeben wurden, gingen ans anderen Motiven, nicht aus Gerechtigkeitsliebe hervor; vgl. Xenophon de republ. Ath. 1. 10: τῶν δούλων αὖ καὶ τῶν μετοίχων πλείστη ἐστὶν Ἀθήνησιν ἀχολασία, καὶ οὖτε πατάξαι έξεστιν αυτόθι ούτε ύπεχστήσεται σοι ο δούλος ου δ' ένεχεν έστι τοῦτο ἐπιγώριον, ἐγὼ φράσω. εὶ νόμος ἦν, τὸν δούλον ύπο του έλευθέρου τύπτεσθαι ή τον μέτοιχον ή τον άπελεύθερον, πολλάκις αν οίηθείς είναι τον Άθηναϊον δούλον ἐπάταξεν ἄν· ἐσθῆτά τε γὰρ οὐδὲν βελτίω ἔγει δ δῆμος αὐτόθι η οί δοῦλοι και οι μέτοικοι, και τὰ είδη ουδεν βελτίους είσίν. Veber den Sinn und die Ausdehnung dieses Verbots, die Sklaven - es versteht sich, dass nur von fremden, nicht den eigenen die Rede ist - zu schlagen, sind in neuerer Zeit mehrfache Zweifel angeregt worden. Von zwei Rednern

werden gesetzliche Bestimmungen angeführt, nach welchen eine γραφή υβρεως auch wegen Vergehen an Sklaven zulässig war. Aeschin. in Timarch. §. 16: ἄν τις Ἀθηναίων ἐλεύθερον παίδα ύβρίση, γραφέσθω δ χύριος τοῦ παιδὸς πρὸς τοὺς θεσμοθέτας ... ένογοι δὲ ἔστωσαν ταῖσδε ταῖς αἰτίαις καὶ οί εἰς τὰ οἰχετικὰ σώματα ἐξαμαρτάνοντες: und Demosth. in Mid. 8. 47: ἐάν τις ὑβρίση εἴς τινα ἡ παῖδα ἡ γυναῖκα ἡ ἄνδρα τῶν έλευθέρων ή τῶν δούλων ή παράνομόν τι ποιήση εἰς τούτων τινά. γραφέσθω πρός τους θεσμοθέτας δ βουλόμενος Άθηναίων, οίς έξεστιν: und wenn Meier Att. Process S. 321 ff. von der Ansicht ausgehend, dass Schläge, die einem fremden Sklaven ertheilt wurden, wohl eine δίκη αλκίας oder βλάβης von Seiten des Eigenthümers, nicht aber eine γραφή υβρεως hätten begründen können und dass eine εβρις an Sklaven nur δι' αλοχρουργίας möglich gewesen sei, annimmt, dass beide Redner auf ein und dasselbe Gesetz sich bezögen, so kann ich mich davon durchaus nicht überzeugen. Das solonische Gesetz, welches Aeschines anführt, handelt ganz speciell von dem Missbrauche der Knaben und machte einen Theil der Gesetze aus, welche zu Erhaltung der Sittlichkeit unter der Jugend gegeben waren; das demosthenische ist ein allgemeines Gesetz περί δβρεως, in welchem παΐδες, γυναίχες, ἄνδρες und δοῦλοι genannt werden; und lassen wir es auch unerwogen, ob bei dem weiblichen Geschlechte eine υβρις δι' αλσγρουργίας angenommen werden könne, so deutet schon der Umstand, dass avores ohne Unterschied mit eingeschlossen sind, darauf hin, dass hier nicht bloss von Bocs dieser Art die Rede ist. Auch sind beide Gesetze dem Ausdrucke wie dem Umfange nach sehr verschieden: während dort dem χύριος des Knaben die Klage zur Pflicht gemacht wird. heisst es hier γραφέσθω δ βουλόμενος τῶν Άθηναίων; und während hier die δοῦλοι neben den Uebrigen aufgeführt werden. sind sie dort in einem Zusatze am Schlusse des Gesetzes genannt, was Aeschines ausdrücklich noch mit den Worten bestätigt: τί δήποτε τῷ νόμω τῷ τῆς ὕβρεως προσεγράφη τοῦτο

τὸ ρῆμα, τὸ τῶν δούλων. Uebrigens beruft sich Athen. VI. 92, p. 266 nicht nur auf Demosthenes, sondern auch auf Lykurg und Hyperides; und wie sehr auch die Redner die Gesetze zu ihrem Vortheile interpretirt haben mögen, so ist doch schwerlich vorauszusetzen, dass alle dem Gesetze, welches nur von αἰσχρουργία sprach, »advocatenmässig« die Ausdehnung auf ὅβρις διὰ πληγῶν sollten gegeben haben; oder wenn man auch glaubt, es seien die Gesetze erst später, und zwar ungenau, den Reden beigeschrieben worden, so hätte doch auch die gewissenloseste Nachlässigkeit nicht so verschiedene Texte hervorbringen können, und man müsste geradezu annehmen, eines derselben sei fingirt, [was nur in Bezug auf Aeschines denkbar wäre. Vgl. Hermann Symbolae ad doctr. jur. Att. de injur. actionibus. Gott. 1847, p. 18ff. und Büchsenschütz a. a. O. S. 159. 1.]

Nun scheint allerdings die Erzählung bei Demosth. in Nicostr. §. 16, we ein freier Knabe (παιδάριον αστόν) in einen Garten geschickt wird, um eine Rosenpflanzung zu vernichten. gegen die Annahme zu sprchen, dass eine γραφή υβρεῶς wegen solcher Schläge, die einem Sklaven zugefügt waren, zulässig gewesen sei; denn der Kläger setzt hinzu; %', ελ καταλαβών αὐτὸν ἐγὼ πρὸς ὀργὴν δήσαιμι ἢ πατάξαιμι ὡς δοῦλον ὄντα, γραφήν με γράψαιντο υβρεως: allein bei genauerer Erwägung kann ich ihr gar keine Beweiskraft zugestehen. Denn im Grunde kann hier von gar keiner Boog die Rede sein, weil die Kriterien des ἄργεσθαι γειρῶν ἀδίχων und des προπηλαχισμός fehlen. Die aus Aristot. Rhet. II. 24, p. 1402 Bekk. angeführte Stelle beweist gegen ein specielles attisches Gesetz gar nichts: wohl aber dient sie dazu, es ausser Zweifel zu setzen, dass in dem obigen Falle überhaupt keine Book statuirt werden könne. Aristoteles spricht von Sätzen, denen die allgemeine Gültigkeit fehle und die daher, als Prämissen gebraucht, zu falschen Schlüssen führen müssten. Als Beispiel führt er unter Anderem an: εἴ τις φαίη τὸ τύπτειν τοὺς ἐλευθέρους

ύβοιν είναι ου γάρ πάντως άλλ' δταν άργη γειρών άδίχων. Nun kann darüber kein Zweifel sein, dass, wenn ein Sklave abgeschickt wurde, um den Garten zu verwüsten, und dieser von dem Eigenthümer dafür eine Züchtigung erfuhr, an begangene 88015 gar nicht gedacht werden konnte; eher aber war es möglich, von der Misshandlung eines freien Knaben den Vorwand zu einer γραφή δβρεως herzunehmen; und so ungerecht diese auch gewesen sein würde, so kann eine solche Absicht mitten unter allen den Niederträchtigkeiten, die dort erzählt werden, durchaus nicht befremden. [Vgl. Funkhänel in N. Jahrb. B. XXXV. S. 414.1 Aus diesen Gründen kann ich mich für die von den Verfassern des Attischen Processes gegebene Auslegung des νόμος δβρεως nicht erklären und eben so wenig kann ich beipflichten, wenn die Aeusserung gethan wird, dass Xenophon, oder wer der Verfasser der Schrift de republica Atheniensium sein möge, nur aus Feindschaft gegen die athenische Demokratie den Grund zu dem Verbote, Sklaven zu schlagen, in der Möglichkeit der Verwechselung mit Freien suche. Denn ganz in demselben Sinne sagt Aeschines in Timarch. S. 17: Your dv our τις θαυμάσειεν εξαίφνης ακούσας, τί δήποτε τῷ νόμῳ τῷ τῆς ύβρεως προσεγράφη τούτο τὸ ρημα, τὸ τῶν δούλων τοῦτο δέ, έὰν σχοπήτε, ευρήσετε, ὧ ἄνδρες Αθηναῖοι, ὅτι πάντων ἄριστα έγει ου γάρ ύπερ τῶν οἰχετῶν ἐσπούδαχεν ὁ νομοθέτης, άλλα βουλόμενος ήμας έθίσαι πολύ απέγειν της των έλευθέρων υβρεως, προσέγραφε, μηδ' είς τους δούλους υβρίζειν, oder Demosth. Mid. §. 46: οὸ γὰρ δστις ὁ πάσγων ψέτο δείν σχοπείν, άλλα το πράγμα οποίον τι το γιγνόμενον έπειδή δ' εύρεν ούχ ἐπιτήδειον, μήτε πρός δοῦλον μήθ' δλως ἐξεῖναι πράττειν ἐπέταξεν, und das ist so ganz griechische Denkungsart, nach welcher die Sklaven nur der Freien wegen da sind und neben ihnen gar nicht in Betracht kommen, dass man sich nicht wundern darf, sie selbst bei Plato, wenn auch gemildert ausgesprochen zu finden. Leg. VI. p. 777: τρέφειν

δ' αὐτοὺς ὀρθῶς, μ) μόνον ἐχείνων ἔγεκα, πλέον δὲ αὐτῶν προτιμῶντας ἡ δὲ τροφή τῶν τοιούτων μήτε τινὰ ὕβριν ὑβρί- ζειν εἰς τοὺς οἰχέτας, ἦττον δέ, εἰ δυνατόν, ἀδιχεῖν ἢ τοὺς ἐξ ἴσου · διάδηλος γὰρ ὁ φύσει καὶ μὴ πλαστῶς σέβων τὴν δίκην, μισῶν δὲ ὄντως τὸ ἄδικον ἐν τούτοις τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἶς αὐτῷ ῥάδιον ἀδιχεῖν.

Auch sonstige Spuren freundlicher Behandlung der Sklaven lassen ähnliche Motive wahrnehmen. So scheint mit der Geringschätzung ihrer Person auf den ersten Blick seltsam der Gebrauch zu contrastiren, nach welchem man beim Eintritte eines neu gekauften Sklaven in das Haus Naschwerk, καταχύσματα, ausstreuete, wie es auch beim Empfange einer Braut geschah. Demosth. in Steph. I, §. 74: ἀλλ' αὐτὸς μὲν οὐκ ὤκνησε τὴν δέσποιναν γῆμαι καὶ ἢ τὰ καταχύσματα αὐτοῦ κατέχεε τόθ' ἡνίκα ἐωνήθη, ταύτη συνοικεῖν: vgl. Aristoph. Plut. 768:

φέρε νῦν ໄοῦσ' εἴσω χωμίσω χαταχύσματα ὥσπερ νεωνήτοισιν ὀφθαλμοῖς ἐγώ.

Allein das gilt im Grunde nicht dem Empfange des Sklaven, sondern es geschieht guter Vorbedeutung wegen. Der Scholiast zu Aristophanes sagt: τῶν γὰρ νεωνήτων δούλων τῶν πρώτον εισιόντων εις την οικίαν η άπλως των έφ' ων οιωνίσασθαί τι άγαθὸν ἐβούλοντο, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ νυμφίου, περὶ τὴν έστίαν τὰ τραγήματα κατέγεον εἰς σημεῖον εὐπορίας ... σύγκειται δε τὰ καταγύσματα ἀπὸ φοινίκων, κολλύβων, τρωγαλίων, λογάδων και καρύων, απερ ηρπαζον οι σύνδουλοι· κυρίως δε έλέγοντο, δτε δούλον ήγόραζον έφερον γάρ αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἐστίαν καλ καθίζοντες κατά τῆς κεφαλῆς κατέγεον κόλλυβα: vgl. Poll. III. 77. Harpocr. u. Suid. s. καταχύσματα u. s. w. Die gute Vorbedeutung liegt darin, dass der über den Sklaven ausgeschüttete Reichthum gleichsam von ihm herabregnet. [Vgl. auch Schol. zu Hermog. bei Walz Rhet. Gr. V, S. 529: εὔχαρπον αὐτοῖς τὴν χτῆσιν καὶ ὀνήσιμον ἐπευγόμενοι γενέσθαι.] Ganz denselben Sinn hatte ein entgegengesetzter Gebrauch in Charikles III.

Chaeroneia, nach welchem man an einem bestimmten Tage einen Sklaven als Symbol des Unheils und Mangels unter Misshandlungen aus dem Hause jagte. Plutarch. Symp. VI. 8: θυσία τίς έστι πάτριος, ην ο μέν άρχων έπὶ της χοινης έστίας δρά, των δὲ άλλων Εκαστος ἐπ' οἴκου· καλεῖται δὲ βουλίμου έξέλασις και των οίκετων ένα τύπτοντες άγνίαις ράβδοις διά θυρών εξελαύνουσιν επιλέγοντες, έξω βούλιμον, έσω δε πλούτον xal briesay. [Doch nahmen die Sklaven an vielen gottesdienstlichen Handlungen der Familie und der Gemeinde Theil. Aristot. Oecon. I. 5: καὶ τὰς θυσίας καὶ τὰς ἀπολαύσεις μᾶλλον τῶν δούλων ἔνεχα ποιεῖν ἢ τῶν ἐλευθέρων· πλείονα γὰρ ἔγουσαν ουτοι ούπερ ένεκα τὰ τοιαῦτα ένομίσθη. Αθεκήνί. Ακαπ. 1031: ἐπεὶ σ' ἔθηκε Ζεὺς ἀμηνίτοις δόμοις κοινωνὸν είναι γερνίβων πολλών μετά δούλων, σταθείσαν χτησίου βωμού πέλας. Isaeus de Cir. \$. 16: τῶ Διὰ θύων τῷ κτησίω, περὶ ἢν μάλιστα έχεῖνος θυσίαν έσπούδαζε καὶ οὖτε δούλους προσήγεν οὖτ' έλευθέρους δθγείους. Demosth in Neser. §. 85: οὐχέτ' ἔξεστιν αὐτῆ ἐλθεῖν εἰς οὐδὲν τῶν ἱερῶν καὶ δημοτελῶν, εἰς δ καὶ ξένην και την δούλην ελθείν εξουσίαν έδοσαν οι νόμοι και θεασομένην και ίκετεύουσαν είσιέναι. Sie waren von den Dionysien nicht ausgeschlossen: Etym. Magn. p. 109: θύραζε Καρες· οὐχέτ' Άνθεστήρια. Plut. in Epicur. 16: Athen. IV. p. 139: X. p. 437. Dass die Sklaven hellenischer Abkunft auch zu den eleusinischen Mysterien Zutritt erlangen konnten. lässt sich aus Demosth. in Neaer. §. 21 nicht erweisen, da Metaneira als Freigeborene angemeldet worden zu sein scheint. Ueber Feste, an denen die Sklaven sogar Bevorzugung genossen. s. Büchsenschütz S. 149 und Hermann Gottesd. Alterth. §. 43, n. 10; 52, n. 30; 53, n. 37; 64, n. 39; 67, n. 36; 68, n. 33.]

Ueberhaupt blieb bei aller Humänität im Einzelnen doch aus dem rechtlichen Gesichtspunkte ihre Behandlung von der der Freien grundverschieden. Die Vergehen, die sie sich zu Schulden kommen lassen, sollen auch nach Plato's Absicht strenge Strafen zur Folge haben, nicht Zurechtweisung und Ermahnung, was nur für Freie gehört: Leg. VI. p. 778: xoλάζειν γε μήν εν δίχη δούλους δεί και μή νουθετούντας, ώς έλευθέρους, θρύπτεσθαι ποιείν: und derselben Art sind alle Gesetze Plato's, die Strafbestimmungen über gleiche Vergehen Freier und Sklaven enthalten, s. Leg. VIII, p. 845; IX. p. 865 u. 881. Ganz eben so aber ist im bürgerlichen Rechte der Hauptunterschied zwischen beiden der, dass der Sklave jederzeit körperlich büsst, bei dem Freien hingegen dieses das letzte Mittel ist. Demosth. in Timocr. S. 167: xal unv el θέλοιτε σχέψασθαι παρ' δμίν αὐτοῖς, ὧ ἄνδρες διχασταί, τί δούλον η έλεύθερον είναι διαφέρει, τούτο μέγιστον αν εύρριτε. δτι τοῖς μὲν δούλοις τὸ σῶμα τῶν ἀδιχημάτων ἁπάντων ὑπεύθυνόν έστι, τοῖς δ' έλευθέροις υστατον τοῦτο προσήχει χολάζειν. Daher auch die Verschiedenheit der Beweismittel vor Gericht: Antipho de Choreut S. 25: καὶ ἐξείη μὲν τοὺς ἐλευθέρους δρχοις χαὶ .πίστεσιν ἀναγχάζειν, ὰ τοῖς ἐλευθέροις μέγιστα χαὶ περί πλείστου έστίν έξειη δε τους δούλους ετέραις ανάγχαις. ύφ' ων, και ην μέλλωσιν αποθανείσθαι κατειπόντες, διιως άναγχάζονται τάληθη λέγειν. Endlich liegt das Schmachvollste ihres Zustandes darin, dass, wenn sie Unrecht und Misshandlungen erdulden, sie nicht selbst sich Hülfe verschaffen können. Plato Gorg. p. 483: οὐδὲ γὰρ ἀνδρὸς τοῦτό γ' ἐστὶ τὸ πάθημα, τὸ άδιχεῖσθαι, άλλὰ ἀπδραπόδου τινός, ὧ χρεῖττον τεθνάναι ἐστὶν η ζην, δοτις αδικούμενος και προπηλακιζόμενος μη οίός τέ έστιν αὐτὸς αὑτῷ βοηθεῖν μηδὲ ἄλλω, οὖ ἄν κήδηται: vgl. Aristot. Eth. Nic. IV. 5. Bei Beeinträchtigungen, die sie von Fremden erfuhren, stand dem Herrn das Recht der Klage zu, da sie selbst keine Rechtsfähigkeit besassen. Demosth. c. Pantaen. §. 51, c. Callicl. §. 31, c. Nicostr. §. 21; gegen Grausamkeit des eigenen Herrn war ihr einziger Schutz, in das Theseion oder an irgend einen anderen Altar sich zu flüchten, worauf der Herr gezwungen werden konnte, sie zu verkaufen. vgl. Eurip. Suppl. 268 und mehr bei Petit. Leg. Att.

p. 258; Hemsterh. zu Lucian. Deor. dial. XXIV. 2, p. 277; Wytt. zu Plutarch. de superst. 4; [Poll. VII. 13; Lucian. Dial. deor. 24. 2: Plut. Thes. 36; de exsil. 18: Diod. IV. 62: Thucyd. VI. 61: Aristoph. Equ. 1312: Plant. Mostell. V. 1. 48. Möglicherweise galt die in der Mysterieninschrift vom messenischen Andania (Abhandl. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen VIII. S. 217. Z. 85) stehende Bestimmung: δ δὲ ໂερεὺς ἐπιχρινέτω περὶ τῶν δραπετιχών, δσοι κα ήνται έκ τᾶς άμετέρας πόλεος, καὶ δσους κα κατακρίνει, παραδότω τοῖς κυρίοις αν δὲ μὴ παραδιδῷ, έξέστω τῶ χυρίω ἀποτρέγειν ἔγοντι, also ein Gutachten der Priesterschaft in Bezug auf die Gründe der Asylsuchenden. auch in anderen Tempeln. Mit Recht dagegen bezweifelt Büchsenschütz S. 153 die von Curtius Inscript. Attic. nup. rep. p. 19 aufgestellte Vermuthung, dass die Flüchtlinge gegen ein Weihgeschenk an das Heiligthum ihre Freiheit erlangt hätten. Uebrigens gewährte dem Sklaven der bei festlichen Gelegenheiten getragene Kranz augenblicklichen Schutz gegen Misshandlungen: Aristoph. Plut. 20.] Meier und Schömann att. Process S. 403 ff. 557 ff. Selbst öffentliche Sklaven, bei denen kein Herr die Klage alxiac anstellen konnte. suchten auf solche Weise Schutz, wie man aus der Erzählung bei Aeschin. in Timarch. §. 60 sieht: τῆ δὲ ὑστεραία. ύπεραγανακτήσας τῷ πράγματι δ Πιττάλακος ἔργεται γυμνός είς την άγοραν και καθίζει έπι τον βωμόν τον της μητρός των θεων: und daraus scheint doch hervorzugehen, dass auch sie in eigener Person keine Klage anstellen konnten, [wenn sie auch sonst den Privatsklaven gegenüber gewisse juristische Vortheile genossen: Meier u. Schömann S. 560].

Völlig übereinstimmend mit dieser Behandlung ist dann auch die Art und Weise, wie man sich der Sklaven als Zeugen bediente. Ihre einfache Aussage war — einzelne Fälle, wo sie als μηνυταί schwerer Verbrechen [Hermann Staats-alterth. §. 188, n. 4] auftraten, ausgenommen — nicht gültig,

vgl. Antiph. Tetral. I. 2. §. 7: ἀπιστουμένων δὲ καὶ τῶν ἄλλων δούλων έν ταῖς μαρτυρίαις οὐ γὰρ ἄν ἐβασανίζομεν αὐτούς. Desto mehr Gewicht aber wurde den Aussagen auf der Folter beigelegt, so dass z. B. Demosth. in Onet. I. §. 37 sagt: δούλων δε βασανισθέντων οὐδένες πώποτ' εξηλέγγθησαν, ώς ούκ άληθη τὰ ἐκ τῆς βασάνου είπον: und Issens de Ciron. her. §. 12: δπόταν δοῦλοι καλ ελεύθεροι παραγένωνται καλ δέη εύρεθηναί τι τῶν ζητουμένων, οὐ γρησθε ταῖς τῶν ἐλευθέρων μαρτυρίαις, άλλα τους δούλους βασανίζοντες ουτω ζητείτε ευρείν την αλήθειαν των γεγενημένων. Man nannte das έχ του σώματος oder εν τῷ δέρματι τὸν ἔλεγγον διδόναι, vgl. Demosth. adv. Timoth. §. 55 und ähnliche Stellen mehr bei Hudtwalcker Diäteten S. 51, auch Meier u. Schömann S. 679 und letzteren zu Isaeus p. 385. Dieser Vorzug der auf der Folter erzwungenen Geständnisse enthält auf der einen Seite ein schmachvolles Zeugniss wider die Glaubwürdigkeit der von Freien gemachten Aussagen, da man es, wie Lycurg, in Leocr. §. 29 sagt, für sicherer hielt, βασανίζειν καὶ τοῖς ἔργοις μᾶλλον ή τοῖς λόγοις πιστεύειν; auf der anderen lässt sich darans auf das Verhältniss zwischen Herrn und Sklaven schliessen; denn man muss glauben, dass letzterem das Schicksal seines Herrn nicht genug am Herzen lag, um bei standhafter Ertragung der Martern ihm nachtheilige Aussagen zu unterdrücken. Nichtsdestoweniger leuchtet die Unzuverlässigkeit dieses Beweismittels ein, und die Redner berufen sich je nach ihrem Bedürfnisse einmal auf die erprobte Wahrheit der Foltergeständnisse, und wieder auf ihre Unsicherheit. kommt es. dass Antipho de Choreuta §. 25 sie für den sichersten Beweis erklärt und dagegen de caede Herod. §. 31 als unglaubwürdig verwirft; vgl. Gorg. p. Palam. §. 11: δούλοις δὲ πῶς οὸχ ἄπιστον; ἐχόντες γὰρ ἐπ' ἐλευθερία γειμαζόμενοί τε δι' ανάγχην χατηγορούσιν [Auch war kein gesetzlicher Zwang zur Lieferung der eigenen Sklaven an die Folter und zur Annahme fremder als Zeugen vorhanden; ja, es konnte,

wenn es geschehen war, sogar eine Klage auf Ersatz des von den gefolterten Sklaven erlittenen Schadens erhoben werden: Büchsenschütz S. 147.]

Die Strafen, mit welchen die Sklaven belegt wurden, bestanden fast ohne Ausnahme in körperlicher Züchtigung: Bestrafungsarten, die nur den Zweck der Beschämung gehabt hätten, wie die römische furca (Gallus B. II, S. 149), habe ich nicht genannt gefunden, man müsste denn den κλοιός oder χυφών dahin rechnen, der aber doch mehr dem römischen collare (das. S. 146) entspricht; vgl. Lucian. Merc. cond. 1: χαθάπερ ὑπὸ χλοιῷ τινι γρυσῷ τὸν αὐγένα δεθέντα, und bei dems. Lexiph. 10 περιδέραιον: über χυφών Schol. Aristoph. Plut. 476: ξύλον δμοιον ζυγώ, δν τιθέασιν κατά των τραγήλων τῶν δικαζομένων, κύπτειν αὐτοὺς παρασκευάζον κ. τ. λ. Sehr häufig wurden auch Fesseln, πέδαι, an die Füsse gelegt: nicht nur als Strafmittel, sondern auch um das Entlaufen zu verhüten, namentlich bei denen, welche auf den Aeckern oder in den Bergwerken arbeiteten. Athen. VI, p. 272: xal al πολλαί δε αύται Άττικαί μυριάδες τῶν οἰκετῶν δεδεμέναι εἰργάζοντο τὰ μέταλλα. Eine beschwerlichere Fessel, die als Strafe angewendet wurde, war die ποδοχάχη oder richtiger (s. Harpocr. p. 246) ποδοκάκκη, auch in den solonischen Gesetzen gebraucht, vergl. Lysias in Theomn. I, §. 16 und Demosth. in Timocr. §. 105. Ersterer nennt es einen veralteten Ausdruck für ξύλον, und so erklären es auch die Lexikographen, obgleich dieses auch eine weitere Bedeutung hat. Vgl. Poll. VIII. 71 und Suidas: ποδοκάκκη ξύλον, εἰς δ εν είρχτη τους πόδας εμβάλλοντες συνέγουσιν. Er meint, man könne sie auch ποδοστράβη nennen, was sonst ein Werkzeug der Jäger ist; s. indessen Lucian. Lexiph. 10. Dasselbe oder etwas Aehnliches bedeutet die χοῖνιξ, worauf sich Aristoph. Vesp. 440 mit doppelsinniger Rede bezieht:

οδς εγω 'δίδαξα χλάειν τέτταρ' ες την χοίνιχα.

Der Scholiast bemerkt dazu: οὐ γὰρ μύνον τὸ μέτρον ἀλλὰ καὶ τὰς πέδας σημαίνει τὸ ὅνομα. Nichts anderes war vermuthlich auch, in der Hauptsache wenigstens, der σφαλός oder σφαλλός. Poll. a. a. O. Hesych. — Dagegen bedeutet ξύλον auch ein schlimmeres Strafwerkzeug, in welchem der Straffällige krumm geschlossen wurde, so dass Hals, Hände und Füsse durch fünf Oeffnungen desselben gesteckt wurden. Darum sagt der Wursthändler bei Aristoph. Equit. 1049:

- τουτονί

δήσαί σ' εχέλευε πεντεσυρίγγφ ξύλφ,

was der Scholiast erklärt: πέντε όπας έγοντι, δι' ών οί τε πόδες καὶ αί γεῖρες καὶ ὁ τράγηλος ἐγεβάλλετο. - Auf diese Weise war ein solches ξύλον nicht sehr verschieden von dem κλοιός, nur dass durch diesen bloss Hals und Hände (Xenoph. Hist. Gr. III. 3. 11) oder nur ersterer gefesselt wurden, während das ξύλον den ganzen Körper in Bande schlug, vgl. Lucian. Το xar. 29: καλ πονήρως είγεν, οίον είκος γαμαλ καθεύδοντα και της νυκτός ούδε προτείνειν τα σκέλη δυνάμενον εν τῷ ξύλφ κατακεκλεισμένα. τῆς μεν γὰρ ἡμέρας ὁ κλοιὸς ήρχει και ή ετέρα γειρ πεπεδημένη, εις δε την νύκτα έδει δλον χαταδεδέσθαι. Solche Strafen werden nun zwar auch gerichtlich und über Freie verhängt, aber es sind auch gewöhnliche häusliche Züchtigungsmittel für Sklaven, die mit dem Stocke. dem Riemen oder der Peitsche Hand in Hand gehen; nur die τύμπανα Schol. Aristoph. Plut. 476, die στρέβλαι und der τρογός Antiph. de venef. §. 20 sind wohl ausschliesslich Werkzeuge des δήμιος oder δημόχοινος. [Hermann Staatsalterth. §. 151, n. 14; Privatalt. §. 73, n. 23; Büchsenschütz, S. 165.] Eine sehr gewöhnliche Strafe war Brandmarkung, namentlich wohl für Entlaufen, Diebstahl u. dergl. Aristoph. Av. 759: δραπέτης ἐστιγμένος: vgl. Lysistr. 331; Xenoph. Hell. V. 3. 24; Aeschin. de fals. leg. §. 79; Lucian. Tim. 17 und die Lexicogr. s. στιγματίας.] wurde irgend ein Zeichen auf die Stirne gebrannt, daher es

Manche unter den Haaren zu verbergen suchten. Diphil. bei Athen. VI, p. 225:

κόμην τρέφων μὲν πρῶτον ἱερὰν τοῦ θεοῦ, ὡς φησίν, οὸ διὰ τοῦτό γ', ἀλλ' ἐστιγμένος πρὸ τοῦ μετώπου παραπέτασμ' αὐτὴν ἔγει.

Zuweilen, in Fällen besonderer Erbitterung, geschah dieses auch mit den im Kriege Gefangenen. Plutarch. Pericl. 26: οἱ δὲ Σάμιοι τοὺς αἰχμαλώτους τῶν Ἀθηναίων ἀνθυβρίζοντες ἔστιζον εἰς τὸ μέτωπον γλαῦκας καὶ γὰρ ἐκείνους οἱ Ἀθηναῖοι σάμαιναν: vgl. Aelian. Var. Hist. II. 9 und Plutarch. Nic. 29: καὶ τοὺς οἰκέτας ἐπώλουν στίζοντες ἔππον εἰς τὸ μέτωπον. — Todesstrafe hingegen konnte auch über Sklaven nur gerichtlich verhängt werden, nicht wie bei den Römern nach Willkür des Herrn. Antipho de caede Herod. §. 48: καίτοι οὐδὲ οἱ τοὺς δεσπότας ἀποκτείναντες, ἐὰν ἐπ' αὐτοφώρφ ληφθῶσιν, οὐδ' οὖτοι θνήσκουσιν ὑπ' αὐτῶν τῶν προσηκόντων, ἀλλὰ παραδιδόασιν αὐτοὺς τῆ ἀρχῆ κατὰ νόμους ὑμετέρους πατρίους. Darauf bezieht sich Eurip. Hec. 289:

νόμος δ' εν όμιν τοῖς τ' ελευθέροις ἴσος καὶ τοῖσι δούλοις αἵματος κεῖται πέρι,

[Isocr. Panath. §. 181. Aber die drakonische Bestimmung über die Tödtung der Sklaven bei Lycurg. in Leocr. §. 65 hat sich in der Praxis bedeutend gemildert. Der an einem Sklaven verübte Todtschlag ward dem unvorsätzlichen gleichgestellt: Schol. zu Aeschin. de fals. leg. §. 87 und Isocr. in Callim. §. 52, und der Herr, welcher seinen Sklaven getödtet hatte, bedurfte nur der religiösen Blutsühne: Antiph. de chor. §. 4. Vgl. Plat. Legg. IX, p. 865 D und Schömann Griech. Alterth. B. II, S. 355.]

Fragt man nun, in wie weit diese Geringschätzung der Person des Sklaven und diese unwürdige Behandlung im Charakter der Sklaven selbst etwa ihre Rechtfertigung fanden, so ist es allerdings schwer, zu einer recht klaren Ueberzeugung

zu gelangen, da es eben nur immer die Stimmen ihrer Herren sind, durch welche uns Urtheile über sie bekannt werden. Es ware eine Thorheit, leugnen zu wollen, dass unter der Menge von Sklaven, welche Griechenland hielt, sich gewiss eine grosse Zahl verständiger und braver, ja edler Menschen werde befunden haben. Sagt doch Plato Leg. VI. p. 776: πολλοί γὰρ ἀδελφῶν ἦδη δοῦλοι καὶ υίέων τισὶ κρείττους πρὸς άρετην πάσαν γενόμενοι σεσώχασι δεσπότας και κτήματα τάς τε ολχήσεις αὐτῶν δλας: und muss doch auch Aristoteles eingestehen, dass die Natur sich zuweilen vergreife und dem Sklaven die Eigenschaften des Freien verleihe, de republ. I. 5. ein Erfahrungssatz, der allerdings in seiner Theorie von der natürlichen Bestimmung zur Sklaverei sehr störend sein musste. Das wahrhaft rührende Beispiel des Tyndarus in den Gefangenen des Plautus entbehrt gewiss nicht seiner Stütze in der Wirklichkeit; und wenn dergleichen Charaktere uns selten vorgeführt werden, so geschieht es nur darum, weil sie für den Zweck der Komödie weniger geeignet sind. [Xenoph. 0econ. 9. 12 und 12. 15. Corp. Inscr. I. n. 939. 2344. Philostr. vit. sophist. II. 10.] Allein auf der anderen Seite mag es wahr sein - und wie hätte es anders kommen konnen? - dass dieselben grossentheils auch durch Niedrigkeit der Gesinnung, durch Untreue gegen den Herrn und Schlechtigkeit aller Art die Lage zu verdienen schienen, in der sie sich befanden. Daher sagt Plato a. a. O.: οὐχοῦν καλ τούναντίον (ζομεν λεγόμενον), ως ύγιες ούδεν ψυγής δούλης οὐδὲ πιστεύειν οὐδέποτ' οὐδὲν τῷ γένει δεῖ τὸν νοῦν κεκτημέwov, mit Berufung auf Odyss. XVII. 322, und mit demselben Ausdrucke Phaed. p. 69: μη σκιαγραφία τις ή ή τοιαύτη άρετη και τῷ ὄντι ἀνδραποδίώδης τε και οὐδεν ύγιες οὐδ' άληθές έγη. An dieser moralischen Unwürdigkeit aber hatte nun [ausser ihrer Abstammung aus meist wenig gesitteten Ländern] eben die Behandlungsweise der Herren selbst grossen Antheil, vergl. Leg. p. 777: ταῦτα δὴ διαλαβόντες Εκαστοι τοῖς δια-

νοήμασιν οί μεν πιστεύουσί τε υὐδεν γένει οἰχετῶν, κατά δε θηρίων φύσιν χέντροις καὶ μάστιξιν οὐ τρὶς μόνον άλλὰ πολλάχις ἀπεργάζονται δούλας τὰς ψυγὰς τῶν οἰχετῶν οἱ δ' αὖ τάναντία δρῶσι τούτων πάντα: und mit Recht schliesst man von der Schlechtigkeit der Sklaven auf den Charakter des Herrn und den Zustand der Haushaltung. Xenoph. Oecon. 3.4: τί οὖν; ἢν σοι, ἔφη, καὶ οἰκέτας αὖ ἐπιδεικνόω ἔνθα μὲν πάντας, ως είπεῖν, δεδεμένους καὶ τούτους θαμινά ἀποδιδράσκοντας, ένθα δε λελυμένους και έθελοντάς τε έργάζεσθαι και παραμένειν, οδ καλ τοῦτό σοι δόξω άξιοθέατον τῆς ολκονομίας ἔργον ἐπιδειχνύναι; Einzelne schwere Verbrechen, wie wenn bei Antipho de caede Herod. §. 69 erzählt wird, dass ein zwölfjähriger Sklave den Herrn habe morden wollen, beweisen natürlich nichts; aber nirgends wird die gemeine Sinnesart der Sklaven besser geschildert als in dem Gespräche des Aeakos mit Xanthias bei Aristoph. Ran. 745 ff.

Α. μάλα γ' ἐποπτεύειν δοχῶ, ὅταν χαταράσωμαι λάθρα τῷ δεσπότη.
Ε. τί δὲ τονθορύζων, ἡνίκ' ἀν πληγὰς λαβών πολλὰς ἀπίης θύραζε; Α. χαὶ τοῦθ' ἤδομαι.
Ε. τί δὲ πολλὰ πράττων; Α. ὡς, μὰ Δί', οὐδὲν οἶδ' ἐγώ.
Ε. ὁμόγνιε Ζεῦ΄ χαὶ παραχούων δεσποτῶν ἄττ' ἀν λαλῶσι; Α. μάλλὰ πλεῖν ἢ μαίνυμαι.
Ε. τί δὲ τοῖς θύραζε ταῦτα χαταλαλῶν; Α. ἐγώ; μὰ Δί', ἀλλ' ὅταν δρῶ τοῦτο, χὰχμιαίνομαι.

Das ist ganz der Charakter der gemeinen Sklavennatur; es ist die χαρὰ ἀνδραπύδων, die sich überhaupt nie über das Niedrige erheben kann, die, wo sie sich äussert, unsittlicher oder grobsinnlicher Art ist. Plutarch. Non posse suav. 8: χαίροντες ἀνδραπόδων τινὰ χαρὰν ἢ δεσμίων ἐξ εἰργμοῦ λυθέντων, ἀσμένως ἀλειψαμένων καὶ ἀπολουσαμένων μετ' αἰχίας καὶ μάστιγας, ἐλευθέρας δὲ καὶ καθαρᾶς καὶ ἀμιγοῦς καὶ ἀπουλωτίστου χαρᾶς ἀγεύστων καὶ ἀθεάτων. Daher heisst auch ein unedles Vergnügen geradehin ἡδονὴ ἀνδραποδώδης, Plato

Epist. VII, p. 335; vgl. Aristot. Eth. Nic. III, 10. 11 und Plutarch. Amat. 4. Ehrgefühl spricht man ihnen ab und ihr ganzer Ruhm besteht darin, wenn sie keine Verbrechen begehen. Philostr. Vit. Apoll. Tyan. III. 25: ἐπαινον ποιοῦνται τῶν ἀνδραπόδων τὸ μὴ κλέπτειν αὐτά. [Charakterfigur der neueren Komödie: Ovid. Amor. I, 15. 17:

dum fallax servus, durus pater, improba lena vixerit et meretrix blanda, Menandros erit.

Vgl. Wallon. a. a. O. I, S. 304 ff.]

Der Fall, dass Sklaven ihren Herren entliefen, mag sehr hänfig gewesen sein, auch wenn nicht eben Krieg die Ausreisser besonders begünstigte; s. ausser den angeführten Beispielen Plato Prot. p. 310 und Xenoph. M. Socr. II, 10. 1. Daher liess man wohl selbst beim Ausgange den begleitenden Sklaven nicht nachfolgen, sondern vorausgehen. Theophr. Char. 18: χαὶ τὸν παῖδα δὲ ἀχολουθοῦντα χελεύειν αὐτοῦ όπισθεν μή βαδίζειν αλλ' έμπροσθεν, ίνα φυλάττηται αὐτῷ, μή έν τη όδω αποδράση: vergl. Plaut. Pseud. I. 2. 37. [Die Flüchtlinge verfolgte der Herr selbst oder durch Andere: Demosth. in Nicostr. 6: in Neaer. 9. Ueber Bekanntmachungen und Steckbriefe B. I. S. 305. Eine Art von Versicherungsanstalt gegen das Entlaufen der Sklaven gründe te der Rhodier Antigenes zu Alexander's Zeit in Babylonien. Nach Aristot. Oecon. II, fin. liess er sich eine jährliche Pramie von 8 Drachmen zahlen und versprach, dafür den Flüchtling entweder wiederzuschaffen oder zu ersetzen. ganze Sache war aber insofern Schwindel, als er die Prämien in die Tasche steckte und die unter ihm stehenden Satrapen für den Schadenersatz aufzukommen zwang! - Auch Sklavenaufstände haben mehr als einmal stattgefunden; s. Plato Leg. VI, p. 777 und Athen. VI, p. 265 f. 272 f.; und dass wenigstens von der Gesinnung der Sklaven dergleichen Auftritte immer zu befürchten waren, lehrt ersterer auch Republ.

IX, p. 578: τί δέ; εἴ τις θεῶν ἄνδρα ἔνα, δτφ ἐστὶν ἀνδράποδα πεντήχοντα ἢ καὶ πλείω, ἄρας ἐκ τῆς πόλεως αὐτόν τε καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας θείη εἰς ἐρημίαν μετὰ τῆς ἄλλης οὐσίας τε καὶ τῶν οἰκετῶν, ὅπου αὐτῷ μηδεὶς τῶν ἐλευθέρων μέλλοι βοηθήσειν, ἐν ποίφ ἄν τινι καὶ πόσφ φόβφ οἴει ἀν γενέσθαι αὐτὸν περί τε αὐτοῦ καὶ παίδων καὶ γυναικός, μὴ ἀπόλοιντο ὑπὸ τῶν οἰκετῶν; [Man milderte deshalb ihre Behandlung in Kriegszeiten. Aristoph. Nub. 5:

ἀπόλοιο δητ' ω πόλεμε πολλών οδνεχα, δτ' οὐδὲ χολάσ' ἔξεστί μοι τοὺς οἰχέτας.

Auch vermied man es, viele Landsleute unter seinem Gesinde zu haben: Plat. Leg. VI, p. 777, und suchte sie durch besondere Behandlung, namentlich in Bezng auf τροφή, ἔργον und κόλασις zu trennen: Aristot. Oec. I, 5.]

Zur völligen Freiheit gelangten Sklaven entweder durch den Staat für geleistete Dienste, wie Anzeige schwerer Verbrechen oder gutes Benehmen im Kriege, jedenfalls mit Entschädigung der Eigenthümer. [Plat. Leg. XI, p. 914. Vgl. Phot. s. Σαμίων. Lys. pro Call. §. 5; περί τοῦ σηχοῦ §. 16. Xenoph, Hellen. VII, 3. 8. Aristoph. Ran. 33. 192. 693. Die von ihren Herren Freigelassenen, ἀπελεύθεροι, erhielten nicht Isopolitie, sondern traten in das Verhältniss der Metöken (Böckh Staatsh. I, S. 447 ff.). Der Loskauf wird natürlich den ihren Herren nur eine ἀποφορά zahlenden Sklaven am leichtesten gefallen sein: Xenoph. republ. Athen. I. 11. Die Summe beruhte auf gegenseitiger Uebereinkunft. Oft begnügten sich die Besitzer mit dem Kaufpreise: Diog. Laërt. V. 72. Demosth. in Neaer. §. 30. Plaut. Casin. II. 5. 7. und Aulul. V. 1. 9. Noch häufiger aber waren förmliche Verträge, mit allerlei Nebenbestimmungen über die Zahlungsart und über sonstige Leistungen und Verpflichtungen der Freizulassenden, und da der Sklave keine rechtsgiltigen Handlungen vornehmen konnte, so übertrug er oft die Abschliessung des

Kontraktes der Priesterschaft angesehener Tempel. Vgl. Curtius Anecdota Delphica. Berol. 1843. Wescher et Foucart Inscriptions recueillies à Delphes. Paris, 1863. Foucart de l'affranchissement des esclaves par forme de vente à une divinité in den Comptes rendues des séances de l'acad. des inscript. 1863. Büchsenschütz Hermann Privatalt. §. 59. n. 14 ff. Ausserdem S. 174 ff. wurden auch Freilassungen im Theater, in Gerichtslokalen und an Altären durch den Herold bekannt gemacht: Aeschin. in Ctesiph. §. 41. Isaei fragm. orat. pro Eumath. in Orat. Att. ed. Becker III, p. 143 und Suid. s. Koárns. allgemein war auch die Sitte, im Testamente die Freilassung zu verfügen. Vgl. Diog. Laërt. III. 30. V. 15; 55; 63; 72. X. 21. Inscr. rec. à Delphes n. 419 u. 436.]. Die Freigelassenen blieben aber immer in einem Abhängigkeitsverhältnisse zu dem früheren Herrn, welchen die Vernachlässigung ihrer Pflichten zur δίκη αποστασίου berechtigte (Hermann Staatsalterth. §. 114 n. 18, Meier u. Schömann S. 473), und insofern konnten sie fortwährend, wenn auch nicht olzéται, doch immer noch δοῦλοι heissen, Athen. VI, p. 267: διαφέρειν δέ φησι Χρύσιππος δοῦλον οἰχέτου - διὰ τὸ τοὺς ἀπελευθέρους μέν δούλους έτι είναι, οίχετας δὲ τοὺς μή τῆς χτήσεως dosquéγους: [Besonders kam viel darauf an, ob ihnen bei der Freilassung erlaubt wurde, zu wohnen, wo sie wollten, was B. besonders hervorgehoben wird: Demosth. adv. Euerg. §. 72. Inscr. de Delphes n. 115. 121. 179. Es gehört dies überhaupt zur πανελευθερία auf der thespischen Inschrift bei K. Keil in N. Jahrbb. f. Philol. Suppl. II, S. 522, und solche Freigelassene heissen χυριεύοντες αὐτοὶ αὐτῶν: Inscr. Delph. n. 145. 376. 384. 407; καθ' έαυτούς δντες oder απαλλαγέντες παρά τῶν χυρίων: Demosth. pro Phorm. §. 4 u. 28, und ywolg olxourteg: Demosth. in Phil. I. §. 36 (vergl. Büchsenschütz in N. Jahrb. f. Phil. XCV, S. 20 ff. u. Erwerb u. Besitz S. 195), wiewohl auch die Sklaven, welche

die ἀποφορά entrichteten, so genannt worden sein sollen: Böckh Staatsh. I, S. 365.] Sie blieben oft ganz im Dienste des früheren Herrn, wie z. B. bei Isaeus de Philoctem. her. §. 20, und mochten sich leicht in dieser Lage besser befinden, als wenn sie sich selbständig unterhielten; s. Philippos bei Stob. Serm. LXII, 35:

ώς χρεῖττόν ἐστι δεσπότου χρηστοῦ τυχεῖν, ἢ ζῆν ταπεινῶς χαὶ χαχῶς ἐλεύθερον.

Sehr oft aber — und das hing natürlich grösstentheils von der erlittenen Behandlung ab — mochte ihre Gesinnung gegen den προστάτης auch nicht die freundlichste sein. So sagt Demosth. in Timocr. §. 124: πονηρῶν καὶ ἀχαρίστων οἰκετῶν τρόπους ἔχοντες καὶ γὰρ ἐκείνων ὅσοι ἀν ἐλεύθεροι γένωνται, οὐ τῆς ἐλευθερίας χάριν ἔχουσι τοῖς δεσπόταις, ἀλλὰ μισοῦσι μάλιστα ἀνθρώπων ἀπάντων, ὅτι συνίσασιν αὐτοῖς δουλεύσασιν.

Nachdem diese Verhältnisse auseinander gesetzt worden sind, bleibt nur noch übrig mit wenigen Worten daran zu erinnern, dass neben den Sklaven auch noch gar Viele der armen Klasse, namentlich wohl aus der Zahl der ξένοι oder μέτοιχοι, gleiche Dienste für Lohn verrichteten, μισθωτοί, πελάται, θήτες: vgl. Plato Republ. II, p. 371: οί δή πωλούντες την της λογύος γρείαν, την τιμήν ταύτην μισθόν καλούντες. κέκληνται, ως έγωμαι, μισθωτοί, und Polit. p. 290: ους γε δρώμεν μισθωτούς καὶ θήτας πάσιν ετοίμους υπηρετούντας: auch Aristot. de republ. I. 11; [aber auch heruntergekommene Bürger: Xenoph. Memor. II, 8. 1; Isaeus de Dicaearch. hered. §. 39; Athen. IV, p. 168]. Man miethete Leute dieser Art nicht nur zu Handarbeit, wie z. B. zu Bestellung der Aecker, sondern auch für den Dienst im Hause. So verneint Lysis, dass seine Aeltern ihm erlaubten, die Pferde selbst zu lenken, und sagt bei Plato Lys. p. 208: ἔστι τις ήνίογος, παρά τοῦ πατρός μισθόν φέρων. [Theophr. Char. 4: καὶ τοῖς παρ' αὐτῷ ἐργαζομένοις μισθωτοῖς ἐν ἀγρῷ πάντα τὰ ἀπὸ της ἐχχλησίας διηγεῖσθαι. Bei Plat. Euthyphr. p. 4 C arbeitet ein πελάτης mit den Sklaven zusammen auf dem Felde. Gemiethete Aufwärter bei Tische erwähnt Theophr. Char. 22. Ueber Last- und Gepäckträger vgl. Poll. VII. 130. Aristonh. Ran. 172 ff. Eccles. 310. Alciphr. Ep. III. 7.1 Der Frauen. die sich als Ammen vermietheten, ist schon B. II. S. 29 gedacht worden; aber auch selbst die Begleiter beim Ausgange wurden zuweilen gemiethet, Theophr. Char. 22: μισθοῦσθαι εἰς τὰς ἐξόδους παιδίον ἀχολουθῆσον: und es findet sich selbst. dass ein armer Verwandter den begleitenden Diener macht. Isaeus de Dicaeog. her. §. 11: τὸν ἐχείνου ἀδελφιδοῦν Κηφισόδοτον τῷ ἑαυτοῦ ἀδελφῷ συνέπεμψεν εἰς Κόρινθον ἀντ' άχολούθου: vgl. Aristot. de republ. VI, 8, p. 1323. Endlich hatte Athen auch, wie unsere grossen Städte, eine Art Eckensteher, die zu augenblicklichen Diensten an einer Stelle des Marktes bereit standen, Poll. VII, 132: δύο γὰρ ὄντων τῶν Κολωνῶν ὁ μὲν ἔππιος ἐχαλεῖτο . . . ὁ δ' ἢν ἐν ἀγορᾶ παρά τὸ Ευρυσάχειον, οὐ συνήεσαν οἱ μισθαρνοῦντες: vergl. Harpocr. u. Suid. s. Κολωνέτης.] Der Hügel Kolonos selbst. an dessen Fusse die Dienstsuchenden standen, hiess deshalb μίσθιος und ἐργατικός: Schol. zu Aristoph. Av. 997 und zu Aeschin. in Tim. §. 125. Ueber das davon stammende Sprichwort: ὄψ' ήλθες άλλ' εἰς τὸν Κολωνὸν ἵεσο vgl. Suid. u. Phot. s. δψ' λλθες und Parcemiogr. Gott. t. I. p. 444. Ueber die Lohnverhältnisse s. Büchsenschütz. S. 347. Auf einem 1832 auf Paros gefundenen Ehrendekret (bei Rangabé Antiqu. Hellén. II, n. 770 c.) wird ein dortiger Agoranom belobt, dass er das Striken der Lohnarbeiter nicht geduldet habe: περί τε τῶν μισθοῦ ἐργαζομένων καὶ τῶν μισθουμένων αὐτοὺς δπως μηδέτεροι ἀδικῶνται ἐφρόντιζεν, ἐπαναγκάζων χατά τους νόμους τους μέν μη άθετεῖν άλλά έπὶ τὸ ἔργον πορεύεσθαί, τοὺς δὲ ἀποδιδύναι τοῖς ἐργαζομένοις τὸν μισθὸν άνευ δίχης.]

## ERSTER EXCURS ZUR ACHTEN SCENE.

## DIE ÄRZTE.

Wenn es meine Absicht wäre, die griechischen Aerzte in ihrer Bernfsthätigkeit zu schildern und ihr Wirken vom Standpunkte der Wissenschaft zu würdigen, so möchte man mir mit Recht entgegenhalten, dass, um sich auf diesen Standpunkt zu erheben, man selbst mit der Wissenschaft vertraut sein, dass man, ausgerüstet mit den erforderlichen Kenntnissen, ein tiefes Studium der medicinischen Literatur des Alterthums gemacht haben müsse, um über Werth oder Unwerth. Methode und Leistungen der Aerzte jener Zeit sprechen zu können. Allein eine solche kritische Darstellung der ärztlichen Wirksamkeit wird überhaupt in diesem Buche, das nur ein Bild des täglichen Lebens zu geben verspricht. Niemand erwarten. Hingegen kann es nicht uninteressant sein, bei der Uebersicht der verschiedenen Lebensverhältnisse auch einmal einen Blick von den frohen Zuständen und heiteren Scenen hinweg auf das Schmerzenslager einer Krankenstube zu werfen und die Wege kennen zu lernen, auf welchen man in einer der wichtigsten Angelegenheiten Rath und Hülfe suchte. Bietet nun die Person des Arztes in einem solchen Gemälde bei weitem die interessanteste Figur dar, so mag immerhin dieser Excurs sich nach ihm benennen, wenn auch noch andere Heilversuche erwähnt werden, die mit seiner Kunst und Wissenschaft nichts gemein haben. Den Arzt selbst betrachte ich nur seiner Persönlichkeit, seinem Erscheinen im gewöhnlichen Leben nach. Welcher Art seine Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft war, welches Ansehen seine Kunst genoss, wie er bald besuchend, bald in seiner Bude der Kranken wartend sie übt, sein Benehmen gegen den Kranken, das Honorar seiner Bemähungen, das sind die Punkte, welche hier hauptsächlich zur Berücksichtigung kommen. Daher sind auch die einzelnen Züge nicht sowohl aus den Schriften der alten Aerzte entlehnt als den gelegentlichen Erwähnungen anderer Schriftsteller entnommen, weil aus ihnen allein sich das Urtheil der Zeit selbst und das Factische des ganzen Verhältnisses erkennen lässt.

Im Allgemeinen ist es leicht zu bemerken, dass in Griechenland die Heilkunde und der Stand der Aerzte in weit höherem Ansehen stand als in Rom (Gallus B. II. S. 121. quardt Rom. Privatalterth. II. S. 365 ff.). Iatrik und Mantik wurden in frühester Zeit als im genauesten Zusammenhange stehend betrachtet, und auch die spätere Zeit erkennt die Verwandtschaft der beiden Begriffe an. Eustath. zu Iliad. I. 63. p. 48. 35: of  $\delta \hat{\epsilon}$  madaiol  $\hat{\epsilon}$   $\hat{r}$   $\tilde{r}$   $\tilde{\omega}$  »ddl'  $\tilde{\alpha}$   $\tilde{r}$   $\tilde{r}$   $\tilde{r}$   $\tilde{r}$   $\tilde{r}$ μάντιν ερείομενα φασί καί, δτι κοινή πώς έστι τέγνη Ιατρική και μαντική. Μελάμπους ούν και Πολύειδος αμφότεροι έπ' αμφοῖν ἔνδοξοι ἐγένοντο, καὶ Αἰσγύλος δέ που, φασί, τὸν ἰατρὸν μάντιν δνομάζει και Άγιλλευς δε Ιατρικώς νοήσας τα κατά τον λοιμόν μαντιχής δέεται. War nun überdies die Wissenschaft göttlicher Abkunft und galten die Aerzte in gewissem Sinne fortwährend als Nachkommen des Asklepios, so musste ein solcher Glaube die Achtung des Standes fester begründen, wie er umgekehrt schon den Beweis derselben in sich enthält. Und dieser Glaube scheint in der That etwas mehr als blosses Spiel mit den mythischen Ueberlieferungen der Dichter gewesen zu sein. Von dem Sohne Apollo's auf die Asklepiaden vererbt, von diesen den späteren Geschlechtern der Aerzte überliefert, galt die Kunst fortdauernd als eine göttliche; und Charikles III.

so unähnlich auch die spätere Iatrik dem früheren einfachen Heilverfahren sein mochte, so betrachteten doch die Aerzte jederzeit den Asklepios als ihren πρόγονος, sich als dessen Exyovoc. So spricht der Arzt Ervximachos bei Plato Symp. p. 186: πάντα τὰ τοιαῦτα τούτοις (τοῖς ἐναντίοις) ἐπιστηθεὶς έρωτα εμποιήσαι και δμόνοιαν δ ημέτερος πρόγονος Άσκληπιός, ως φασιν οίδε οί ποιηταί και έγω πείθομαι, συνέστησε την ημετέραν τέχνην. An einem andern Orte, Republ. III, p. 406, wird ausführlicher von der Abstammung der Heilkunst von Asklepios gehandelt und die Unzweckmässigkeit des früheren Verfahrens mit dem göttlichen Ursprunge in Einklang zu bringen versucht. Auf die Bemerkung, dass bei Homer (Iliad. XI. 638 ff.) ganz sonderbare, unpassende Heilmittel angewendet würden, wird entgegnet: δτι τῆ παιδαγωγικῆ τῶν νοσημάτων ταύτη τη νῦν ἰατρική προτοῦ ᾿Ασκληπιάδαι οὐκ ἐγρῶντο, ὡς φασι, πρίν Ηρόδικον γενέσθαι: Herodikos und der späteren Aerzte Kunst bestehe darin, μακρον τον θάνατον ποιήσαι, indem sie unheilbare Krankheiten in die Länge zu ziehen suchten. Dann heisst es: δτι Άσκληπιος ούκ άγνοία οὐδε άπειρία τούτου τοῦ εἴδους τῆς ἰατρικῆς τοῖς ἐκγόνοις οὐ κατέδειξεν αὐτό, ἀλλ' εἰδώς, ὅτι πᾶσι τοῖς εὐνομουμένοις ἔργον τι ἐχάστφ έν τη πόλει προστέτακτει, δ αναγκαῖον ἐργάζεσθαι, καὶ οὐδενὶ σγολή διά βίου κάμνειν ιατρευομένω. [Vergl. Plat. Rep. X. p. 599: τίνας ὑγιεῖς ποιητής τις τῶν παλαιῶν ἢ τῶν νέων λέγεται πεποιηχέναι, ωσπερ Άσχληπιός, η τίνας μαθητάς ιατρικής κατελίπετο, ωσπερ έχεῖνος τοὺς ἐχγόνους; Noch in der römischen Kaiserzeit legten sich deshalb die Aerzte sehr gern den Namen Άσκληπιάδης bei. Vgl. Harless Medicorum veterum Asclepiades dictorum lustratio historica. Bonn. 1828.] Jener letzte Grundsatz, nach welchem der Arzt keinen Dank verdienen soll, wenn er ein gebrechliches Leben fristet, findet sich mit dürren Worten ausgesprochen von dem Lakedämonier Pausanias bei Plutarch. Apophth. Lac. p. 231: κράτιστον δε έλεγε τοῦτον ἰατρον είναι τον μη κατασήποντα

τοὺς ἀδρωστοῦντας, άλλὰ τάγιστα θάπτοντα. Bei einem Spartaner kann eine solche Ansicht am wenigsten befremden: überhaupt aber scheint Pausanias nicht besonders von den Aerzten gedacht zu haben, wie die ebendaselbst erzählten Anekdoten beweisen, s. B. μεμφομένου δέ τινος αυτόν τῶν φίλων, διότι λάτρον τονα κακώς λέγει πείραν ολα έγων αλτοῦ ολδε άδικηθείς τι, δτι, είπεν, εὶ έλαβον αὐτού πεῖραν, οὐχ αν έζων. Es werden noch zwei ganz ähnliche Aeusserungen angeführt. [Am stärksten hat Plato den obigen Gedanken ausgesprochen Crit. p. 47: άρ' οὖν βιωτὸν ἡμῖν ἐστι μετὰ μογθηροῦ καὶ διεφθαρμένου σώματος; Vgl. Schleiermacher Red. u. Abhandl. S. 273 ff. Aristot. Rhetor. I. 5. 10: πολλοί γὰρ δγιαίνουσιν, ὥσπερ Πρόδιχος λέγεται, ους ουδείς αν ευδαιμονήσειε της υγιείας δια τὸ πάντων ἀπέγεσθαι τῶν ἀνθρωπίνων ἢ τῶν πλείστων.] Wenn ausserdem hier und da ungünstig über die Aerzte geurtheilt wird, wenn Aristophanes Nub. 332 die lατροτέγνας unter die Schwindler zählt, wenn im Plutus 407 auf des Blepsidemos Vorschlag, den blinden Plutos von einem Arzte behandeln zu lassen. Chremvlos sagt:

> τίς δητ' lατρός έστι νῦν ἐν τῆ πόλει; οὖτε γὰρ ὁ μισθὸς οὐδέν ἐστ' οὔθ' ἡ τέχνη,

wenn Athenãos sie als Charlatane und Pedanten bezeichnet, IX, p. 277: μέγας δ' ἐστὶ σοφιστὴς καὶ οὐδὲν ἤττων τῶν ἰατρῶν εἰς ἀλαζονείαν καὶ δ παρὰ Σωσιπάτρφ μάγειρος, und XV, p. 666: εἰ μὴ ἰατροὶ ἤσαν, οὐδὲν ἄν ἤν τῶν γραμματικῶν μωρότερον, wenn selbst die Carikatur eines Arztes bei Plautus Menaechm. V, 3—5 einem griechischen Originale angehören sollte und nicht dem Römer, der den Stand der Aerzte wenig achtete, gern verdächtigte und persifiirte [es wird wohl das Original griechisch gewesen sein; hatten doch nicht weniger als vier Komödien den Arzt als Titelrolle: Meineke Fragm. com. I, p. 336. 410. 435. 582]; so würde man doch vergeblich dadurch zu beweisen suchen, dass die Heilkunde und die sie Ausübenden in Griechenland in geringem

Ansehen gestanden hätten. Schlechte Aerzte gab es natürlich eben so gut als jetzt. [Vgl. 'Axeolag bei Zenob. Proverb. I, 52; Plut. Prov. 98; Suid. s. v. Liban. Epist. 319. 1134, und den lατρὸς ἄτεγνος bei Babr. Fab. 75]; aber neben ihnen auch Männer, deren Einsicht und Erfahrung Vertrauen verdiente. Bei Antipho Tetral. III, 2, §. 4 wird der Tod eines Mannes der ungeschickten Behandlung des Arztes Schuld gegeben; allein dessen Anklage enthält zugleich die Rechtfertigung seiner Collegen: νῦν δὲ πολλαῖς ἡμέραις υστερον πονηρώ λατρώ επιτρεφθελς διά την του λατρού μογθηρίαν και ου διά τὰς πληγάς ἀπέθανε προλεγόντων γὰρ αὐτῷ τῶν ἄλλων Ιατρῶν, εὶ ταυτην τὴν θεραπείαν θεραπεύσοιτο. ὅτι λάσιμος ων διαφθαρήσοιτο, δι' ύμας τους συμβούλους διαφθαρείς έμοι ανόσιον έγχλημα προσέβαλεν. (Dennoch that es auch in Griechenland der Achtung der Aerzte Eintrag, dass sie sich bezahlen liessen. Sie waren Banausen: Plat. Gorg. p. 512 und Sokrates stellt ihre Kunst p. 517 u. 518 nur über die der Köche und Bäcker.]

In Rom zog man es zum Theil vor, in der Sklavenfamilie seinen eigenen Hausarzt zu haben und nicht an einen der für Geld heilenden, immer mit Misstrauen betrachteten Aerzte sich zu wenden. Der ältere Cato begnügte sich mit einer schriftlichen Anweisung, commentarius, die vermuthlich allerhand Mittel für gewisse Fälle anrieth (Gallus B. II, S. 123); in Griechenland dachte man anders. Hatte man anch von Musãos an (ἀχέσεις νόσων, Aristoph. Ran. 1033) zahlreiche und gediegene Schriften (πολλά γάρ καλ λατρῶν ἐστι συγγράμματα, Xenoph. Mem. Socr. IV, 2. 10), so sah man doch ein, dass dergleichen allgemeine Vorschriften für die einzelnen Fälle nicht ausreichend seien und dass ein λατρεύεσθαι κατά γράμματα, das kein Individualisiren zulässt, nichts tauge; vielmehr nahm man jederzeit seine Zuflucht zu dem Arzte als dem, welcher die Wissenschaft zu handhaben verstehe. sagt schon Euripides bei Stob. Serm. C. 3:

πρός τὴν νόσον τοι καὶ τὸν ἰατρόν χρεών ἰδόντ' ἀκεῖσθαι, μὴ 'πιτακτὰ φάρμακα διδόντ', ἐὰν μὴ ταῦτα τῆ νόσφ πρέπη.

Aristoteles, welcher de republ. III, 16 den Grundsatz durchführt, dass der Staat nicht durch die Willkür eines Einzelnen, in dessen Hand alle Gewalt gelegt sei, sondern nach einem feststehenden Gesetze regiert werden müsse, begegnet dem Einwurfe, dass der Kranke sich nicht nach geschriebenen Regeln und Gesetzen, sondern nach der Einsicht und dem Ermessen des Arztes behandeln lasse, p. 1287 Bekk.: τὸ δὲ τῶν τεγνών είναι δοχεί παράδειγμα ψεύδος, δτι τὸ χατά γράμματα λατρεύεσθαι φαῦλον, άλλα καλ αίρετώτερον γρησθαι τοῖς έγουσι τάς τέγνας οί μέν γάρ οὐδέν διά φιλίαν παρά τὸν λόγον ποιοῦσαν, άλλ' ἄρνυνται τὸν μισθὸν τοὺς κάμνοντας ὑγιάσαντες. Nur wo der Verdacht eintreten könne, setzt er hinzu, der Arzt sei bestochen und behandle den Kranken absichtlich falsch. werde man allerdings die γράμματα vorziehen; und die Art und Weise, wie Plato auf die Gefährlichkeit der Aerzte aufmerksam macht, lässt uns. wenn dort auch etwas Anderes bewiesen werden soll, doch ahnen, dass solcher Verdacht mitunter nicht unbegründet sein mochte, Polit. p. 298: olov si πάντες περί αὐτῶν (ἰατρῶν καὶ κυβερνητῶν) διανοηθείημεν, ὅτι δεινότατα ύπ' αὐτῶν πάσγομεν· δν μεν γὰρ ἐθελήσωσιν ἡμῶν τούτων εχάτεροι σώζειν, δμοίως δη σώζουσιν θν δ' αν λωβασθαι βουληθώσι, λωβώνται τέμνοντες καὶ καίοντες καὶ προστάττοντες αναλώματα φέρειν παρ' ξαυτούς, οίον φόρους ών σμιχρά μέν είς τὸν χάμνοντα χαὶ οὐδὲν ἀναλίσχουσι, τοῖς δ' ἄλλοις αὐτοί τε χαὶ οί οίχεται γρώνται και δή και τελευτώντες ή παρά ξυγγενών ή παρά τινων εγθρών του χάμνοντος γρήματα μισθον λαμβάνοντες ἀποκτιννύασιν. Der Arzt wurde dabei von dem Gesetze begünstigt. das ihn, wie natürlich, bei einem unglücklichen Ausgange der Kur von Verantwortlichkeit freisprach. Antiph. Tetral. III. 3, \$. 5: ετ δ' έτι καὶ ὑπὸ τοῦ Ιατροῦ ἀπέθανεν, ὡς οὐκ ἀπέθανεν, ό μεν ιατρός ου φονεύς αυτου έστιν, ο γάρ νόμος απολύει

aὐτόν κ. τ. λ. Wie daher Plinius N. Hist. XXIX. §. 19 mit rhetorischer Uebertreibung sagt: »medico tantum hominem occidisse impunitas summa est«, so spricht sich auf gleiche Weise auch Philem. jun. bei Stob. Serm. CH. 6 aus:

μόνφ δ' λατρφ τοῦτο καλ συνηγόρφ Εξεστιν, αποκτείνειν μέν, αποθνήσκειν δε μή:

vgl. Plato Leg. IX, p. 865: Ιατρῶν δὲ πέρι πάντων. ἄν δ θεραπευόμενος ὑπ' αὐτῶν ἀχόντων τελευτᾶ, χαθαρὸς ἔστω κατὰ νόμον: und das entgegengesetzte ägyptische Gesetz bei Aristot. de republ. III. 15, p. 1286 Bekk. Indessen scheint es doch, als habe man sie in gewissen Fällen zur Rechenschaft über ihre Behandlung ziehen können. Aristoteles, wo er von der Verantwortlichkeit der an die Spitze des Staats Gestellten spricht, de republ. HI. 10, p. 1281 extr., sagt in Bezug auf die Frage, vor wem die Euthynen Statt finden sollen: έγει δ' ή τάξις αυτη της πολιτείας απορίαν πρώτην μέν δτι δόξειεν αν του αυτού είναι το κρίναι τίς δρθώς ιάτρευκεν. ούπερ και το ιατρεύσαι και ποιήσαι ύγια τον κάμνοντα της νόσου τῆς παρούσης οὖτος δ' ἐστὶν ἰατρός όμοίως δὲ τοῦτο καὶ περὶ τας άλλας έμπειρίας και τέγνας ωσπερ ούν Ιατρον δεί διδόναι τάς εὐθύνας ἐν ἰατροῖς, οὕτω καὶ τοὺς ἄλλους ἐν τοῖς ὁμοίοις: ein Beispiel, das mir doch nicht recht passend scheinen will, wenn das διδόναι εὐθύνας beim Arzte überhaupt nicht vorkam.

[Die ärztliche Praxis war vollkommen frei und wie in Rom (vgl. Marquardt Rom. Privatalt. II, S. 360) übte der Staat keine Controle. Es erhellt dies schon aus dem Vorhandensein der weiter unten zu erwähnenden zahlreichen Quacksalber und Medizinpfuscher (z. B. Platon. Phaedr. p. 268: ἐκ βιβλίου ποθὲν ἀκοίσας ἡ περιτυχὼν φαρμακίος ἰατρὸς οἴεται γεγονέναι οὐοὲν ἐπαίων τῆς τέχνης.). Es gab aber öffentliche, vom Staate angestellte Aerzte und deren Wahl hing natürlich von einem Ausweise über ihre Lehrer und Leistungen ab. Vgl. Xenoph. Memor. IV. 2. 5, wo Sokrates dem Euthydemos durch Beispiele die Thorheit zu Gemüthe führt, keinen Lehrer

haben zu wollen: άρμόσειε δ' αν ούτω προοιμιάζεσθαι και τοις βουλομένοις παρά της πόλεως Ιατρικόν Εργον λαβείν Επιτήδειον γόρ αὐτοῖς εξη τοῦ λόγου ἄργεσθαι ἐντεῦθεν παρ' οὐδενός μέν πώποτε, ὧ ἄνδρες Άθηναῖοι, την λατρικήν τέγνην ξιμαθον οὐδ' είχησα διδάσχαλον έμαυτῷ γενέσθαι τῶν Ιατρῶν οὐδένα διατετέλεχα γάρ φυλαττόμενος οὐ μόνον τὸ μαθεῖν τι παρά τῶν Ιατρών, άλλα και το δόξαι μεμαθηκέναι την τέγνην ταύτην. δρως δέ μοι τὸ λατρικὸν ἔργον δότε· πειράσομαι γὰρ ἐν ὑμῖν ἀποχειδουνεύων μανθάνειν, und dazu Teles bei Stob. Sermon. ΙΙ. 8, p. 83: ωσπερ εί τὸν ἄριστον ιατρον αφέντες φαρμακοπώλην είλοντο καλ τούτου το δημόσιον έργον ένεγείρισαν: auch **Lenoph.** inst. Cyr. 1. 6. 15: ἀχούων καὶ δρῶν δτι καὶ πόλας αί γρηζουσαι ύγιαίνειν λατρούς αίροῦνται. Diesen Unterschied zwischen öffentlich angestellten und auf eigene Faust praktizirenden Aerzten hat neuerdings wieder G. Ritter v. Rittershain die Heilkünstler des alten Roms und ihre bürgerliche Stellung, Berlin 1875 übersehen, wenn er, auf die bekannte Geschichte von der Hebamme Agnodike bei Hygin. Fab. 274 s. f. fussend, S. 18 schreibt: »In Rom blieb bis in die spätesten Zeiten die Ausübung der ärztlichen Kunst ein freies Gewerbe, an keinerlei Beweise der dazu erlangten Tüchtigkeit geknüpft. In Griechenland dagegen scheint die Berechtigung zur Ausübung der Heilkunst wenigstens als Regel von einer bei einzelnen Aerzten oder in den ärztlichen Kollegien, die an die Stelle der Priesterkollegien getreten waren (?), oder an den Gymnasien (?) erhaltenen Unterweisung and nachgewiesenen Befähigung abhängig gewesen, sowie als Gewerbe unter einem gewissen behördlichen Schutze gestanden zu sein. So waren z.B. in Athen Sklaven (!) und Franen vom Studium der Heilkunde ausgeschlossen, obwohl letztere zugelassen wurden«. Doch werden über die µauevτική τέγνη (Plat. Theast. p. 161c und Alciphr. Ep. I. 28) nur wenige Frauen hinausgekommen sein, wie die von Plinius H. N. häufig genannten Schriftstellerinnen Salpe und Olympias. Vgl. Böttiger klein. Schr. B. III, S. 6 und Sprengel Gesch. d. Medizin. Th. I, S. 609. Als Dikaopolis von dem geplünderten Landmanne gebeten wird, ihm die vom Weinen kranken Augen mit Friedenssalbe zu streichen, sagt er bei Aristoph. Acharn. 1029:

άλλ', ὧ πόνηρ', οὸ δημοσιεύων τυγχάνω,

und weiset ihn an die Leute eines solchen (πρὸς τοὺς Πεττάlov), wohin sich auch nachher Lamachos tragen lässt. Der Scholiast sagt zu ersterer Stelle: δημοσία γειροτονούμενοι λατροί και δημόσιοι προϊκα εθεράπευον, und darauf bezieht sich auch jedenfalls Plato Gorg. p. 455: δταν περὶ ἰατρῶν αίρέσεως η τη πόλει ξύλλογος: allein dass alle Aerzte ohne Unterschied im Staatsdienste gewesen seien, wird Niemand annehmen, und Plato selbst unterscheidet im Polit. p. 259 zwei Klassen: εἴ τψ τις τῶν δημοσιευόντων ἐατρῶν ἐκανὸς συμβουλεύειν, ίδιωτεύων αὐτός. So hatte der Krotoniate Demokedes schon ein Jahr auf Aegina seine Kunst privatisirend ausgeübt, ehe er von den Aegineten in öffentlichen Sold genommen wurde, Herodot. III. 131; vgl. Strabo IV. 1. 5, wo von der Aufnahme griechischer Sitte in Gallien die Rede ist: σοφιστάς γοῦν ὑποδέγονται τοὺς μὲν ἰδία, τοὺς δὲ χοινῆ μισθούμενοι, καθάπερ καὶ λατρούς. Dieser Sold war übrigens. wie man aus eben diesem Beispiele sieht, zuweilen sehr bedeutend. Demokedes erhielt von den Aegineten auf ein Jahr ein Talent; im nächsten Jahre beriefen ihn die Athener zu sich und zahlten ihm hundert Minen; endlich gewann ihn Polykrates von Samos und zahlte ihm zwei Talente. Es scheint wenig darauf anzukommen, ob man diese Summen für zu hoch angegeben hält. Vgl. Valckenaer u. Baehr zu Herod. a. a. O., Böckh Staatshaush. Th. I. S. 169. [Büchsenschütz, S. 575 ff. Welcker kl. Schr. III, S. 226 ff. dem angeführten Schol, zu Aristoph. Acharn. 1029 und Diodor. XII. 13: δημοσίω μισθώ τους νοσούντας των ίδιωτων ύπο λατρών θεραπεύεσθαι ergiebt sich, dass die öffentlichen

Aerzte kein Honorar von den Patienten beanspruchen konnten. Doch scheint es. als habe ihnen der Staat die Auslagen für die Medikamente vergütet; denn in einem 1840 auf der Akropolis zu Athen gefundenen Ehrendekret bei Rangabé Antiqu. Hellén. II. n. 378 heisst es; [έπειδη Ευήνωρ ό Ι]ατρός πρότερόν τε ε[ὖνους μὲν ἢν τῆ πό] λει καὶ τῷ δήμφ καὶ [γρήσιμον έαυτον πα[ρέσγηχεν χατά την τέγν[ην, πολλούς δε ίατο] τωμ πολιτών και των άλ[λων των ένοικούντω]ν τη πόλει, και νον έπ[ι των φαρμάχων αίρεθε]ις την παρασχευήν τάλ[αντον ανήλωσεν, άγαθ] η τύγη, δεδόγθαι τῷ [δήμφ x. τ. λ.] Auch kam es vor, dass sich Aerzte erboten, die Stadtpraxis umsonst zu übernehmen, wenn sie zu Vermögen gekommen waren. Vgl. Köhler Inscript. Att. II. 1. n. 256 b (304/8 v. Chr.): ἐπειδή Φειδίας δ λατρός διατελεί πράττων τὰ συμφέροντα τῷ δήμφ τῷ Άθηναίων και τοὺς δεομένους Άθηναίων θεραπεύων φιλοτίμως καλ νῦν ἐπιδέδωκεν έαυτον δημοσιεύειν δωρεάν ἐνδεικνύμενος την εύνοιαν ην έγει πρός την πόλιν άγαθει τύγει δεδόγθαι τῷ δήμφ ἐπαινέσαι Φειδίαν Απολλωνίου Ῥόδιον --χαὶ στεφανῶσαι.

Die übrigen Aerzte erhielten von den Kranken, die sich ihres Beistandes bedienten, ein Honorar, wie Aristoteles a. a. O. sagt: ἄρνυνται τὸν μισθὸν τοὺς κάμνοντας ὑγιάσαντες. [Vgl. die bereits citirte Stelle Aristoph. Plut. 407:

τίς δῆτ' ἰατρός ἐστι νῦν ἐν τῆ πόλει; οὔτε γὰρ ὁ μισθὸς οὐδὲν ἔστ' οὔθ' ἡ τέχνη.]

Wenn der Römer nach Plinius grossen Anstoss daran nahm, dass man sich die Lebensrettung mit hohem Preise bezahlen lasse, so scheint dieses in Griechenland weniger der Fall gewesen zu sein. Zwar könnte die bekannte Sage darauf bezogen werden, dass Zeus den Asklepios mit dem Blitze getödtet habe, weil er für Geld sich habe bewegen lassen, Todte oder doch bereits dem Tode Verfallene wieder in's Leben zu rufen und zu heilen (Pind. Pyth. III. 98 ff., Plato Republ. III, p. 408), und spöttelnd sagt auch Aristoph. Av. 583:

είθ' δ γ' 'Απόλλων Ιατρός γ' ων Ιάσθω: μισθοφορεί γάρ: allein im gewöhnlichen Leben würde man schwerlich auf Andeutungen stossen, worans sich ergäbe, dass ein solcher Sold ganz besondere Missbilligung erfahren habe. Auch wurden ihm ausser dem allgemeinen Namen μισθός andere ehrenvollere Benennungen gegeben, wie σωστρα und laτρεία. Poll. ΙΥ, 177: καὶ ὁ μισθὸς ἰατρεῖα. ΥΙ. 186: ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ δὲ λέγοιτ' αν δωρεά, τιμή, αθλον, γέρας, μισθός, επίγειρα ιδίως δὲ ἰατρῶ μὲν σῶστρα, σωτήρια καὶ ἰατρεῖα. Zuweilen findet es sich. dass der Arzt sich das Honerar pränumeriren liess, ehe er die Kur begann. So z. B. erzählt Aelian. Var. Hist. XII. 1 von der nachmals unter dem Namen der phokäischen Aspasia bekannt gewordenen Milto, der als Kind ein Gewächs (φυμα) das Gesicht entstellte: δείχνυσι γούν αυτήν δ πατήρ laτρῶ, δ δὲ ὑπέσγετο ἰάσασθαι εὶ λάβοι τρεῖς στατῆρας, δ δὲ έφατο μη έγειν, δ δε ιατρός μηδε αυτός ευπορείν φαρμάχου. Gleicher Art ist die Erzählung bei Achill. Tat. IV. 15: altei δὲ γρυσοῦς τέτταρας ὑπὲρ τῆς ἰάσεως. ἔγει γάρ, φησίν, ἐτέρου φαρμάχου σχευήν, δι' οὐ λύσει τὸ πρότερον: ferner der Vergleich des Elephanten mit einem Charlatane von Arzt ebend. c. 4: οίδεν ούν την θεραπείαν και προίκα ουκ ανοίγει το στόμα. άλλ' έστιν ιατούς άλαζών και τον μισθόν πρώτος αίτει.

In dem von Aelian erzählten Falle, und vermuthlich noch oft, hatte freilich wohl die Forderung der Vorausbezahlung ihren Grund auch darin, dass der Arzt zugleich die Mittel besorgte, welche angewendet werden sollten. Dasselbe finden wir in den gegen die Aerzte aufgestellten Bedenken bei Plato Polit. p. 298: προστάττοντες ἀναλώματα φέρειν παρ' ἐαυτοὺς οὖον φόρους, ὧν σμικρὰ μὲν εἰς τὸν κάμνοντα καὶ οὐδὲν ἀναλίσκουσι, τοῖς δ' ἄλλοις αὐτοί τε καὶ οἱ οἰκέται χρῶνται. Das eigene Dispensiren der Arzneien war unvermeidlich, da man keine pharmaceutischen Anstalten wie unsere Apotheken hatte, wo die verordneten Mittel bereitet worden wären. [Für das Vorausbedingen einer Summe spricht: Babr. Fab. 94, die

die oben angeführte Stelle bei Plat. Pol. p. 298 und Plin. N. Hist. XXIX, §. 22: »notum est, ab eodem Charmide unum aegrum ex provincialibus HS. ducentis reconductum; « für das Bezahlen nach der Krankheit: Diog. Laërt. V. 72 aus Lykon's Testamente: τιμάσητω δὲ καὶ τοὺς ἰατροὺς Πασίδεμιν καὶ Μειδίαν, ἀξίους ὅντας καὶ διὰ τὴν ἐπιμέλειαν τὴν περὶ ἐμὲ καὶ τὴν τέχνην καὶ μείζονος ἔπ τιμῆς. Dass das Honorar auch nach Belieben entrichtet werden konnte, erhellt aus dem Scherze des Cynikers Krates bei Diog. Laërt. VI. 86: τίθει μαγείρω μνᾶς δέκ', ἰατρῷ δραχμήν κ. τ. λ. vgl. mit Cic. Ep. ad. fam. XVI. 4 u. 14.]

Etwas ganz anderes waren die Läden der φαρμαχοπῶλαι. Diese Leute, mit welchen der Grieche keinen viel besseren Begriff als wir mit Quacksalbern und Marktschreiern verbunden haben mag, verkauften zwar neben mancherlei anderen Dingen auch Arzneimittel, aber solche, welche von ihnen ohne Concurrenz eines eigentlichen Arztes gefertigt waren und gemeiniglich wohl nur wider gewöhnliche Krankheiten helfen sollten. Diese verkauften sie nicht nur in ihren Läden oder Buden, sondern trugen sie auch ausrufend umher. Lucian. pro merc. cond. 7: τὸ δ' δλον ἐκείνω τῷ φαρμακοπώλη ἔοικας, δς αποκηρύττων βηγός φάρμακον και αυτίκα παύσειν τους πάσχοντας υπισγνούμενος αυτός μεταξύ σπώμενος υπό βηγός έφαίνετο. Wie man sie wohl von den eigentlichen Aerzten zu unterscheiden habe, sieht man aus Plutarch, de prof. in Virt. 8: ως τούς γε μανθάνοντας έτι καὶ πραγματευομένους καὶ σχοπούντας δ λαβόντες έχ φιλοσοφίας εύθυς εἰς ἀγορὰν δ νέων διατριβήν ή βασιλικόν συμπόσιον εκκυκλήσουσιν ου μαλλον οξεσθαι γρη φιλοσοφείν η τούς τὰ φάρμακα η τὰ μίγματα πωλούντας λατρεύειν. In den Kästen, worin sie ihre mancherlei Mittel umhertrugen, führten vermuthlich manche zum Behufe geheimnissvoller Gaukeleien auch Schlangen bei sich. So erblare ich mir ein Fragment des Aristophanes bei Poll. X. 180: χίσται δε οδ μόνον δψοφόροι οδδε άλλως άγγεῖα εἰς ἐσθήτων απόθεσιν, αλλά καὶ αί τῶν φαρμακοπωλῶν αν καλοῖντο, ώς ἐν Άμφιαράω Άριστοφάνης

χαί τοὺς μὲν ὄφεις, οῦς ἐπιπέμπεις, ἐν χίστη που χατασήμηναι χαὶ παῦσαι φαρμαχοπωλῶν

ωσπερ που καὶ θεόπομπος ἐν ἀλθαία·

την οιχίαν γαρ εδρον είσελθων όλην χίστην γεγονυίαν φαρμαχοπώλου Μεγαριχοῦ.

[Vgl Aristot. Hist. anim. VIII. 4 extr.] Aber sie vefkauften auch andere Dinge, die in ihren Kram passten. Es ist z. B. ganz angemessen, dass die von Aristophanes erwähnten allbekannten Brenngläser gerade bei den Pharmakopolen zu kaufen sind, wohin sie als physikalische Curiositäten am ersten gehören, Nub. 766:

ήδη παρὰ τοῖσι φαρμαχοπώλαις τὴν λίθον ταύτην ἑόραχας, τὴν χαλήν, τὴν διαφανῆ, ἀφ' ῆς τὸ πῦρ ἄπτουσι; — τὴν δαλον λέγεις;

und überhaupt hat ja das Wort φάρμαχον eine so weite Bedeutung, dass man nicht entscheiden kann, ob die von Demosth. in Olympiod. §. 13 erwähnten φαρμαχοτρίβαι Medikamente oder Farben oder etwas Anderes rieben. Lucian. Amor. 39: καθάπερ εν φαρμακοπώλου πυξίδων δγλον, άγγεῖα μεστά πολλῆς κακοδαιμονίας. Zu einem solchen begab sich wohl auch der Mann bei Aristoph. Thesmoph. 504: δ δ' ἀνηρ περιέτρεχ' ἀχυτόχι' ἀνούμενος. Anthol. Gr. ed. Jac. I, p. 183. n. 9. Das Gewerbe findet sich unter demselben Namen in Rom: Cic. pro Cluent. 14; Cato bei Gell. N. Att. I. 15, und sowie Aristoteles (Oec. II. 22) diese Krämer mit den Gauklern zusammenstellt, nennt Horaz (Sat. I. 2. 1) neben ihnen ambubaiae, mendici, mimae und balatrones. Auf einem Vasenbild bei Panofka Bild. ant. Lebens. Taf. VII. 5 befühlt ein Quacksalber unter dem Dache einer Marktbude den Kopf eines Patienten, den ein Diener die Treppe hinaufschiebt.]

Der wirkliche Arzt aber bereitete ebenfalls seine Mittel selbst, wobei er übrigens so gut, als es nach der heutigen Receptirkunst geschieht, die unangenehm schmeckenden Substanzen in Süssigkeiten u. dergl. einzuwickeln bemüht war. Plutarch, de educ. puer. 18: καθάπερ Ιατροί τὰ πικρά τῶν φαρμάχων τοῖς γλυχέσι γυμοῖς χαταμιγνύντες τὴν τέρψιν έπὶ τὸ συμφέρον πάροδον εύρον: vergl. Xenoph. Mem. IV. 2. 17. Plato Leg. II, p. 659 und mehr bei Spanheim ad Julian, Caesar, p. 114 u. 280. - Zum Theil nun erwartete er die Kranken in dem lατρεῖον, gewissermaassen seiner Werkstatt, wie es denn auch geradehin ἐργαστήριον genannt wird. Aeschin. c. Timarch. §. 124, zum Theil ging er umher. die seiner Pflege Befohlenen in ihren Wohnungen zu besuchen. Plato Leg. IV, p. 720: λατρεύουσι περιτρέγοντες καλ εν τοῖς λατοείοις περιμένοντες. [Xenoph. Hellen. II. 1. 3. Plaut. Menaechm. V. 5.] Ein solches laroslov war zugleich Badeanstalt, Apotheke und chirurgische Werkstatt; daher Büchsen. πυξίδες oder χυλιχίδες (Athen. XI, p. 480; Eustath. zu Odyss. V. 296, p. 1538. 41), Schröpfköpfe, Klystirspritzen, Badewannen oder Becken u. dergl. als die dort zu findenden Geräthschaften genannt werden. Das vollständigste Bild einer solchen Stube giebt ein Fragment des Antiphanes bei Poll. Χ. 46: ἐπὶ δὲ τῶν παρὰ τοῖς ἰατροῖς ἐκλουτρῶν ὀνομαζομένων Άντιφάνης εν Τραυματία:

> χατεσχευασμένος λαμπρότατον Ιατρεΐον εὐχάλχοις πάνυ λουτηρίοισιν, εξαλείπτροις, χυλιχίσιν, σιχύαισιν, ὁποθέτοισι.

Vgl. X. 149 und Hippokrates περί τῶν κατ' ἐητρεῖον πραττομένων mit Galen t. XVIII B, p. 665 ff. Kühn. In diese Arzneistuben gingen nur leichtere Kranke, um sich wider ihr Uebelbefinden an Ort und Stelle ein Mittel geben zu lassen, ἐπὶ φάρμακοποσία. Plato Leg. I, p. 646: τοὺς εἰς τὰ ἰατρεῖα αὐτοὺς βαδίζοντας ἐπὶ φαρμακοποσία ἀγνοεῖν οἰόμεθα, ὅτι μετ'

ολίγον βστερον καὶ ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἔξουσι τοιοῦτον τὸ σῶμα, οῖον εἰ διὰ τέλους ἔχειν μέλλοιεν, ζῆν οὐκ ἄν δέξαιντο; Es liessen sich aber wohl auch bedeutendere Kranke dahin tragen, wie Lamachos bei Aristoph. Acharn. 1022. [Es fanden sich aber in diesen Tabernen auch müssige Leute aller Art ein: Aelian. Var. Hist. III. 7: θεασάμενός τινας καθεζομένους ἐν ἰατρείφ ψογεροὺς καὶ κακῶς ἀγορεύειν ἐκ παντὸς τρόπου δεψῶντας und Plaut. Amph. IV. 1. 3:

nam omnis plateas perreptavi, gymnasia et myropolia, apud emporium atque in macello, in palaestra atque in foro, in medicinis, in tonstrinis, apud omnis aedis sacras.]

Zugleich hatte er dort seine Gehülfen, welche seine Verordnungen zur Ausführung brachten, Plato Leg. IV, p. 720: ελοί πού τινες λατροί, φαμέν, καί τινες υπηρέται τῶν λατρῶν; *ໂατρο*ὺς δὲ καλοῦμεν δή που καὶ τούτους; und dazu kamen ausserdem noch oft junge Leute, die sich als Schüler in dem λατρείον aufhielten. So finden wir den Timarch bei Euthydikos, einem Arzte im Peirāeus, angeblich der Kunst sich widmend. Aeschin. in Timarch. §. 40: οὐτος γὰρ πρῶτον πάντων μέν, ἐπειδὴ ἀπηλλάγη ἐκ παίδων, ἐκάθητο ἐν Πειραιεῖ έπὶ τοῦ Εὐθυδίχου ὶατρείου, προφάσει μὲν τῆς τέγνης μαθητής. Darum sagt auch Aristoph. Acharn. 1031: κλαΐε πρός τούς Πιττάλου, [und der Scholiast bemerkt dazu: δ Πίτταλος ούτος λατρός παρά Άθηναίοις· λείπει δὲ τὸ μαθητάς. Die Lehrlinge zahlten natürlich Lehrgeld: Plat. Men. p. 90. Sie wurden aber auch von dem Arzte auf seinen Krankenbesuchen mitgenommen. Denn es ist ohne Zweifel eben griechische Sitte, worüber noch Martial klagt V. 9:

> languebam; sed tu comitatus protinus ad me venisti centum, Symmache, discipulis. centum me tetigere manus Aquilone gelatae: non habui febrem, Symmache, nunc habeo.

Ebenso erwähnt Galenus X, p. 5, dass der Arzt Thessalos

aus Tralles seine Schüler mit an die Krankenbetten geführt und ihnen nach sechs Monaten die eigene Praxis erlaubt habe.]

Die Gehülfen der Aerzte waren zum Theil, wie es scheint. Sklaven, und diese mochten dann auch vorzugsweise mit der Behandlung ihrer Klasse beauftragt werden; denn dass Sklaven auf ihre eigene Hand die Kunst ausgeübt haben sollten, dürfte schwerlich anzunehmen sein [Doch wohl, denn wie könnte es sonst bei Diog. Laërt. VI. 30 von Diogenes heissen: έλεγε τῷ Ξενιάδη τῷ πριαμένφ αὐτὸν, δεῖν πείθεσθαι αὐτῷ, εἰ χαι δούλος είη και γάρ ιατρός ή χυβερνήτης ει δούλος είη. Vergl. Inscr. Delph. n. 234; εὶ δὲ πεισθήναι δεΐν αὐτῶ. χρείαν έγοι Διονύσιος συνιατρευέτω Δάμων μετ' αὐτοῦ έτη πέντε λαμβάνων τὰ ἐς τὰν τροφὰν πάντα καὶ ἐνδυδισκόμενος καὶ στρώματα λαμβάνων, und so auch n. 462.] Eine sehr interessante Stelle über diese Sklavenärzte, aus der sich ergiebt, dass ihre Kranken mit keiner besonderen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit behandelt wurden, findet sich bei Plato Leg. IV, p. 720: ἄρ' οὖν καὶ ξυννοεῖς, ὅτι δούλων καὶ ἐλευθέρων δντων των χαμνόντων εν ταῖς πόλεσι, τοὺς μὲν δούλους σγεδόν τι οί δοῦλοι τὰ πολλά Ιατρεύουσι περιτρέγοντες καί ἐν τοῖς Ιατρείοις περιμένοντες; και οὖτε τινά λόγον έκάστου περί νοσήματος έχάστου τῶν οἰχετῶν οὐδεὶς τῶν τοιούτων ἰατρῶν δίδωσιν οὐδ' ἀποδέγεται, προστάξας δ' αὐτῷ τὰ δύξαντα ἐξ έμπειρίας, ώς αχριβώς είδώς, χαθάπερ τύραννος αύθαδώς οίγέται ἀποπηδήσας πρός ἄλλον χάμνοντα οἰχέτην. Anders stand es um die Freien, namentlich wohl auch wieder die Wohlhabenderen, die nur Freie zu Aerzten hatten, welche selbst als eigentliche Hausärzte erscheinen, z. B. bei Demosth, in Euerg. §. 67: ελσήγαγον λατρόν, ῷ πολλὰ ἔτη ἐγρώμην. Wenn jene Sklavenärzte nach ihrem Gutdünken und ohne die Krankheit durch Befragen des Leidenden genauer zu erforschen die anzuwendenden Mittel verordneten und flüchtig von einem zum andern eilten, so verfuhren diese, welche man allein als wirkliche Aerzte betrachten kann, nach Plato's Schilderung sehr

gewissenhaft: δ δὲ ἐλεύθερος ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὰ τῶν ἐλευθέρων νοσήματα θεραπεύει τε καὶ ἐπισκοπεῖ· καὶ ταῦτα ἐξετάζων ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ κατὰ φύσιν τῷ κάμνοντι κοινούμενος αὐτῷ τε καὶ τοῖς φίλοις ἄμα μὲν αὐτὸς μανθάνει τι παρὰ τῶν νοσούντων, ἄμα δὲ καθόσον οἴός τέ ἐστι διδάσκει τὸν ἀσθενοῦντα αὐτὸν καὶ οὐ πρότερον ἐπέταξε, πρὶν ἄν πη ξυμπείση τότε δὲ μετὰ πειθοῦς ἡμερούμενον ἀεὶ παρασκευάζων τὸν κάμνοντα εἰς τὴν ὑγίειαν ἄγων ἀποτελεῖν πειρᾶται. [Dass übrigens auch Sklaven von Freien ārztlich behandelt wurden, beweist Xenoph. Mem. Socr. II. 4. 3 und 10. 6.]

Was das äussere Erscheinen des Arztes anlangt, so verlangte wenigstens Hippokrates, dass es äusserst anständig sein und alles vermeiden solle, was auf den Kranken einen unangenehmen Eindruck machen könnte. Daher sollte er sich nicht nur durch Reinlichkeit und Sauberkeit in Haar und Barttracht. sondern auch durch Eleganz der Kleidung auszeichnen, vgl. Galen. in Hippocr. Epid. t. XVII. 2, p. 138 und p. 149. wo verlangt wird, man solle sich darin nach dem Sinne des Kranken richten: ἐσθής· καὶ αὕτη κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἔστω μέση μήτε πολυτελής, ως άλαζονείαν έμφαίνειν, μήτε δυπαρά καὶ πάνυ ταπεινή, πλην εί ποθ' δ κάμνων αὐτὸς είη τῶν άμετρότερον ή τὰ πολυτελή φιλούντων ή τοῖς ρυπαροῖς ήδομένων. Sein Benehmen soll gleich weit von demüthigem Wesen und Wichtigthuerei und Grosssprecherei entfernt sein, p. 148, voll Ruhe und Behutsamkeit in Aeusserungen über den Zustand des Kranken. In wie weit im Allgemeinen diesen Anforderungen genügt werden mochte, das lässt sich aus dem von Galen selbst über manche Aerzte ausgesprochenen Tadel schliessen, p. 144: *λατρολ δέ τινές ελσιν*, ολ μέγρι τοσούτου μωραίνουσιν, ως και τοῖς κοιμωμένοις ἐπεισιέναι μετὰ ψόφου ποδῶν, φωνῆς μείζονος, δφ' ων ένίστε διεγερθέντες οι νοσούντες άγανακτούσι x. τ. λ. Deren giebt es freilich auch bei uns. Wie Galen p. 145 nach Bakcheios und Zeuxis erzählt, antwortete ein Arzt

dem Kranken, welcher äusserte, er werde wohl sterben, mit dem Verse:

εί μή σε Λητώ χαλλίπαις έγείνατο,

und ein anderer auf dieselbe Aeusserung mit noch weniger Schonung:

χάτθανε χαὶ Πάτροχλος, ὅπερ σέο πολλὸν ἀμείνων.

Galen setzt hinzu: ἔνιοι δὲ τῶν νῦν ἰατρῶν, εὶ καὶ μετριώτεροι Καλλιάνακτός είσιν, άλλα τραγέως και αυτοί προσφέρονται τοῖς νοσοῦσιν ὡς μισηθῆναι, καθάπερ ἄλλοι τινὲς ἐξ ὑπεναντίου δουλοπρεπώς χολαχεύοντες εξ αὐτοῦ τούτου κατεφρονήθησαν. Ich habe diese als Thatsachen angeführten Züge hier nicht unerwähnt lassen wollen, weil sie bei der Dürftigkeit der übrigen Nachrichten schätzbare Beiträge zur Charakteristik der griechischen Aerzte enthalten. Freilich werden sie wohl auf alle Zeiten Anwendung leiden. Andererseits ist auch das nicht uninteressant, was Lucian, adv. indoct. 29 von dem Strategem untauglicher Aerzte sagt, die durch Eleganz ihres Apparates zu blenden und dahinter ihre Unwissenheit zu verbergen suchten: δτι καὶ οἱ ἀμαθέστατοι τῶν ἰατρῶν τὸ αὐτό σοι ποιούσιν, ἐλεφαντίνους νάρθηκας καὶ σικύας ἀργυρᾶς ποιούμενοι καὶ σμίλας γρυσοκολλήτους δπόταν δὲ καὶ γρήσασθαι τούτοις δέη, οί μεν ούδε δπως γρη μεταγειρίσασθαι αὐτά ίσασι, παρελθών δέ τις είς τὸ μέσον τῶν μεμαθηχότων φλεβοτόμον εὖ μάλα ἡχονημένον ἔχων ἰοῦ τάλλα μεστὸν ἀπήλλαξε τῆς ὀδύνης τὸν νοσοῦντα. Dergleichen Leute mochten wohl genug umherwandeln; wenigstens gedenkt ihrer auch Xenoph. Oecon. 15. 7: δμοιος ἄν μοι δοχῶ εἶναι τῷ περιϊόντι ἐατρῷ καὶ ἐπισκοποῦντι τοὺς κάμνοντας, εἰδότι δὲ οὐδὲν δ τι συμφέρει τοῖς χάμνουσιν. So sagt ja schon Hippokrates selbst t. I. p. 67 Kühn: κατά γάρ άγορην έργαζόμενοι οὐτοι μετά βαναυσίης απατέοντες και εν πόλεσι ανακυκλέοντες οί αὐτοί του δέ τις και ἐπ' ἐσθῆτος και τῆσι ἄλλησι περιγραφησι, κην έωσι υπερηφανέως κεκοσμημένοι, πολύ μαλλον φευ-Charikles III.

κτέοι καὶ μισητέοι τοῖσι θεωμένοισί είσι. [Ueber das prunkende Auftreten mancher Aerzte vgl. Welcker a. a. O. S. 227ff.]

Der griechische Arzt behandelte übrigens ebensowohl äussere als innere Leiden, d. h. er war zugleich Chirurg. [Plaut. Menaechm. V. 3. 6ff.]. Bei Plutarch. de san. tuend. 15 findet sich der kühne Versuch einer Larvngotomie bei einem Manne, der eine Fischgräte verschluckt hatte. Freilich starb der Mann daran. Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, auf einige Beispiele im Alterthume vorgenommener Leichenöffnungen aufmerksam zu machen. Man hat gewöhnlich behauptet, es hätte den Alten für ein πραγμα ανοσιώτατον gegolten, einen menschlichen Leichnam zu seciren. Auch dem Aristoteles spricht man es ab; man hat sogar die sonderbare Stelle über das menschliche Herz als Beweis gebraucht, obgleich die drei Kammern doch auch auf die Herzen der Thiere nicht passen würden. Es finden sich indessen in der That Fälle von Untersuchungen des Innern menschlicher Körper. wenn auch nicht für wissenschaftliche Zwecke. Steph. de nrb. s. Avõavía erzählt von dem Helden Aristomenes: τοῦτον οί Λακεδαιμόνιοι πολλάκις αὐτούς νικήσαντα θαυμάσαντες, ώς μόλις εκράτησαν εν τῆ Μεσσηνιακῆ, ανατεμόντες εσκόπουν, ελ παρά τοὺς λοιπούς ἐστί τι, καὶ εὐρον σπλάγγνον ἐξηλλαγμένον και την καρδίαν δασείαν, ως Πρόδοτος και Πλούταργος και Prayos. Hier war Neugierde die Ursache; in einem anderen Falle gekränktes Ehrgefühl. Denn von dem Messenier Aristodemos, dessen Tochter der Schwangerschaft beschuldigt wurde. sagt Pausan. IV. 9. 5: τέλος δὲ ἐς τοσοῦτον Ἀριστόδημον προήγαγεν, ως έχμανέντα ύπο του θυμού την θυγατέρα άποκτείναι μετά δε ανέτεμνε και επεδείκνυεν αυτήν ουκ έγουσαν έν γαστρί. Auf das erste Faktum bezieht sich vielleicht neben Erwähnung anderer Beispiele Eustath. zu Iliad. I. 189, p. 78, 45: οὐ γὰρ δή που τετρίγωνται τὸ κῆρ ἐξ ἀνάγκης. εί καί τινες καρδίαι έξ άνατομης τοιαύται έφάνησαν κατά την παλαιών ίστορίαν, ως και ή τοῦ Λυσάνδρου και ή τοῦ κυνός τοῦ Άλεξάνδρου. Allerdings sind das, wie gesagt, keine Sectionen zu wissenschaftlichem Zwecke aus dem Gesichtspunkte des Anatomen; es fragt sich jedoch, wieviel sich auch dafür aus diesen Analogien schliessen lässt? [Thiersectionen nahm zuerst vor Alcmaeon aus Kroton, angeblich (Diog. Laërt. VIII. 83) persönlicher Schüler des Pythagoras: Chalcid. in Plat. Tim. p. 368 Fabric. Ein ehernes Skelett in Delphi wurde dem Hippokrates zugeschrieben: Pausan. X. 2. 4. Nach Cels. praef. I. p. 4 Darenb. wurde die menschliche Anatomie erst seit den ersten Ptolemäern in Alexandria regelmässig studirt. Ueber die spätere Zeit vgl. Galen.  $\pi \varepsilon \rho \lambda$ άνατ. ἐγγειρήσ. ed. Kuehn III. 220: ἐστὶ ἔν Ἀλεξανδρεία μέν τοῦτο πάνυ βάδιον (die Aneignung der Osteologie) ώστε καλ την διδασκαλίαν αυτών τοῖς φοιτηταῖς οι κατ' ἐκεῖνο τὸ γωρίον λατρολ μετά τῆς αὐτοψίας πορίζονται καλ πειρατέον ἐστί σοι, κάν μη δι' άλλο τι, διά τοῦτο γοῦν αὐτὸ μόνον ἐν Άλεξανδοεία γενέσθαι. Für die Ausbildung griechischer Aerzte in Alexandria: Plut. Anton. 28: διηγεῖτο γοῦν ἡμῶν τῷ πάππφ Λαμπρία Φιλώτας, δ Άμφισσεύς Ιατρός, είναι μέν έν Άλεξανδρεία τότε μανθάνων την τέγνην. Vgl. Welcker a. a. O. 8, 224.1

Erst spät scheint die Heilkunde sich in einzelne Zweige gespalten zu haben, so dass es z. B. besondere Augenärzte (Lucian. Lexiph. 4), Zahnärzte u. s. w. gab. Ob dieses schon zu Diogenes des Kynikers Zeit Statt gefunden habe, wird sich aus Dio Chrysost. Or. VIII. 7 kaum beweisen, freilich auch nicht verneinen lassen. Er sagt allerdings: ἔλεγε θαυμάζειν, δτι εἰ μὲν ἔφη ὀδόντας ἰᾶσθαι, πάντες ἀν αὐτῷ προσῆεσαν οἱ δεόμενοι ὀδόντα ἐξελέσθαι, καὶ νὴ Δία εἰ ὁπέσχετο ὀφθαλμοὺς θεραπεύειν, πάντες ἄνθρωποι ὀφθαλμοὺς αὐτῷ ἐπεδείκνυον ὁμοίως δὲ εἰ σπληνὸς ἡ ποδάγρας ἡ κορύζης εἰδέναι φάρμακον. Vgl. Gallus B. II, S. 123. — Eine besondere Klasse scheinen die ἰατραλεῖπται gewesen zu sein, die vermuthlich nicht nur durch Einreibungen, sondern durch Verbindung

körperlicher Uebungen mit einer strengen Diät körperliche Gebrechen zu heilen bemüht waren. Das scheint Plato Republ. III, p. 406 zu meinen, wenn er sagt: Ἡρόδιχος γάρ, παιδοτρίβης ὢν καὶ νοσώδης γενόμενος, μίξας γυμναστικήν ὶατρική ἀπέκναισε πρῶτον μὲν καὶ μάλιστα ἑαυτόν, ἔπειτ' ἄλλους ὕστερον πολλούς: [vgl. über ihr System Plin. N. Hist. XXIX. 2, Krause Gymnastik S. 629 u. Grasberger Erz. u. Unterr. I. 2, S. 268 u. 341.]

Die griechischen Aerzte mochten in ihrer Praxis auf vielfältige Hindernisse stossen, die ihnen (vielleicht mehr noch als bei uns geschieht) Unvernunft, Misstrauen und besonders thörichter Aberglaube in den Weg legten. Eine merkwürdige Parallele zu der Aufregung, welche wir in neuester Zeit bei verheerenden Epidemien aus dem Wahne beabsichtigter allgemeiner Vergiftung haben hervorgehen sehen, bietet der gleiche Fall der Pest in Athen während des peloponnesischen Kriegs dar. Auch dort glaubte man an eine Brunnenvergiftung, Thucyd. II. 48: καὶ τὸ πρῶτον ἐν τῷ Πειραιεῖ ἡψατο τῶν ἀνθρώπων, ὥστε καὶ ἐλέγθη ὑπ' αὐτῶν, ὡς οἱ Πελοποννήσιοι φάρμαχα ἐσβεβλήχοιεν ἐς τὰ φρέατα. Allgemeiner war der Aberglaube, dass es Leute gebe, welche durch allerhand geheime Künste, durch Zaubergesänge, Knüpfung magischer Knoten u. dergl. Anderen zu schaden und namentlich auch Krankheiten hervorzubringen vermöchten, was mit dem allgemeinen Namen μαγευτική oder auch φαρμακεία, und in den verschiedenen Nüancen durch μαγγανεία, γοητεία u. s. w. bezeichnet wird. Es ist merkwürdig, wie Plato, der sehr oft davon spricht, doch nicht zur klaren Ueberzeugung gelangt. dass dieses Aberglaube sei. Zwar scheinen jene angeblichen Künste Republ. II, p. 364 geradehin für Betrügerei erklärt zu werden; allein in den Gesetzen, wo er weitläufig davon handelt, entscheidet er nicht mit Bestimmtheit darüber, was davon zu halten sei, wenn auch die Gesetze, welche er giebt, die Wirklichkeit solcher Wirkungen immer problematisch lassen.

Er unterscheidet überhaupt zwei Arten der φαρμαχεία, deren eine σώματι σώματα χαχουργοῦσα ist, z. B. durch Gift; dann heisst es von der andern XI, p. 933: ἄλλη δέ, ἢ μαγγανείαις τέ τισι καὶ ἐπφδαῖς καὶ καταδέσεσι λεγομέναις πείθει τοὺς μὲν τολμῶντας βλάπτειν αὐτοὺς ὡς δύνανται τὸ τοιοῦτον, τοὺς δ' ὡς παντὸς μᾶλλον ὑπὸ τούτων δυναμένων γοητεύειν βλάπτονται· ταῦτ' οὖν καὶ περὶ τὰ τοιαῦτα ξύμπαντα οὖτε βάδιον δπως ποτὲ πέφυκε γιγνώσκειν οὖτ', εἴ τις γνοίη, πείθειν εὐπετὲς ἐτέρους. Bei diesem sehr allgemeinen Glauben war es dann aber natūrlich, dass man eben auch durch gleiche Gegenmittel, ἀλεξιφάρμακα (Plato Polit. p. 280), sich zu schützen suchte und dass sympathetische Kuren sehr häufig versucht wurden. So sagt das vor Liebe erkrankte Mādchen bei Theocr. II. 91:

η ποίας έλιπον γραίας δόμον, ατις επάδεν;

Eine der deutlichsten Beweisstellen für solches Gewerbe findet sich bei De mosth. in Aristog. I, §. 79: ἐφ' οἶς ὑμεῖς τὴν μαρὰν Θεωρίδα τὴν Λημνίαν, τὴν φαρμακίδα, καὶ αὐτὴν καὶ τὸ γένος ἄπαν ἀπεκτείνατε, ταῦτα λαβὼν τὰ φάρμακα καὶ τὰς ἐπωδὰς παρὰ τῆς θεραπαίνης αὐτῆς... μαγγανεύει καὶ φενακίζει καὶ τοὺς ἐπιλήπτους φησὶν ἰᾶσθαι κ. τ. λ. Verschiedene bei dergleichen sympathetischen Kuren übliche Gebräuche nennt ein interessantes Bruchstück des Menander bei Clem. Alex. Strom. VII. 4. 27, p. 713:

περιμαξάτωσάν σ' αί γυναῖχες ἐν χύχλφ χαὶ περιθειωσάτωσαν, ἀπὸ χρουνῶν τριῶν βθατι περίβραιν' ἐμβαλὼν ἄλας, φαχούς.

[Selbst Perikles und Bion liessen sich überreden zur Sympathie zu greifen: Plut. Pericl. 38; Diog. Laert. IV. 55 u. 56; Plut. de superst. 7., an die schliesslich auch Galen geglaubt haben soll: Alex. v. Tralles VIII. 4, p. 145.] Das sind sogenannte περικαθαρτήρια: nur fehlt ein wesentliches Stück, die Gesänge oder Sprüche, ἐπφδαί, ohne welche die

Mittel keine Wirkung haben sollten. 'So sagt scherzend Sokrates bei Plato Charm. p. 155; xal έγω μέν είπον, δτι αὐτὸ μὲν εἴη φύλλον τι, ἐπωδὴ δέ τις ἐπὶ τῷ φαρμάχω εἴη, ἢν εί μέν τις ἐπάδοι αμα καὶ γρῷτο αὐτῷ, παντάπασιν ὑγιᾶ ποιοῖ τὸ φάρμαχον, ἄνευ δὲ τῆς ἐπωδῆς οὐδὲν ὄφελος εἴη τοῦ φύλ-Louie, welche sich mit einem solchen Gewerbe befassten, wurden mit allgemeinem Namen φαρμαχοί, φαρμαχίδες, γόητες u. s. w. genannt; vgl. Eustath. zu Iliad. XI. 739, p. 881. 57; Odyss. I. 260, p. 1415. 64, und Einzelnes mehr oben Sc. X, Anm. 32. [Vgl. Welcker a. a. O. S. 64-88. Ueber die Wirkung des bösen Blickes bei den Alten in den Berichten der Leipz. Gesellsch. d. Wissensch. 1855. S. 29 ff.; Becker u. Marquardt Handb. d. Rom. Alterth. B. IV, S. 116 ff. Manchen Eintrag ausser den Pfuschern thaten den Aerzten in ihrem Verdienste die von den Priestern des Asklepios geleiteten Incubationen, über welche vgl. Hermann Gr. Privatalt. §. 38 n. 16; Gottesd. Alterth. §. 41 n. 17ff.; Göll Culturbild. aus Hellas und Rom. II, S. 288 ff.; Welcker a. a. O. S. 87 ff. Speziell auf den Asklepiostempel zu Athen beziehen sich: Aristoph. Plut. 653 ff.; Vesp. 122; Diog. Laërt. IV. 24; Plut. de soll. an. 13; Plaut. Curcul. I. 1. 14 ff. II. 1 u. 2. Ueber die Priester und Aerzte desselben vgl. Corp. Inscr. Att. v. II, 1 ed. Köhler n. 256 b; 352 b; 373 b; 477 b. Nach 352 b opferten die λατρολ δημοσιεύοντες jährlich zweimal im Asklepiostempel für sich und ihre Patienten.]

## ZWEITER EXCURS ZUR ACHTEN SCENE.

#### DAS HAUSGERÄTH.

[Die zum Wohnen und Schlafen bestimmten Räume waren jedenfalls, wie die in Pompeji gefundenen, kleiner als dieselben in unseren heutigen bürgerlichen Wohnungen. Ausserdem erscheint aber auch den vielfältigen Bedürfnissen des modernen Luxus gegenüber das antike Mobiliar sehr kärglich. Es fehlten z. B. die Schreibtische, Kommoden Glasschränke und Wandspiegel und die ganze Einrichtung beschränkte sich auf Ruhebetten, Tische, Stühle, Candelaber und nebenbei auf Schränke und Truhen, wobei freilich die Schönheit und Anmuth der Form für die Fülle der Gegenstände reichliche Entschädigung bot.]

Was im Gallus B. II, S. 284 ff. über das römische Bett gesagt ist, gilt in der Hauptsache auch von dem griechischen Lager; aber die Nachrichten, welche besonders Pollux von dem letzteren giebt, sind noch reichhaltiger, so dass man bei gehöriger Benutzung derselben sich eine sehr deutliche Vorstellung davon bilden kann. Bei Homer ist das Lager sehr einfach: über das Gestelle werden bloss Decken gelegt, und es ist von keinem Polster die Rede; [Die Hauptbestandtheile der Einlage in dem bereits mit einem Gurt versehenen (Odyss. ΧΧΙΙΙ. 201) Gestelle nennt Il. IX. 657: χώεά τε ρῆγός τε Μνοιό τε λεπτὸν ἄωτον. Vergleicht man damit die weitere

Ausführung Od. IV. 297:

δέμνι' δπ' αἰθούση θέμεναι καὶ δήγεα καλά πορφύρε' ἐμβαλέειν, στορέσαι δ' ἐφύπερθε τάπητας, χλαίνας δ' ἐνθέμεναι οδλας καθύπερθεν ἕσασθαι:

so fehlen hier die κώεα und das λίνον und dafür erscheinen die γλαϊναι, während wieder XXIII. 179 Penelope befiehlt:

ἔνθα οἱ ἐχθεῖσαι πυχινὸν λέχος ἔμβαλετ' εὔνην, χώεα χαὶ χλαίνας χαὶ ρήγεα σιγαλόεντα.

Man sieht, dass die Schafvliesse, welche die Stelle der Matratze vertraten, ebenso allemal vorausgesetzt werden, wie der Laken, der über die wollenen Decken gebreitet zu werden pflegte (vergl. XIII. 73. 118). Die ylaivat gehören zum Zudecken (vgl. Soph. Trachin. 540), wie die τάπητες, und man wickelte sich bei kalter Witterung in dieselben: Od. I. 443. XX. 143. Das Weichste im Lager der Vornehmen waren die δήγεα, feinere und buntfarbige wollene Tücher, die, weil sie auch gewaschen wurden (Od. VI. 38), wohl schwerlich mit Voss. Grashof (Ueber das Hausgeräth bei Homer und Hesiod. Düsseld. 1858, S. 22) und Ameis zu Od. III. 349 als Kissen oder Polster aufgefasst werden dürfen. ärmeren Leute schliefen auf blossen Fellen oder einer Streu: Od. XI. 188 ff. XIV. 519. XX. 139 ff., wie später die spartanischen σιδεῦναι: Plut. Lyc. 16; Inst. Lac. 5 und Phot. Lex. p. 107.] Auch in späterer Zeit mochten sich die Betten der ärmeren Klasse und sehr einfach Lebender wenig von jenen unterscheiden: es wurden da oft statt des Polsters nur starke Decken und besonders χώδια, Schafpelze, untergebreitet. So heisst es von dem Redner Lykurg Vit. X Orat. p. 842: έμελέτα δὲ νυχτὸς χαὶ ἡμέρας οὐχ εὖ πρὸς τὰ αὐτοσγέδια πεφυχώς, χλινιδίου δε αὐτῷ ὑποχειμένου, ἐφ' ῷ μόνον ἢν χώβιον και προσκεφάλαιον, δπως έγείροιτο βαδίως και μελετώη: vgl. über Demosthenes ebend. p. 844; Plat. Prot. p. 315 D; Aristoph. Nub. 10. Wenn aber von dem vollständigen Bette, εὐνή, eines Wohlhabenden die Rede sein soll, so lassen sich

als Theile desselben unterscheiden: κλίνη, ἐπίτονοι, τυλεῖον oder κνέφαλλον, προσκεφάλαιον, und ἐπιβλήματα oder περιβήματα.

Die κλίνη oder das Gestelle war von sehr einfachem Baue. Man hat sich ihre vier Seiten, die ἐνήλατα, att. κραστήρια (Phryn. p. 178) genannt wurden, nicht als Bretter, sondern mehr als Pfosten oder Stangen zu denken, welche in einander eingezapft auf den Füssen ruhten fund über welche der Gurt auf der oberen Seite gezogen wurde. Wie in Rom unterschied man die Wandseite des Bettes (pluteus) von der offenen. äusseren (sponda): Artemid. Onir. I. 74: τῶν δὲ ἐνηλάτων τό μεν έσω ίδιως την γυναϊκα, το δε έξω τον άνδρα (σημαίver).] Nur an dem einen Ende, wo der Kopf lag, war eine Lehne, ανάκλιντρον oder ἐπίκλιντρον. Poll. X. 34: μέρη δὲ κλίνης και ένήλατα και έπικλιντρον το μέν γε έπικλιντρον υπό Άριστοφάνους ελρημένον, Σοφοκλής δ' εν Ίγνευταῖς σατύροις έφη· ἐνήλατα ξύλα τρίγομφα διατορεῦσαί σε δεῖται. Vgl. VI. 9: τὸ δὲ χαλούμενον ἀνάχλιντρον ἐπίχλιντρον Ἀριστοφάνης εἶπε, τὸ δὲ ἐνήλατον, κλιντήριον, [Aristoph. Eccles. 907] und Phryn. p. 130. Ausnahmsweise hatte man wohl auch Gestelle, die oben und unten mit einer Lehne versehen waren, and ein solches Geräth scheint die κλίνη αμφικνέφαλλος zu sein, die von Poll. X. 36 unter den Δημιοπράτοις aus dem Besitze des Alkibiades angeführt wird; ich kann mich aber durchaus nicht überzeugen, dass dieses die richtige Lesart sei. Denn abgesehen davon, dass diese Bezeichnung überhaupt sehr undeutlich sein würde, ist auch χνέφαλλον etwas ganz anderes als προσχεφάλαιον. Jenes ist so viel als τυλεΐον, wovon sogleich gesprochen werden wird, dieses ist das Kopfkissen oder überhaupt ein Kissen. Daher konnte Aristophanes bei dems. I. 40 sagen: χνέφαλλον αμα καλ προσκεφάλαιον των λινών. Es scheint mir unzweifelhaft, dass zu lesen ist αμφικέφαλος, wofür man die Belege bei Hemsterhuvs findet. [Wie schon K. F. Hermann zu dieser Stelle bemerkt hat, wird die Vermuthung Becker's zur Gewissheit durch Etym. M. p. 90. 30: ἀμφικέφαλος κλίνης είδος παρὰ τὸ ἐκατέρωθεν ἀνάκλιστν ἔχειν καὶ προσκεφάλαιον, vgl. mit Phot. Lex. p. 171. 6 und Lobeck ad Phryn. p. 132.]

Die κλίνη war gewöhnlich von Holz; daher ἐνήλατα ξύλα. Gewiss nahm man oft besonders geschätzte Holzarten dazu. wie z. B. Ahorn, σφένδαμνος, Poll. X. 35, oder Buchsbaum. κλίνη διμφίκολλος πυξίνη das. 34. Man scheint sie aber auch bloss damit fournirt zu haben; wenigstens kann ich die yaμεύνη παράχολλος das. 36 nicht anders verstehen. Die von Passow gegebene Erklärung sein niedriges Ruhebett, an dessen einem Ende nur ein ανακλιντήριον befestigt war, auf dem der Kopf ruhete: hatte es ein solches an beiden Enden. so hiess es, ἀμφίχολλος« ist nicht nur der Etymologie nach unbegreiflich, sondern widerspricht auch dem, was Poll. 34 über das zweite Wort sagt: ούτω γάρ την κατακεκολλημένην ωνόμασεν έν ταῖς Έρρταῖς Πλάτων. Schon daraus, das Pollux hier nur vom Materiale spricht, ergibt sich, dass an das ἀνακλιντήριον gar nicht zu denken ist; und die κλίνη αμφίκολλος πυξίνη ist nichts anderes, als die unmittelbar vorher aus Kratinos angeführte παράπυξος, d. h. mit Buchsbaum belegt. Dass das Fourniren im Alterthume gewöhnlich war, habe ich im Gallus B. II. S. 304 [vgl. Marquardt II, S. 313 und über erhaltene Reste Semper der Stil in den technischen u. tektonischen Künsten. 1860. B. II. S. 2621 gezeigt. -Ausserdem wird man jedenfalls auch Gestelle von Erz gehabt haben [dies ergiebt sich namentlich aus Thucyd. III. 68]; wenn aber Pollux X. 35 hinzusetzt: σὸ δὲ κᾶν ἐλεφαντίνην εἔποις και γελώνης, so wird an Schildpatt wohl nur in der späten Zeit zu denken sein [Plin. Hist. N. IX. 33: »testudinum putamina secare in lamnas, lectosque et repositoria his vestire Carvilius Pollio instituit.«] und als besonderes Beispiel von Luxus in Akragas berichtet Timaeos bei Aelian. V. H. ΧΙΙ. 29: δτι αργυραίς ληχύθοις και στλεγγίσιν έγρωντο κα

έλεφαντίνας κλίνας είχον δλας. Vgl. Dio Chrysost. Or. XIII. 34. Hingegen gab man der κλίνη gern Füsse von besserem Materiale, von Elfenbein oder edlem Metalle; daher bei Poll. 34 ἀργυρόπους: vgl. Clearch. bei Athen. VI, p. 255: κατέκειτο δι' ὑπερβάλλουσαν τρυφήν ἐπὶ ἀργυρόποδος κλίνης, und Plato Com. bei dems. II, p. 48:

τάτ' εν κλίναις ελεφαντόποσιν και στρώμασι πορφυροβάπτοις ταν φοινικίσι Σαρδιανικαϊς κοσμησάμενοι κατάκεινται.

Die bei Platāā erbeuteten persischen κλίναι waren ἐπίχρυσοι καὶ ἐπάργυροι, Herodot. IX. 80. 82. [Ueberhaupt hat man bei den lecti eburati, aurati: Plaut. Stich. II. 2. 53 und κλίναι ἀργύρου: Platon. Epist. I, p. 310 immer nur an Einlagen und Ueberzüge aus ciselirtem edlen Metall zu denken, eine Kunst, die schon zur Zeit der Entstehung von Hom. Odyss. XXIII. 200 bekannt war. Noch von Heliogabel fiel es nach Lamprid. Heliog. 20 auf, dass er Bettstellen aus massivem Silber besass. Vgl. Clem. Alex. Paedag. II. 3, p. 188: κλίναι ἀργυρόποδες καὶ ἐλεφαντοκόλλητοι χρυσοστικτοί τε καὶ χελώνης πεποικιλμέναι κοίτης κλισιάδες.]

Die κλίνη war mit Gurten bespannt, um die Decken oder das Polster (Matratze) darauf zu legen. Poll. X. 36: καὶ μὴν τό γε τῇ κλίνῃ ἢ τῷ σκίμποδι ἐντεταμένον, ὡς φέρειν τὰ τυ-λεῖα, οπαρτία, οπάρτα, τόνος, κειρία· τάχα δὲ καὶ σχοῖνος καὶ σχοινία καὶ πάλοι. Der allgemeine Name dafür ist τόνος, Aristoph. Lysistr. 923; als Gurt heisst es κειρία, und damit waren vermuthlich die anständigeren Betten bespannt, gemeinere mit Stricken. Aristoph. Av. 815:

Σπάρτην γὰρ ἄν θείμην ἐγὼ τὴμῆ πόλει; οὐδ' ἄν χαμεύνη, πάνυ γε κειρίαν ἔχων.

Wozu ein Scholion sagt: ἡ δὲ κειρία εἶδος ζώνης ἐκ σχοινίων παρεοικὸς ἱμάντι, ἡ δεσμοῦσι τὰς κλίνας. Vgl. Plat. Alc. 16. Darauf lag eine Matratze κνέφαλλον oder τυλεῖον, κοινῶς auch τύλη. S. Lobeck zu Phryn. p. 173. Der Ueberzug dieser

Matratze, das Inlett, war von linnenem oder wollenem Zeuge, auch von Leder. Poll. §. 40: ἐν δὲ ἀμφιαράφ ἀριστοφάνους· χνέφαλλον ἀμα καὶ κροσκεφάλαιον τῶν λινῶν,

δηλονότι ως καὶ σκυτίνων καὶ ἐρεῶν γιγνομένων, ως καὶ ἐν τοῖς 'Αλχιβιάδου πέπραται προσχεφάλαιον σχύτινον καλ έρεοῦν καλ λινοῦν. Daher auch aus Sophokles bei dems. §. 39 λινοδόαωπ τυλεῖα. Ob die folgenden Worte §. 41: η μέντοι καλουμένη λυγνίς ἀνθήλη ἐχαλεῖτο, auf vegetabilische Stoffe als Füllung gehen und was unter dem Namen λυγνίς hier zu verstehen sei, vermag ich nicht anzugeben [bei Theophr. hist. pl. IV. 10. 4 und 11. 4 bedeutet ἀνθήλη soviel wie Rohrbüschel. Auch die von ihrer Aehnlichkeit mit den Wollflocken den Namen besitzende Pflanze γναφάλιον, vielleicht die sogenannte Wiesenwolle, wurde zu demselben Zwecke benutzt: Dioscor. III. 122 und Plin. Hist. N. XXVII. 88. Ueber das Stopfen der Pfühle mit Baumwolle: Strab. XV. p. 693: ἐκ τούτου δὲ (ἐρίου) Νέαργός φησι τὰς εὐητρίους ὑφαίνεσθαι σινδόνας, τοὺς δὲ Μαχεδόνας ἀντὶ χνεφάλλων αὐτοῖς γρησθαι καὶ τοῖς σάγμασι σάγης. Marquardt, II, S. 101 und Blümner Technol. u. Terminol. der Gewerbe und Künste I, S. 206.]; das gewöhnlichste Material, womit sie gestopft wurden, τὸ ἐμβαλλόμενον πλήρωμα, δ γράφαλον καλοῦσι, waren Wollenflocken, daher auch überhaupt das χνέφαλλον (χνάφαλον) vom χναφεύς seinen Namen hat. Herodian. π. μον. λέξ. p. 137 Lehrs: τύλη, δπερ σύνηθες, 'Αττιχοῖς χνέφαλλον χαλεῖν, διμωνύμως τῷ περιεγομένω τὴν περιέγουσαν . . . ωνομάσθη δε από τοῦ κνάφου, ητις σημαίνει άχανθώδη ύλην, ή περιπεταννύντες τὰς ἐσθῆτας ἐξέθλιβον τὸ πλεονάζον τοῦ περί τὰς ἐσθῆτας γνοῦ, ῷ καὶ πρὸς τὰς τύλας έγρωντο ... μέμνηται δε αὐτοῦ τοῦ εμβαλλομένου Πλάτων δ χωμιχός εν Πεισάνδρφ.

. ωσπερ χνεφάλλων ή πτίλων σεσαγμένος.

[Aus dieser Stelle ergiebt sich auch, dass bereits Federn

xum Füllen der Kissen in Anwendung kamen. Vgl. Poll. VI. 10: δτι δὲ καὶ πτίλοις τὰ κνέφαλλα ἀνεπλήρουν Εὔβουλος ἐν Ἰηχίση διδάσκει καὶ πτερωτὰ καὶ πιλωτὰ προσκεφάλεια ὀνομάζουσιν, und X. 38. In Beziehung auf die Pfühle heisst es bei Suid. s. ν. γνάφαλοι: ἔδοξέ τις ἐν τῆ τύλη πυροὺς ἔχειν ἀντὶ γναφάλλων (Artemid. Onir. V. 8) πτίλων τῶν ὑπὸ γνάθος κειμένων. Clem. Alex. Paedag. Π. 9, und Appul. Met. X, p. 248. 25. Ueber die προσκεφάλαια vgl. B. II, 8. 305 ff. Abbildungen: Lenormant u. de Witte Élite ceramogr. II. 49. 23a; Gerhard in d. Abhandl. d. Berl. Academie 1836 und Guhl u. Koner S. 154 ff.]

Ueber das χνέφαλλον wurden Decken gebreitet, die mit den mannichfaltigsten Namen benannt werden. Poll. VI. 10: περιστρώματα, δποστρώματα, ἐπιβλήματα, ἐφεστρίδες, χλαῖναι, ψιφιεστρίδες, ἐπιβόλαια, δάπιδες, ψιλοδάπιδες, ξυστίδες χρυσόπαστοι, ὡς Εὔβουλος·

ταῖς ξυστίσιν ταῖς χρυσοπάστοις στρώννυται.

Vgl. X. 42. Dazu kommen noch die schon vorher genannten τάπητες und αμφιτάπητες, VI. 9: αμφιτάπητες οι εξ έχατέρου δασεῖς, τάπητες δὲ οἱ ἐχ θατέρου. Die letzteren waren also anf einer Seite zottig, die ersteren auf beiden; und dasselbe bedentet X. 38 αμφίμιτος στρωμνή, was durch αμφιδάσεια erklart wird. Es ist dasselbe was αμφίμαλλος, VII. 57: ωσπερ τὸν ἀμφίμαλλον γιτῶνα δασύν καὶ ἀμφίμιτον. Das Gegentheil davon ist ψελόδαπις. Die übrigen Namen bedürfen entweder keiner Erklärung oder lassen keine sichere zu. Decken aber bot sich besonders die Gelegenheit dar, einen verschwenderischen Luxus zu entfalten. Wenn auch der grösste Theil der unzähligen Beiwörter, welche Pollux X. 42 anführt und die sich alle auf bunte Pracht beziehen, mehr den Symposien angehören mögen, so ist es doch gewiss, dass man auch für das eigentliche Bett prächtig bunte Teppiche hatte. Ueberhaupt unterscheidet sich das Lager für die Mahlzeit und für den Schlaf wenig oder gar nicht, [vgl. Plat. Symp. p. 217] höchstens dass bei ersterem noch grössere Eleganz Statt fand. die vorzüglich in Kissen und Decken sich zeigte. So berichtet Phylarch, bei Athen. IV. 20, p. 142 von Sparta aus der Zeit, wo an die Stelle der früheren Einfachheit ein luxufiöses Leben getreten war: στοωμναί τε (παοεσχευάζοντο) τοῖς μετέθεσιν ουτως εξησκημέναι πολυτελώς και τη ποικιλία διαφόρως, ωστε των ξένων ενίους των παραληφθέντων δχνείν τον άγχωνα έπὶ τὰ προσχεφάλαια ἐρείδειν: doch kann man da wohl annehmen, dass auch das nächtliche Lager verhältnissmässig prächtig gewesen sein werde. Hatte ja selbst Isokrates nach Vit. X. Orat. p. 839 a ein προσκεφάλαιον κρόκω διάβρογον. Demungeachtet galt den Asiaten das griechische Bett für gering und im Allgemeinen urtheilten sie, es verstünden die Griechen kein Lager zu bereiten. Athen. II, p. 48: πρῶτοι δὲ Πέρσαι, ως φησιν Ήρακλείδης, καὶ τοὺς λεγομένους στρώτας έφεῦρον, Ίνα χόσμον έγη ή στρῶσις χαὶ εὐάφειαν τὸν οὖν Κρῆτα Τιμαγόραν ή τὸν ἐχ Γόρτυνος, ὧς φησι Φανίας δ περιπατητι. χός, Έντιμον, δς ζήλω θεμιστοχλέους ανέβη ως βασιλέα, τιμών Αρταξέρξης σχηνήν τε έδωχεν αὐτῷ διαφέρουσαν τὸ χάλλος και το μέγεθος και κλίνην αργυρόποδα, έπεμψε δε και στρώματα πολυτελή και τον υποστρώσοντα, φάσκων ουκ επίστασθαι τοὺς Έλληνας ὁποστρωννύειν. Vgl. Plutarch. Pelop. 30. [Doch fanden die persischen Thiermuster später auch Eingang in Hellas. Plant. Pseudol. I. 2. 15 erwähnt Alexandrina belluata tapetia und in Bezug auf Kranke sagt Oribasius II, p. 310 Daremb.: η δὲ ποιχίλη καὶ ἐνυφάσματα ἔγουσα ζώων ταραγης αιτία γίγνεται, vgl. Lucret. II. 34 und Clem. Alex. Paed. II. 10, p. 235-237.1

Die berühmtesten στρώματα lieferte, wenigstens in früherer Zeit, Milet, Aristoph. Ran. 542, und wie es scheint auch Korinth; vgl. Antiphan. bei Athen. I, p. 27, wo ein Schwelger alle Bedürfnisse aus den Ländern bezogen haben will, in welchen sie am vorzüglichsten sich finden, und darunter auch

έχ Κορένθου στρώματα. In gleicher Weise nennt auch Hermippos ebend. p. 28 Karthago:

Καρχηδών δάπιδας καὶ ποικίλα προσκεφάλαια.

In diese Decken hüllte man sich dann auch zugleich des Nachte, wiewohl man noch ein besonderes Schlafkleid, ἐνεύναιον (Herod. p. 470 Lob.), anlegte. Poll. X. 123: δ παρὰ τοῖς καμφδοῖς χιτὰν εὐνητήρ, δς τοῦ νῦν ἐγκοιμήτωρ ἡδίων. Im Winter aber gebrauchte man als Decken auch Pelze, vgl. Plato Prot. p. 315: ὁ μὲν οῦν Πρόδικος ἔτι κατέκειτο ἐγκεκαλυμμένος ἐν κωδίοις τισὶ καὶ στρώμασι, καὶ μάλα πολλοῖς ὡς ἐφαίνετο. Das κώδιον ist, wie Poll. VII. 16 sagt, προβάτου δορά, ein Schafpelz; vorzüglich aber wird oft als Decke für die Nacht ein Ziegenfell, σισύρα, genannt, Aristoph. Nub. 10:

έν πέντε σισύραις έγχεχορδυλημένος:

rgl. Eccl. 347. Av. 122. Lysistr. 933. Eccl. 421 mit Poll. X. 123: καὶ χειμῶνος σισύραι καὶ τὸ παρ' Αριστοφάνει χείμαστρον, und Allg. VII. 70: ἡ δὲ σισύρα περίβλημα ἄν εἴη ἐκ διφθέρας: [vgl. Valck. ad Ammon. p. 205 u. Ruhnk. ad Tim. p. 231.]

Die letztere Art von Decken mag übrigens im Ganzen mehr von den weniger Bemittelten gebraucht worden sein, die sich natürlich überhaupt mit einem viel geringeren Lager begnügen mussten. Mit komischer Uebertreibung beschreibt Chremylos bei Aristoph. Plut. 540 ff. das Bett des Armen:

πρός δέ γε τούτοις άνθ' ίματίου μέν ἔχειν ράχος, άντί δὲ χλίνης στιβάδα σχοίνων χόρεων μεστήν, ή τοὺς εὕδοντας ἐγείρει, ταὶ φορμὸν ἔχειν ἀντὶ τάπητος σαπρόν, ἀντὶ δὲ προσχεφαλαίου λίθον εὐμεγέθη πρὸς τή χεφαλή.

Damit vergleiche man Lysistr. 916 ff., wo nach und nach alle zu einem gewöhnlichen Bette gehörige Stücke, als κλινίδιον, τόνος (nicht ἐπίτονος), ψίαθος, προσκεφάλαιον und σισύρα

genannt werden. - Das Gestell eines solchen geringeren Bettes heisst σχίμπους, ἀσχάντης, χράββατος. Auf einem σχίμπους schläft auch Sokrates. Plato Prot. p. 310: καλ αμα ἐπιψηλαφήσας τοῦ σχίμποδος ἐχαθέζετο παρά τοὺς πόδας μου: vgl. Hesychius: σχιμπόδιον εὐτελές χλινίδιον μονόχοιτον [Vit. Χ. Orat. p. 842: κλινιδίου αὐτῷ (Lykurg) ὑποκειμένου, ἐφ' ω μόνον ήν κώδιον καὶ προσκεφάλαιον.]. Die drei Namen sind völlig gleichbedeutend, nur dass der dritte von den Atticisten durchaus verworfen wird. So heisst es bei Aristoph. Nub. 633: ἔξει τὸν ἀσκάντην λαβών, und bald darauf von demselben Lager v. 709: ἐχ τοῦ σχίμποδος δάχνουσί μ' ἐξέρποντες οί Κορίνθιοι. Vgl. Poll. X. 35: άλλα και σκίμπους των ένδον σχευών, δς και ασκάντης έστιν εξοημένος και σκιμπόδιον έν δὲ τῆ Κρίτωνος Μεσσηνία καὶ τῷ Ρίνθωνος Τηλέφω καὶ κράββατον ελοήσθαι λέγουσιν: auch VI. 9 und Eustath. zu Odvss. ΧΧΙΙΙ. 184, p. 1944. 18: λέγος δὲ δῆλον δτι τὴν κλίνην λέγει. ην οί υστερον και ασκάντην και σκίμποδα έλεγον, ως δηλοί δ γράψας ούτως · ἀσκάντης Αττικώς, συνηθέστερον δε δ σκίμπους. δ δὲ χράββατος, φησί, παρ' οὐδενί: zu Ilia d. XVI. 608, p. 1077. 64: τὸν παρ' 'Αττιχοῖς σχίμποδα, εὐτελῆ χλίνην καὶ γθαμαλήν. πελάζουσαν τῆ γῆ, mit Lobeck zu Phryn. p. 62 und Gerhard in Ann. dell' Instit. arch. 1831, p. 338. Für noch geringer gilt die γαμεύνη oder γαμεύνιον, im eigentlichen Sinne eine Streu. Theocr. XIII. 33:

΄ ἐκβάντες δ' ἐπὶ θῖνα χατὰ ζυγὰ δαῖτα πένοντο δειελινοί, πολλοὶ δὲ μίαν στορέσαντο χαμεύναν λειμὼν γάρ σφιν ἔχειτο, μέγα στιβάδεσσιν ὅνειαρ, ἔνθεν βούτομον ὀξὸ βαθύν τ' ἐτάμοντο χύπειρον.

wozu der Schol.: στιβάδα δὲ καλοῦσι τὴν ἐξ ὅλης χορτώδη κατάστρωσιν. Vgl. Plutarch. Lycurg. 16: ἐκάθευδον — ἐπὶ στιβάδων, ὡς αὐτοὶ συνεφόρουν τοῦ παρὰ τὸν Εὐρώταν πεφυκότος καλάμου. Dasselbe mögen bei Poll. VI. 9 φυλλάδες sein. Nachher bedeutet der Name ein niedriges, dem Erdboden nahes Bett, wie man schon aus der oben erwähnten

γεμεύνη παράχολλος sieht. Daher wird das χαμεύνιον der höheren xlivn entgegengesetzt. Liban. Orat. XXXVII. t. IV. p. 634: ἐν γαμευνίοις δεῖ σε καθεύδειν, ἢν κελεύω, καὶ πάλιν επὶ κλίνης, ην επιτρέπω. S. Poll. X. 35: τῶν γὰρ ἀδοξοτέρων ή γαμεύνη και τὸ γαμεύνιον, und mehr bei Ruhnk, ad Tim. p. 272. Sie war das gewöhnliche Lager der Sklaven und der ärmsten Klasse und bestand aus Binsen-. Rohr- oder Bastmatten. Poll. §. 43: και μήν τοῖς μέν οἰκέταις ἐν κοιτῶνι η προχοιτώνι ή προ χοιτώνος αναγχαΐα σχεύη γαμεύνια χαλ ψίαθοι καὶ φορμοὶ καὶ σάμαξ· ἔστι δὲ δ σάμαξ δὶψ καλάμου τοῦ καλουμένου σάκτου μάλιστα δὲ ἐπὶ στρατιᾶς τούτω ἐγρῶντοι Anderwarts §. 175 heisst es: καὶ διπίδα δ' ἄν τις φαίη πλέγμα π ψιάθω ή φορμῶ παραπλήσιον. Die ψίαθος ist eben eine Matte aus Binsen oder Bast, §. 178: ψίαθος φλοίνη: und sie dient zur γαμεύνη, VI. 11: τὰς δὲ ἐγκοιμητηρίας ψιάθους γαμευνίας εκάλουν. Dasselbe aber mag φορμός bedeuten. Theocrit. XXI. 13: νέρθεν τᾶς κεφαλᾶς φορμὸς βραγύς u. Schol. Aristoph. Plut. 542: φορμός πᾶν πλεκτόν, ἐνταῦθα δὲ τὸ φιάθιον [vgl. Herod. III. 98: ούτοι μέν δή τῶν Ἰνδῶν φορέουσι ἐσθῆτα φλοίνην. ην ἐπεὰν ἐχ τοῦ ποταμοῦ φλοῦν ἀμήσωσι και κόψωσι, τὸ ἐνθεῦτεν φορμοῦ τρόπον καταπλέξαντες ώς θώρηχα ενδυνέουσι.

Was ferner die Tische betrifft, die für unsere Verhältnisse zu niedrig waren, so dienten sie meist nur zum Daraufsetzen der Speisen und Getränke. Denn beim Schreiben pflegte man, entweder auf der Kline gelagert oder auf niedrigen Sesseln sitzend, das rechte Knie zum Stützpunkt zu nehmen (vgl. Gallus B. II, S. 295 u. Guhl u. Koner S. 237). Ueber den bereits B. I, S. 220 als beliebtes Material bezeichneten Ahorn vgl. noch für Rom Horat. Sat. II. S. 10. Martial. XIV. 90. Plin. Hist. N. XVI. 26. Dass die τρίποδες nichts destoweniger auch τράπεζαι hiessen, hatte seinen Grund darin, dass letzteres Wort zunächst nur die viereckige Platte bedeutete (Stark zu Hermann Griech. Privatalt. §. 20, n. 7.).

Doch ist es auch möglich, dass überhaupt der viereckige Tisch die älteste Form war; denn bei Homer bedeutet τρέπους noch nicht den Tisch und auch die römische Analogie spricht dafür. Varro Ling. L. V. 118: »mensam escariam cillibam appellabant; ea erat quadrata, ut etiam nunc in castris est. Postea rotunda facta.« Vgl. Paul. p. 77 M. Die einfüssigen Prunktische, abaci, monopodia, sind nach Liv. XXXIX. 6 und Plin. Hist. N. XXXIV, 14 im Jahre 187 v. Chr. durch den Triumph des C. Manlius aus Kleinasien nach Rom gekommen. Ueber ihre Form vgl. Marquardt Röm. Privatalt. I, S. 328. Bekanntlich verwendete man eine grosse Sorgfalt auf die künstlerische Ausstattung der Füsse und als Material diente hierzu später vorzugsweise Bronce und Elfenbein.

Zu den B. I. S. 221 nur oberflächlich berührten Geräthschaften zum Sitzen bemerken wir noch kurz Folgendes. Die einfache hölzerne Bank, βάθρον, auch σχίμπους, fehlte wohl, wie in Rom in keiner Haushaltung (Marquardt B. I, S. 183 und II. S. 316) und war namentlich in der Schule in Gebrauch: Demosth. pro cor. §. 258; Diog. Laërt. II. 130; VII. 22: auch vor Gericht: Lucian. Piscat. 21. Von den eigentlichen Stühlen gab es drei Arten die bei Athen. V. 20. p. 192 so geschieden werden: δ γάρ θρόνος αὐτὸ μόνον έλευθέριος ἐστι καθέδρα σὺν ὁποποδίφ, — - δ δὲ κλισμὸς περιττοτέρως χεχόσμηται άναχλίσει τούτων δ' εὐτελέστερος ήν δ δίφρος. Der δίφρος entsprach der römischen sella, hatte keine Lehne und entweder senkrechte oder sägebockartig gestellte und dann auch oft geschweifte Beine. So glich er, unseren Feldstühlen, konnte, wie diese, zusammengeklappt werden und hiess dann δκλαδίας: Poll. X. 47; Suid. s. v.; Athen. XII. 5, p. 512a; Aristoph. Equit. 1384; Aelian. V. Hist. IV. 22. Vgl. Pausan. I. 27. 1 und Lucian. Lexiph. 6. Vgl. für vertikalbeinige δίφροι: Müller und Oesterley Denkmäl. I, Fig. 115, 115e, 115f; Guhl und Koner, Fig. 183d, 184c; für kreuzbeinige: Guhl und Koner, Fig. 183a, b. c.

Jahn in Bericht, d. sächs, Gesellsch, d. Wiss, 1861 Taf. X. Fig. 1 u. XII. Fig. 1. — Der Poóvoc = dem romischen solium, war ein schwerer, hoher Stuhl mit geraden Füssen und gerader, bis zur Kopfhöhe aufsteigender oder auch niedrigerer Rückenlehne, der auch mit Armlehnen versehen war. Er war ein Ehrensitz für Götter, Priester, Beamte und Hausväter und zu ihm gehörte das oben erwähnte ὑποπόδιον, bei Homer &phyoc, ein Fussauftritt, der theils an ihm befestigt war (schon Hom. Odyss. XIX. 58), theils beweglich (vgl., Annali dell' Instit. arch. 1880, Tav. adg. G.). Beispiele bei Muller und Oesterley I, Fig. 33. 40. 115 f. 275 a; II, 15. 16. 76. 88. 257. 928; Stephani Compterendu pour 1862 pl. VI. Mus. Borb. VII. 20; IX. 3; XI, 39; XIV, 1. Unter κλισμός, κλιντήρ, κλισέη, der römischen cathedra, hat man einen bequemen Stuhl zu verstehen, mit sanft nach hinten geschweifter, mitunter halbrunder Rücklehne und zierlichen nach aussen gekrümmten Füssen, aber ohne Armstützen. Die Meinung von Grashof über das Hausgeräth bei Homer und Hesiod, 8.8. dem sich auch Ameis zu Odvss. IV. 123 anschliesst. dass die xheoin auch zusammengeklappt hätte werden können. wird durch die Denkmäler keines wegs bestätigt und die Beckersche Aenderung des εὐτυχτον bei Homer a. a. O. in εὐπτυχτον fällt damit zugleich. Auch wenn Hesychius von θρόνος πτυπτός spricht, so meint er damit den δκλαδίας: vgl. das allgemeine θρονοποιός bei Poll. VII. 182. Ueber den κλισμός vgl. Lenormant u. de Witte Élite ceramogr. II. 79. 80. 91. Stephani Compte rendu pour 1874, pl. III, Mus. Borb. III. 22; IV. 51 und 97. Dass alle Stühle nicht gepolstert waren, sondern mit Decken und Kissen belegt wurden, ist B. I. S. 221 bereits erwähnt (vgl. noch Stephani Compte rendu pour 1864, pl. IV). Einen Stuhl aus Korbgeflecht zeigt eine athenische Terracottagruppe in Archaeolog. Zeit. 1863, Taf. 173, p. 37.

Die von Homer geschilderte Zeit kannte weder Schränke

noch Kommoden, sondern nur Truhen und Laden, γηλοί, φωριαμοί, zur Aufbewahrung von Kleidern und Kostbarkeiten, die einen beweglichen Deckel,  $\pi \tilde{\omega} \mu \alpha$ , hatten, durch ein künstlich geknotetes Band verschlossen wurden (auch Herod. III. 123 und Plin. H. Nat. XXXIII. 12) und an den Aussenseiten mit Verzierungen versehen waren (Il. XVI. 222: γηλὸς καλή, δαιδαλέη). Kleiderschränke, in welchen die Gewänder hingen, hatten die Alten schon wegen der tücherähnlichen Form der Obergewänder weniger nöthig als wir. Auch die römischen armaria scheinen durchweg mit Fächern versehen gewesen zu sein (Jahn in Bericht, der sächs. Ges. d. Wiss. Taf. X. Fig. 9a und Pitturo d'Ercolano I. p. 187) und dienten nicht bloss zur Unterbringung von Waaren, sondern auch von Geld, Schmucksachen, Geräthen, Kleidern und Büchern. Dass die Griechen in der vorrömischen Periode an den Wänden stehende Schränke oder Spinde besassen, scheint man gewöhnlich bezweifeln zu wollen und allerdings beweisen die von Artemid. Onirocr. I. 76 mit χίσταις und θησαυροφυλαχίοις verbundenen πυργίσκοι, die nach Aelian. Var. Hist. IX. 13 im Gegensatze zu κιβωτός bis an das Kinn eines Mannes reichende Spinde sind, für die frühere Zeit nichts. Auch von den aus dem Orient stammenden κανδυτάλιδες (Diphil. bei Poll. X. 147) oder κανδυτάναι, die von den Lexikographen als ξματιοθηκαι, ξματιοφορίδες erklärt werden, weiss man nicht, ob man an Truben oder Schränke oder offene Kleiderhalter denken soll. Ebenso versteht man unter armariola Graeca bei Plaut. Trucul. I. 1. 35 lieber die κιβώτια, jene kleinen tragbaren Kistchen zum Aufheben von Pretiosen, Salben und Spezereien (Xenoph. Anab. VII. 5. 14; Aristoph. Plut. 711; Plut. Alex. 26; Rangabé Antiqu. Hellén. II. n. 839. 845. 852.), von deren Form man bei Guhl und Koner Fig. 190 Beispiele findet. Tempelförmige Kästchen zur Aufbewahrung des Schmuckes weist nach Stephani Compte rendu pour 1860, p. 36; 1869, p. 189 u. 232; 1870 u. 1871,

p. 165. Die grösseren Laden, κιβωτοί, λάρναχες, χοῖται, ζύγαστρα, (vgl. Gerhard Auserles. griech. Vasenb. IV. Taf. 301) befanden sich, wie B. II, S. 138 gezeigt worden ist, im θάλαμος oder δωμάτιον. Man pflegte sie zu versiegeln; dass sie aber, wenigstens seit der Mitte des dritten Jahrhunderts, auch Schlösser hatten, ergiebt sich aus Theocr. Id. XV. 33: ά κλὰξ τᾶς μεγάλας πᾶ λάρναχος; und Theophr. Char. 17: ἐρωτῆν — εὶ χέχλειχε τὴν χιβωτὸν χαὶ εὶ σεσήμανται τὸ χυλιχούγιον.

Spiegel, als Schmuck der Wände, fehlten in den Zimmern und nur die Barbiere hingen in ihren Tabernen für ihre Kunden Spiegel auf: Vitruv IX. 9. (8.) und Lucian. adv. ind. 29. Die gewöhnlichen Handspiegel bestanden gewöhnlich aus blankpolirten Broncescheiben mit künstlerisch ausgestatteten Griffen. Ueber die mit schützenden Klappen versehenen vgl. 8tephani Compterendu pour 1870 u. 1871, p. 27; Friedrichs Berlins ant. Bild. Th. II, S. 19; im Allgemeinen über die Spiegel: Gerhard Etrusk. Spiegel B. I—IV und De Witte les miroirs chez les anciens. Brux. 1873.

Ein, wie es nach den Bildwerken scheint, besonders bei dem weiblichen Geschlechte sehr beliebtes Geräth war das θυμιατήριον, auf welchem wohl Weihrauch und wohlriechende Substanzen verbrannt wurden. Stephani Compte rendu pour 1861, pl. V.; 1872, pl. VI, p. 217; 1873, p. 146 u. 247. Vgl. Cic. Verrin. IV. 21, 46 und Krause Angeiologie, S. 430 ff.

Die Beleuchtung wurde im homerischen Zeitalter bewerkstelligt durch Fackeln: Odyss. II. 105. XIX. 48 und feststehende Leuchtpfannen, λαμπτήρες, die mit Kienspänen gefüllt waren: Odyss. XVIII. 307 ff. (Schol.: μετέωροι ἐσχάραι); 343; XIX. 60. Nur XIX. 35 heisst es von Athene: χρύσεον λύχνον ἔχουσα φάος περιχαλλὲς ἐποίειν. Es fragt sich aber sehr, ob damit, wie Hermann Privatalt. §. 20, n. 26 und Ameis zur genannten Stelle annehmen, die Oellampe gemeint

Denn λύχνος ist ein so allgemeiner Begriff, dass auch die späteren Griechen, denen nach den Bildwerken (vgl. Millingen Mon. ined. XXXVI; Bötticher in Archaol. Zeit. 1858, n. 116. 117; Gerhard Denkmäler u. Forschungen 1858. Taf. CXVII. 9) die Kerzen doch nicht ganz unbekannt waren, keinen Namen dafür hatten, sondern nur von λύγνος sprechen (vergl. Herod. VII, 215: περὶ λύγνων ἀφάς). könnte daher bei dem homerischen λύγνος auch an einen φανός (B. I. S. 248) mit Hülse und Untersatz aus Metall denken. Doch möchte ich nicht allzuviel darauf geben, dass es bei Athen. XV, p. 700 heisst: οὐ παλαιὸν δ' εύρημα λύγνος, φλογί δ' οί παλαιοί τῆς τε δαδός καὶ τῶν άλλων ξύλων ἐγρῶντο. Denn wenn auch V. Hehn Kulturpflanzen u. Hausthiere (zweite Aufl.) S. 87 ff. besonders auch mit Bezug auf Herod. V. 82: λέγεται δὲ καὶ ὡς ἐλαῖαι ἦσαν ἄλλοθι γῆς οὐδαμοῦ κατ' ἐκεῖνον τὸν γρόνον, ἢ Ἀθήνησι beweist, dass erst von der Zeit der Pisistratiden an der attische Oelbau in grösserem Massstab begonnen habe, so ist doch bei dem regen Verkehr mit den früh ölreichen (vergl. Aristot. Pol. I. 4. 5 und Aeschyl. Pers. 884) jonischen Inseln und Küsten auch ein die homerische Zeit bald weit übertreffender Import des Oeles vorauszusetzen und wenn man Suid. Άθηνᾶς ἄγαλμα· διδόασιν αὐτῆ — καὶ ἐλαίαν, ὡς καθαρωτάτης οὐσίας οὖσης · φωτὸς γὰρ อีมกุ ห์ Elala Glauben schenken will, so wäre sogar das Brennen des Oels seiner Verwendung, als Nahrungsmittel, vorausgegangen. War doch auch im Nillande, wohl von uralter Zeit her, das Brennen des Kikiöls in Lampen üblich: Herod. II. 94; vgl. II. 62 und 130. Vgl. Friedländer die Oelkultur bei Homer in N. Jahrb. für klass. Phil. CVII (1873), S. 89-94.] Die Form der Lampen, die in der Regel von gebrannter Erde (τρογήλατοι Aristoph. Eccl. 1-5), aber auch von Metall waren, ist bekannt genug. Sie hatten bald eine, bald zwei oder auch mehrere Oeffnungen für den Docht, die wegen ihrer Aehnlichkeit mit den Nasenlöchern μυκτήρες und

μύξαι genannt wurden; daher λύγνοι δίμυξοι, τρίμυξοι u. s. w. Poll. II. 72. [20 Dochte hat die von Kallimachos in Jacobs Anthol. Gr. I, p. 218, n. 23 besungene Lampe, vgl. Caylus Recueil, VII, p. 152, pl. 37.] Der Docht, bei den Attikern θουαλλίς, sonst auch ελλύγνιον und φλόμος (Poll. VI. 103. X. 115; Phryn. Eclog., p. 162), wurde zum Theil wenigstens aus den wolligen Blättern einer Pflanze [einer Verbascumart] bereitet, welche deshalb auch φλόμος λυχνίτις hiess. Dioscor. IV. 106; Plin. Hist. N. XXV. 121; Hesych. φλόμος· πόα τις, ή και αντί ελλυγνίου χρώνται· ή αὐτή δε καί θρυαλλίς. Phot. Lex. p. 95: θρυαλλίς έσγάρα, λύγνος, αχτίς, χαὶ βοτάνη πρὸς λύγνον άρμόζουσα. [Die Lampe hatte dann noch in der Mitte ein verschliessbares Loch zum Eingiessen des Oels und zuweilen noch ein zweites, um vermittelst einer Nadel den Docht aufzustochern, στόματα: Millin Monum. ant. inéd. II, p. 178; Gallus II, S. 344 ff.]

Da die Lampen in der Regel klein und niedrig, ohne Fuss waren, so wurden sie auf einen Leuchter, λυχνίον oder λύχνιον, auch λυχνία (Phryn. p. 313) und λυχνεῖον (Athen. XV. 60, p. 700), gesetzt, den Candelaber der Römer. Ueber diesen vgl. Gallus II, S. 347 [und Overbeck Pompeji II, S. 58 ff.] und hier noch besonders Athen. IV, 28 (ὑψίλυχνοι αὐγαί) und Poll. X, 118 f. Nur einen Ausdruck finde ich nöthig besonders zu erklären. Poll. sagt §. 117: τὸ δὲ δβελισχο-λύχνιον, στρατιωτικὸν μέν τι τὸ χρῆμα, εἴρηται δὲ ὁπὸ Θεο-πόμπου τοῦ χωμικοῦ ἐν Εἰρήνη,

ημᾶς δ' ἀπαλλαχθέντας εν ἀγαθαῖς τύχαις δβελισχολυχνίου καὶ ξιφομαγαίρας πικρᾶς.

Auf dieselbe Stelle bezieht sich Athen. p. 700: ξυλολυχνούχου δὲ μέμνηται Αλεξις· καὶ τάχα τούτφ δμοιόν ἐστι τὸ παρὰ θεοπόμπφ δβελισκολύχνιον. Beide scheinen nicht verstanden zu haben, was das Wort bedeutet; aus welchem Grunde aber Theopomp ein solches Geräthe geräde für den Kriegsdienst

anführt und was man überhaupt unter einem δβελισχολύγνιον zu verstehen habe, das lässt sich aus Aristot, de republ. IV. 15. p. 1299 Bekk. schliessen. Aristoteles spricht von der Nothwendigkeit, in kleinen Staaten einer Person mehrere Aemter zu übertragen, weil nicht Leute genug vorhanden wären, um sie einzeln zu übernehmen und doch abzuwechseln: έν δὲ ταῖς μιχραῖς ἀνάγχη συνάγειν εἰς δλίγους πολλὰς ἀργάς. διά γάρ δλιγανθρωπίαν οδ ράδιον έστι πολλούς έν ταῖς ἀργαῖς είναι· τίνες γάρ οί τούτους ἔσονται διαδεξόμενοι πάλιν; Gleichwohl bedürften die kleinen Staaten oft derselben Aemter wie die grossen; nur seien die Geschäfte nicht so bedeutend. Darum sagt er: διόπερ οὐδεν κωλύει πολλάς ἐπιμελείας αμα προστάττειν· οὐ γὰρ ἐμποδιοῦσιν ἀλλήλαις, καὶ πρὸς τὴν ὁλιγανθρωπίαν άναγαΐον τὰ άργεῖα οἶον δβελισχολύγνια ποιεῖν. Nun könnte man, da Aristoteles von der Häufung der Aemter auf eine Person spricht, an einen Candelaber denken, der obeliskenartig von unten bis zur Spitze mit Lampen besetzt worden sei; allein da Theopomp es mit ξιφομάγαιρα verbindet, die einen doppelten Gebrauch zuliess, so scheint es gewiss, dass auf die Mehrzahl der Aemter bei dem Vergleiche nicht Rücksicht genommen und das tertium comparationis darin zu suchen ist, dass eine Person bald zu diesem bald zu jenem amtlichen Geschäfte gebraucht wird, wie das δβελισχολύγνιον zugleich als Leuchter und als Spiess dient, was allerdings für die compendiose Equipage eines Soldaten passend ist. [Doch dürfte wohl an Stocklaternen (Stark zu Hermann's Privatalt. §. 20, n. 28) weniger zu denken sein, als an Unschlittlichte, die in den Zelten aus Mangel an Lampen und Oel von den Soldaten improvisirt und auf Spiesse gesteckt wurden, sowie ja auch die ursprünglichen römischen candelabra zu demselben Zwecke oben mit Stacheln versehen waren. Vergl. Isidor. XX. 10: »funalia candelabra apud veteres exstantes stimulos habuerunt aduncos, quibus funiculi cera vel hujusmodi alimento luminis

obliti figebantur; idem itaque et stimuli praeacuti funalia dicebantur.«

Die Beschaffenheit des griechischen Feuerzeugs, πυρεῖον, (erwähnt Hom. Hymn. Merc. 111; Soph. Phil. 36; Apollon. Bh. 1184) ergiebt sich aus Plat. Republ. IV, p. 435 a: τάχ' ἀν τρίβοντες ὥσπερ ἐκ πυρείων ἐκλάμψαι ποιήσαιμεν τὴν δικαιοσύνην und Lucian. Ver. Hist. I. 32: τὰ πυρεῖα συντρίψαντες. Es waren zwei harte Hölzer, von denen das eine feststand und ἐσχάρα oder στορεύς hiess (Schol. zu Apoll. Rh. a. a. O.), das andere in einem Loche desselben rasch gedreht wurde.

Von dem Speisegeschirr war der πίναξ bei Homer. Odyss. I. 141; IV. 57 u. s. w. ein hölzerner Teller; denn die von Ame is angenommene Bedeutung »Fleischscheibe« passt nicht zu dem Sprachgebrauch der späteren Zeit (noch Aristoph. Thesmoph. 778), wo der Ausdruck auch auf thönerne und metallene Schüsseln überging: Poll. X. 82; Matron bei Athen. IV, p. 135. Ja, nach Juba bei Athen. VI, p. 229 war das Speisegeschirr aus Thon bis in die makedonische Zeit gebräuchlich und erhielt sich auch später noch im Volke. Aristoph. Plut. 812 gilt es als Zeichen des Reichthums, dass der Kochtopf, γύτρα, der Essigkrug. δξίς, die Schüsseln, λοπάδια (in denen aber auch gekocht wurde: Aristoph. Vesp. 511), nun ehern sind, während die Fischplatte, πινάχισχος λγθυηρός, sich in Silber ver-Ebenso sind die τρύβλια genannten Schaalen wandelt hat. theils irden (Aristoph. Eccl. 252), theils silbern (Athen. VI, p. 230, 17 u. 18). Von den Trinkgeschirren gilt dasselbe. Theopompos sagt bei Athen. VI, p. 230, 18: ἐξ ἀργυρωμάτων δὲ καὶ γρυσῶν πίνει (Theocritos, † 301 v. Chr.), καὶ τοῖς σχεύεσι χρῆται τοῖς ἐπὶ τῆς τραπέζης ἐτέροις τοιούτοις. δ πρότερον ούχ δπως εξ αργυρωμάτων ούχ έγων πίνειν. αλλ' οδδε γαλχών, άλλ' έχ χεραμέων, χαι τούτων ένίστε χολοβών, und für spätere Zeit vgl. Plut. vit. aer. alien. 2: ἐκπώματα έγεις, παροψίδας ἀργυρᾶς, λεχανίδας; ὑπόθου ταῦτα τῆ γρέια:

την δὲ τράπεζαν ή καλή Αὐλις ή Τένεδος ἀντικοσμήσει τοῖς χεραμεοίς χαθαρωτέροις οὖσι τῶν ἀργυρῶν. Auf Rhodos wurden parfümirte Thongeschirre fabriciert: Athen. XI, p. 464. 66. Ueber die Gnoluleia vergl. Welcker Kl. Schrift. III, S. 499 ff. und Marquardt Rom. Privatalt. II. S. 273. der das Eigenthümliche derselben weder mit Welcker in den Thierfiguren, noch mit Schwenck im Philolog. XXIV. 3, S. 552 ff. in der schwarzen Glasur, sondern mit Bentley Briefe d. Phalaris, deutsch v. Ribbeck, S. 162 der Ueberlieferung gemäss in der trichterartigen Form der Becher findet.] Wie bei uns auch der weniger Bemittelte einiges Silbergeräth als Löffel u. dergl. besitzt, so fand sich auch in jeder griechischen nicht ganz armen Familie etwas von silbernen Bechern und Schaalen, die theils als Opfergeräthe, theils als Trinkgeschirre gebraucht wurden. Von Sicilien sagt Cic. Verr. IV. 21: »nam domus erat ante istum praetorem nulla paullo locupletior, qua in domo haec non essent, etiamsi praeterea nihil esset argenti: patella grandis cum sigillis ac simulacris deorum, patera qua mulieres ad res divinas uterentur, turibulum«. Aber auch Trinkgeschirre werden sehr oft erwähnt, und man führte deren auch auf der Reise bei sich. Ein Beispiel s. bei Demosth. adv. Mid. §. 133. Auch das χυμβίον der Freigelassenen, dessen ders. in Euerg. §. 58 gedenkt, war gewiss von Silber; sonst würden schwerlich die Plünderer das Weib so gemisshandelt haben, um es zu erlangen. [Lvs. adv. Eratosth. &. 11: φιάλας ἀργυρᾶς τέσσαρας. Lysias besass aber wohl noch mehr Silberzeug. Denn die Schaalen befanden sich im κιβωτός; er bewirthete aber gleichzeitig Gastfreunde. Die Komiker spotten über das Grossthun mit vielem, aber dünnem Silbergeschirr: Athen. VI, p. 230. 17.] Bei weitem die gewöhnlichsten Becherformen, die immer auf Denkmälern wiederkehren, sind die der χύλιξ, der φιάλη und allenfalls des χαργήσιον oder des diesem wenigstens sehr nahe stehenden xávbapoc. Am hänfigsten sieht man die χύλιξ, die, wenn sie leer ist, gewöhnlich an

einem der beiden Henkel aufrecht gehalten wird. Die φιάλη, eine flache Schaale ohne Henkel und Fuss, ruht auf der inneren Fläche der linken Hand, während zuweilen die rechte noch ein zweites Trinkgeschirr hält. [Das καρχήσων war nach Athen. XI, p. 474. 48 ein uraltes Trinkgefäss, das länglich war, in der Mitte der Höhlung sich verengte und Henkel hatte, die bis zum Fusse hinunter griffen. Nach Macrob. Saturn. V. 21. 3 war es bei den Römern nicht gebräuchlich. Der κάνθαρος unterscheidet sich von ihm, wie man annimmt, durch einen hohen Fuss, runde Form und weitgeschweifte dünne Henkel. Dass seine Grösse der Mode unterworfen war, sieht man aus Epigenes bei Athen. XI, p. 474. 47:

άλλ' οὐδὲ χεραμεύουσι νῦν τοὺς χανθάρους, ὅ τάλαν, ἐχείνους τοὺς άδροὺς, ταπεινὰ δὲ χαὶ γλαφυρὰ πάντες, ὡσπερεὶ τὰ ποτήρια αὕτ', οὐ τὸν οἴνον πιόμενοι.

Die Angabe der Vasengemälde in Bezug auf den κάνθαρος siehe bei Stephani Compte rendu pour 1873, p. 156. Dass der B. II, S. 350 nur als Schöpfgefäss erwähnte κύαθος auch num Trinken benutzt wurde, beweisen: Stephani in Compte rendu pour 1868, p. 147. 154—156; Jahn in Abhandl. der königl. sächs. Ges. d. Wissensch. VIII, Taf. 7; Mon. pubbl. dell' Inst. archaeol. T. VIII. tav. 27. T. IX. tav. 13.]

Die Trinkhörner, κέρατα oder ρυτά, kommen bekanntlich in den verschiedensten Formen vor. Die älteste und ursprüngliche ist unstreitig die des einfachen Stierhornes (Gerhard Auserles. Vasenb. 16. 23. 25), dessen spitzes Ende aber später zu mannichfaltigen Thierformen umgewandelt wurde. Ueber sein Alter und seine Erfindung, die Athen. XI, p. 497 nach dem jetzigen Texte unter Ptolemäos Philadelphos geschehen lässt, während er vorher selbst die Erwähnung der ρυτά bei Demosth. in Mid. §. 158 anführt, s. besonders Cramer Styl u. Herkunft d. bemalten griech. Thon-

gef. S. 125 ff. Die Vermuthung, dass bei Athenaeos etwas ausgefallen sein möge und dass die Nachricht von der Erfindung sich auf ein δίκερας beziehe, ist sehr wahrscheinlich und die Emendation des Verses des Theokles, τὸ δίκερας, selbst Lesart des Palatinus. Das eigentliche δυτόν hatte auf dem Boden eine Oeffnung, aus der man den Wein ausströmen liess und den Strahl mit dem Munde auffing, wie man es auf einem Wandgemälde, Pitt. d'Ercol. V. t. 46; Zahn Ornam. t. 90 sieht. So berichtet nicht nur Dorotheos bei Athen. a. a. O.: τὰ ρυτὰ χέρασιν δμοια είναι, διατετρημένα δ' είναι, έξ ων χρουνιζόντων λεπτως χάτωθεν πίνουσιν ωνομάσθαι δέ ἀπὸ τῆς δύσεως, sondern es geht dieses auch aus dem Epigramme des Hedylos auf ein hydraulisches Kunstwerk des Ktesibios hervor; denn χρούνου πρός ρύσεν ολγομένου bezieht sich eben auf die Oeffnung des δυτόν. Da aber das δυτόν in der Form von dem κέρας sich nicht unterschied, so kann es nichts Auffallendes haben, wenn der Name auch von den gleichgeformten Geschirren, die keine Oeffnung hatten, gebräuchlich wurde. Je nachdem nun der untere Theil des Rhyton bald in diesen, bald in jenen Thierkopf auslief, gab es auch dafür verschiedene Namen, wie γρύψ, κάπρος, εππος, πήγασος u. dergl. mehr. S. Panofka Recherches sur les noms de vases pl. 5; die griech. Trinkhörner u. ihre Verzierungen, Berl. 1851. 4; Jahn Vasensamml. Kön. Ludwigs, S. XCIX ff.

[Den Werth des Hausgeräthes von einer Familie aus dem Mittelstande in Athen darf man nicht zu hoch anschlagen. Selbst in Häusern, wo die niedrige Habsucht der Sykophanten viel zu finden hoffte, wurde oft die Erwartung arg getäuscht. Lys. de re famil. Aristoph. §. 27: δτι μέν τοίνυν οὐ κατέλιπεν 'Αριστοφάνης ἀργύριον οὐδὲ χρυσίον, ράδιον γνῶναι ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ μεμαρτυρημένων· χαλκώματα δὲ σύμμικτα οὐ πολλὰ ἐκέκτητο, ἀλλὰ καὶ δθ' είστία τοὺς παρ' Εὐαγόρου πρεσβεύοντας, αἰτησάμενος ἐγρήσατο, und von den ἔπιπλα im

Allgemeinen heisst es dann §. 30: ἀλλ' οδδ' οἱ πάλαι πλούσιοι δεκοῦντες εἶναι ἄξια λόγου ἔχοιεν ἄν ἐξενεγκεῖν. Būchsenschūtz Bes. u. Erw. S. 231 zieht auch hierzu Demosth. adv. Aphob. I. 10 u. 13, wo das Hausgeräth und die Kleidung der Eltern und zweier Kinder auf den siebenzehnten Theil vom Werthe des ganzen Nachlasses veranschlagt wird.

### ANHANG.

#### ÜBER DIE STELLUNG DER HANDWERKER.

Es handelte sich im vorigen Excurse nicht um eine vollständige Aufzählung aller Geräthe und deren Besprechung. Manche einzelne Gegenstände sind zerstreut an anderen Orten berührt, andere mussten, als unwichtiger, übergangen werden, Vieles gehört auch in die eigentliche Kunstgeschichte. soll nur noch kurz auf die Stellung der Handwerker selbst eingegangen werden. In der homerischen Periode war die öffentliche Meinung den Gewerbetreibenden entschieden günstig. Wenn Homer nicht (Od. XVII. 383 ff.) neben den Arzt. Scher und Sänger, als Demiurgen, κλητοί γε βροτῶν ἐπ' ἀπείρονα γαΐαν, auch den τέχτων δούρων, also den Holzarbeiter, mmentlich Schiffszimmermann (Riedenauer Handwerk u. Handwerker in d. homer. Zeit. 1873, S. 86, 167 u. 194 gegen Ameis zur obigen Stelle), gestellt hätte, so könnte man, wenn auch Knnst und Handwerk sich noch nicht geschieden hatte, doch eine absichtliche Trennung argwöhnen; allein nirgond auch an anderen Stellen wird mit geringerer Achtung von dem γαλχεύς, περαμεύς, γρυσογόος, σχυτοτόμος u. s. w. gesprochen und wenn sie auch ihre Arbeit nicht unentgeltlich verrichteten, waren doch die Begriffe μίσθος und δωρον noch nicht schroff entgegengesetzte (vgl. Hom. Il. X. 303 ff.) und sie wurden auch wirklich honorirt, nicht abgelohnt. He siod sagt zwar Op. et d. 311: ἔργον δ' οὐδὲν ὄνειδος. ἀεργέη δέ τ' ὄνειδος vgl. 274-286; aber Fr. Greil Streiflichter auf die sociale Lage des Alterthums. Passau 1867. S. 6 hat nicht mit Unrecht darin einen Beweis gefunden, dass es in jener Zeit bereits Leute gab, die das Handwerk und selbst den Ackerbau, um den es sich an jener Stelle handelt, mit scheelen Augen ansahen. Es hängt diese Erscheinung, wie Riedenauer S. 48 und Büchsenschütz S. 258 und 267 nachgewiesen haben, mit der strengeren Sonderung der Stände, einer Folge aristokratischer Staatsverfassungen, Es begannen nun die unbesoldeten Demiurgen, als Staatsdiener und in edlen Geschlechtern mit ihrer Kunst forterbend, sich von den aus Noth zur Lohnarbeit greifenden Banausen zu scheiden. So nennt auch Aristot. Pol. IV. 3. 14: τὸ δημιουργικὸν καὶ τὸ περὶ τὰς ἀργὰς λειτουργοῦν πληθος und dann τὸ βάγαυσον. Die Abneigung steigerte sich natürlich mehr auch noch durch den Umstand. dass immer mehr Arbeit auf die Schultern der Sklaven gewälzt ward und in Staaten, welche die damals entstandenen Verfassungen festhielten (wie Sparta und Thespiä), blieb Gewerbebetrieb und Ackerbau den Vollbürgern geradezu verboten. Eine Hauptstelle für die geschichtliche Entwicklung von der Missachtung der Arbeit ist Herod. II. 167. Nachdem er von Aegypten gesprochen hat, fährt er fort: εὶ μὲν νῦν καὶ τοῦτο παρ' Alγυπτίων μεμαθήκασιν οί Ελληνες, οδκ έγω άτρεκέως κρίναι, δρέων και θρήικας και Σκύθας και Πέρσας και Λυδούς και σχεδον πάντας τους βαρβάρους αποτιμοτέρους των άλλων ήγημένους πολητέων τούς τὰς τέχνας μανθάνοντας καὶ τούς έχγόνους τούτων, τοὺς δὲ ἀπαλλαγμένους τῶν γειρωναξιέων γενναίους νομιζομένους είναι και μάλιστα τους ές τον πόλεμον

ανειμένους, μεμαθήχασι δ' ών τοῦτο πάντες οί Έλληνες και μάλιστα Λακεδαιμόνιοι. Εκιστα δε Κορίνθιοι δνονται τοὺς γειροτέγνας. Aber auch nach dem Sturze der Aristokratie vererbte sich das Vorurtheil gegen die Arbeit auf die Demokratie (Gipfelpunkt bei Aelian. V. Hist. X. 14: Zwκράτης έλεγε, δτι ή αργία αδελφή τῆς έλευθερίας ἐστί). Die auf timokratischem Prinzipe ruhende Verfassung Solon's suchte zwar die Gegensätze zu vermitteln durch einige Bestimmungen. wie Plut. Sol. 22: υίῷ τρέφειν τὸν πατέρα μὴ διδαξάμενον τέγνην ἐπάναγκες μή είναι, und Demosth. in Eubul. §. 80: ένογον είναι τῆ κακηγορία τον την έργασίαν την έν τῆ άγορᾶ η των πολετών η των πολετίδων δνειδίζοντά τινι, namentlich Aeschin, in Timarch. §. 27: οὐχ ἀπελαύνει (νομοθέτης) ἀπὸ τοῦ βήματος, εἴ τις - τέγνην τινὰ ἐργάζεται ἐπιχουρῶν τῆ αναγκαία τροφή, αλλά τούτους και μάλιστα ασπάζεται. Allein trotz der demokratischen Gleichstellung aller Bürger dünkte sich überall der wohlhabendere, der Mühe um des Lebens Nothdurft enthobene Mann immer etwas Besseres zu sein, als der m regelmässiger körperlicher Arbeit durch die Verhältnisse gezwungene, weil dieser sich dadurch auf gleiche Linie mit den Fremden und Sklaven stellte und seine dem Staate schuldige Zeit und Kraft zu persönlichem Nutzen verwendete. Richtig sagt darum auch Frohberger de opificum apud vet. Graecos conditione diss. I. 1866. p. 11: »non vacabant reipublicae, qui victui quaerendo intenti omne tempus consumebant in opificiis aliisque id genus negotiis agendis. Ergo opifices non videbantur, etsi vellent, boni esse posse cives, quippe quibus per vitae rationes ne liceret quidem reipublicae praestare officia, in quibus colendis sita esset civium honestas«. Und mit dieser allgemeinen Meinung stimmen auch die Philosophen überein, welche über das Verhältniss der Stände zu sprechen sich veranlasst sehen, wie Plato, Xenophon und Aristoteles. 1 Am deutlichsten äussert sich über die relative Unwürdigkeit Plato Charm. p. 163, wo So-

krates in Bezug auf das hesiodische ἔργον δ΄ οὐδὲν ὄνειδος den Charmides fragt: οἴει οὖν αὐτόν, εἰ τὰ τοιαῦτα ἔργα ἐχάλει καὶ ἐργάζεσθαι καὶ πράττειν, οἶα νῦν δὴ σὰ ἔλεγες, οὐδενὶ αν όνειδος φάναι είναι σχυτοτομούντι ή ταριγοπωλούντι ή έπ' ολχήματος καθημένω: Ουκ οἴεσθαί γε γρή, ὧ Σώκρατες. Das Gewerbe an sich hat also nichts Schimpfliches; aber es schickt sich nicht für Jeden. Allgemeiner aber ist es mit der Frage de republ. IX, p. 590 gemeint: βαναυσία δε καλ γειροτεγνία διὰ τί, οἴει, ὄνειδος φέρει: Hier sind es ethische Gründe, aus denen das Handwerkerleben ungünstig beurtheilt wird: denn. wie der Körper, so meint er, leidet unter solchen Beschäftigungen auch der Geist. Ebend. VI, p. 495: ωσπερ τὰ σώματα λελώβηνται, ουτω και τας ψυγάς συγκεκλασμένοι τε και αποτεθρυμμένοι διά τάς βαναυσίας τυγγάνουσιν. Darum will er auch alle Gewerbetreibenden von seinem Staate ausgeschlossen wissen, da es nicht möglich sei, dass neben der niederen Beschäftigung, auf die ihr Sinn gerichtet sei und die ihre ganze Thätigkeit in Anspruch nehme, die Befähigung zur Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten in ihrer Seele Platz finde: Legg. VIII, p. 846. Nicht günstiger lautet das Urtheil bei Xenophon Oecon. 4. 2: καὶ γὰρ αί γε βαναυσικαί καλούμεναι και επίδρητοί είσι και είκότως μέντοι πάνυ αποδοξούνται πρός των πόλεων. καταλυμαίνονται γάρ τὰ σώματα τῶν τε ἐργαζομένων καὶ τῶν ἐπιμελομένων, ἀναγκάζουσαι χαθησθαί και σκιατραφείσθαι, ένιαι δε και πρός πύρ ήμερεύειν· τῶν δὲ σωμάτων θηλυνομένων καὶ αί ψυγαὶ πολὸ ἀρδωστότεραι γίγνονται: vgl. Memor. IV. 2. 22: οί γὰρ πλεῖστοι τῶν γε τὰ τοιαῦτα ἐπισταμένων (γαλχεύειν, τεχταίνεσθαι, σχυτεύειν) ανδραποδώδεις είσίν. Noch weit bestimmter spricht sich Aristoteles bei der Erwägung, was der νέος ἐλεύθερος erlernen solle, aus de republ. VIII. 2. p. 1337 Bekk.: 871 μέν οδν τὰ ἀναγχαῖα δεῖ διδάσχεσθαι τῶν γρησίμων, οὸχ ἄδηλον δτι δε οὐ πάντα, δηρημένων τῶν τε έλευθέρων ἔργων και των ανελευθέρων, φανερόν δτι των τοιούτων δει μετέχεινδοα τῶν γρησίμων ποιήσει τὸν μετέγοντα μὴ βάναυσον. βάναυσον δ' ξργον είναι δεί τούτο νομίζειν και τέγνην ταύτην και μάθησιν, δσαι πρός τὰς χρήσεις καὶ τὰς πράξεις τὰς τῆς ἀρετης άγρηστον απεργάζονται το σωμα των έλευθέρων η την φυγήν ή την διάνοιαν. διὸ τάς τε τοιαύτας τέγνας, δσαι τὸ σωμα κατασκευάζουσι γείρον διακείσθαι, βαναύσους καλούμεν καὶ τὰς μισθαρνικὰς ἐργασίας. Er billigt es, dass vor der von ihm jederzeit ungünstig beurtheilten reinen Demokratie mehrere Staaten alle Gewerbetreibenden von der Verwaltung und allen Aemtern ausgeschlossen hätten, III. 4, p. 1277b: διό παρ' ένίοις οὐ μετείγον οί δημιουργοί τὸ παλαιὸν ἀργῶν, ποίν δημον γενέσθαι τὸν ἔσγατον: denn diese Staaten betrachteten das Betreiben eines Handwerks als nur für Sklaven oder Nichtbürger (ξένοι) gehörig, c. 5, p. 1278: ἐν μὲν τοῖς ἀργαίοις γρόνοις παρ' ένίοις ήν δοῦλον τὸ βάναυσον ή ξενικόν: und wie ganz das seine eigene Ansicht ist, spricht er in den Worten aus: ή δε βελτίστη πόλις οὐ ποιήσει βάναυσον πολίτην. Etwas anderes war es, wenn vermögende Bürger durch Sklaven ein Gewerbe für ihre Rechnung fabrikmässig betreiben liessen. Es ist eine irrige Annahne Krause's Gymn. u. Agonist. d. Hell. S. 28, dass dieses einen Vorwurf begründet und den Komikern Gelegenheit zu Spöttereien gegeben habe. Die angesehensten Bürger thaten es, wie der Vater des Demosthenes, so gut, als sie ihr Geld zu Handelsgeschäft en hergaben, ohne selbst Handel zu treiben; und wenn man dem Kleon und anderen ihr Gewerbe vorgeworfen hat, so hat das sonstige Gründe. Vgl. Bockh Staatshaush. B. I, S. 64 ff. [Büchsenschütz. 8.335 und Drumann, die Arbeiter u. Communisten in Griechenl. u. Rom. 1860, S. 63 ff.]

# DRITTER EXCURS ZUR ACHTEN SCENE.

#### DIE BÄDER.

[Bereits im heroischen Zeitalter war das Schwimmen und Baden im Meere und in den Flüssen etwas Gewöhnliches (z. B. Hom. Od. VI. 224). Aber nach bedeutenden Anstrengungen. z. B. dem Kampfe, der Jagd und der Reise pflegte man sich auch ein Warmbad bereiten zu lassen: Od. VIII. 451 und X. 363: δφρα μοι έχ χάματον θυμοφθόρον είλετο γυίων (vgl. fitr die spätere Zeit Aristoph. Ran. 1279. Lucian Lexiph. 2.). Der Badende sass dabei in der Wanne, ἀσάμενθος, und liess sich von oben herab mit dem lauwarmen Wasser begiessen (besonders Odyss. X. 358 ff.). Dann folgte das Salben des Körpers mit Olivenöl nach orientalischer Sitte. An eine tägliche Wiederholung ist für jene Zeit nicht zu denken und von den üppigen Phäaken wird dieselbe eben besonders hervorgehoben Od. VIII. 248: αλεί δ' ημιν δαίς τε φίλη κίθαρίς τε γοροί τε Εξματά τ' έξημοιβά λοετρά τε θερμά καὶ εὐναί. Vgl. Artemid. I. 64: πάλαι μέν γὰρ εἰκὸς εἶναι πονηρὰ τὰ βαλανεῖα, ἐπεὶ μὴ συνεγῶς ἐλούοντο οἱ ἄνθρωποι, μηδὲ εἶγον τοσαῦτα βαλανεῖα, ἀλλὰ ἢ πόλεμον καταστρεψάμενοι ἢ μεγάλου παυσάμενοι πόνου ελούοντο. Auch die Warnung Hesiod's Ορρ. 753: μηδέ γυναιχείω λουτρώ γρόα φαιδρύνεσθαι ανέρα beziehe ich mit Becker auf die Warmbäder, aber in Bezug auf die den Frauen angenehme höhere Temperatur des Wassers, nicht mit Clem. Alex. Paedag. III. 6 und Hermann Privatalt. §. 23, n. 27 auf besondere Frauenbäder; denn das μή λόεσθαι από γυτροπόδων ανεπιδρέκτων, v. 749, ist ein allgemeines Verbot für beide Geschlechter. Die Spartaner blieben bei dem ψυγρολουτείν im Eurotas: [Schol. zu Thucyd. II. 36. Plut. Alcib. 23.1 Ueber die Einrichtung der Bäder aus der historischen Zeit wissen wir nicht viel und sind daher oft genöthigt, von den römischen auf die griechischen zu schliessen. Im Allgemeinen lässt sich wahrnehmen, dass ein so unabweisbares Bedürfniss, als für den Römer, das tägliche Bad für den Griechen nicht war und dass nicht nur viele sich desselben seltener bedienen mochten, sondern dass es selbst für manche Verhältnisse unangemessen erachtet und als ein Zeichen der verfallenden Sitte und überhandnehmenden Weichlichkeit angesehen wurde, wenn die Bäder zahlreich besucht Insoweit freilich das Bad Sache der Reinlichkeit ist. wurde Vernachlässigung desselben zum Vorwurfe gemacht, wie bei Aristoph. Lysistr. 280: ρυπῶν, ἀπαράτιλτος, Εξ ἐτῶν άλουτος, und Nub. 835:

> ων ύπο της φειδωλίας ἀπεχείρατ' οὐδεὶς πώποτ' οὐδ' ηλείψατο οὐδ' ἐς βαλανεῖον ηλθε λουσόμενος:

ja spottweise sagte man den Dardanern nach, dass sie nur drei Male im Leben ein Bad nähmen, Nicol. Damasc. bei Stob. V. 51: Δαρδανεῖς, Ἰλλυρικὸν ἔθνος, τρὶς ἐν τῷ βίφ λούονται μόνον, ὅταν γεννῶνται καὶ ἐπὶ γάμοις καὶ τελευτῶντες. Vgl. Ael. Var. Hist. IV. 1. [Schon die Trockenheit der Haut und Haare, αὐχμεῖν, eine Folge von Unterlassung der Bäder, galt den Griechen für gleichbedeutend mit Unreinlichkeit. Ausser den von Hermann Privatalt. §. 23, n. 33 citirten Stellen vgl. Anaxandrides bei Athen. VI, p. 242:

λιπαρὸς περιπατεί Δημοχίης, ζωμὸς χατωνόμαστει χαίρει τις αλχμῶν η ρμπῶν, χονιορτὸς ἀναπέφηνεν.]

Allein der häufige Gebrauch der Bäder in den Balavelois oder

den dazu eingerichteten Badeanstalten [namentlich ohne vorhergegangene gymnastische Uebungen] galt in den Zeiten besserer Sitte als τρυφή und einfach Lebende enthielten sich desselben. Von Sokrates sagt Aristodemos bei Plat. Symp. p. 174: έφη γάρ οι Σωχράτη έντυγεῖν λελουμένον καὶ τὰς βλαύτας ὑποδεδεμένον, & έχεῖνος όλιγάχις ἐποίει: von Phokion Plutarch. c. 4 nach Duris: οὖτε γελάσαντά τις οὖτε κλαύσαντα ραδίως 'Αθηναίων είδεν οὐδ' εν βαλανείφ δημοσιεύοντι λουσάμενον: und bei Demosth. adv. Polycl. §. 35 wird der Besuch eines Badehauses geradezu unter den Zeichen der schlechten Disciplin einer Schiffsmannschaft aufgeführt: διεφθαρμένον πλήρωμα καὶ εἰωθὸς ἀργύριον πολὸ προλαμβάνειν καὶ ἀτελείας ἄγειν τῶν νομιζομένων εν τη νητ λειτουργιών και λουσθαι εν βαλανείφ. In demselben Sinne räth der Alxacos lóyos bei Aristoph. Nub. 991 dem Jünglinge βαλανείων ἀπέγεσθαι und rechtfertigt es v. 1045 gegen die Frage des Aδικος λόγος:

χαίτοι τίνα γνώμην έχων ψέγεις τὰ θερμὰ λουτρά; 4. ότιὴ χάχιστόν ἐστι χαὶ δειλὸν ποιεῖ τὸν ἄνδρα.

Vgl. Poly a e n. IV. 2. 1: Φίλιππος ἐπὶ στρατοπέδου δόκιμον Ταραντῖνον λουτρῷ θερμῷ χρησάμενον τὴν ἡγεμονίαν ἀφείλετο φήσας ἀγνοεῖν μοι δοκεῖς τὰ Μακεδόνων, παρ' οῖς οὐδὲ γυνὴ τεκοῦσα θερμῷ λούεται. Daher blieb auch die heranwachsende Jugend in Sparta nach Plutarch. Lycurg. 16 καὶ λουτρῶν καὶ ἀλειμμάτων ἄπειρος, πλὴν ὀλίγας ἡμέρας τινὰς τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς τοιαύτης φιλανθρωπίας μετεῖχον. Immer sind es jedoch allein die βαλανεῖα, warme Bāder, welche verworfen und deren Anstalten in früheren Zeiten nicht einmal innerhalb der Städte gelitten wurden: Ath. I, p. 18: προσφάτως δὲ καὶ τὰ βαλανεῖα παρῆκται, τὴν ἀρχὴν οὐδὲ ἔνδον τῆς πόλεως ἐώντων εἶναι αὐτά, mit dem Bruchstücke des Hermippos:

μὰ τὸν Δε οὸ μέντοι μεθύειν τὸν ἄνδρα χρή τὸν ἀγαθὸν οὐδὲ θερμολουτεῖν, ἃ σὸ ποιεῖς:

vgl. Plat. Leg. VI, p. 761, der sie nur den Greisen als γε-

ροντικά λο υτρά θερμά zugesteht, während sie Philostr. Vit. Apollon. I. 16 selbst ein γῆρας ἀνθρώπων nennt. Kalte Bäder dagegen waren von Jugend auf ein Lebensbedürfniss des Griechen, wie schon das Sprüchwort zeigt μήτε νεῖν μήτε γράμματα ἐπὶ τῶν ἀμαθῶν· ταῦτα γὰρ ἐκπαιδόθεν ἐν ταῖς ἀθήναις ἐμάνθανον, Diogenian. VI. 56; vgl. Rhet. Graeci ed. Walz II. p. 45. 439. Anders freilich urtheilt Plutarch. de san. tuend. 17 seiner Zeit gemäss über die Warmbäder; indessen erklärt er sich auch gegen die üblich gewordenen allzuheissen Bäder, wenn er Symp. VIII. 9 meint, die Alten würden von den Bädern seiner Zeit gesagt haben:

ἔνθα μὲν εἰς ᾿Αχέροντα Πυριφλεγέθων τε βέουσι.

Τοῦτο γάρ, heisst es dort, ἄν τις εἰπεῖν μοι δοχεῖ τῶν ὀλίγον ἡμῶν ἔμπροσθεν γεγονότων βαλανείου θύρας ἀνοιχθείσης ἐκεῖνοι γὰρ οὕτως ἀνειμένοις ἐχρῶντο καὶ μαλακοῖς, ὥστε Ἀλέξανδρος μὲν ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ λουτρῶνι πυρέττων ἐκάθευδεν ... νῦν δὲ λυττῶσιν ἔοικε τὰ βαλανεῖα καὶ ὁλακτοῦσι καὶ σπαράττουσιν, ὁ δὲ ἐλκόμενος ἀτὰ ἐν αὐτοῖς, ὑγροῦ μῖγμα καὶ πυρὸς γεγονώς, οὐδὲν ἐᾳ τοῦ σώματος ἡσυχίαν ἄγειν κ. τ. λ. [Ueberhaupt verstummen nach dem peloponnesischen Kriege die Klagen über den Besuch der warmen Bäder und die zahlreichen Erwähnungen z. B. bei Theophrast, lassen die Sache als eine alltägliche Gewohnheit erscheinen.]

Die βαλανεῖα waren entweder öffentliche, δημόσια, δημοσικύοντα (vgl. Xenoph. de rep. Ath. 2. 10) oder Privatanstalten, τδια, ιδιωτικά, wenn man diese Ausdrücke nicht auch von Privatbädern im eigenen Hause gelten lassen will; denn natürlich gab es deren auch; s. Xenoph. a. a. O. Auf einem Vasengemälde bei Tischbein Recueil. I. 58 findet sich auf dem Badebecken die Inschrift ΔΗΜΟΣΙΑ: vgl. Millin Peint. d. Vases II. 45 und Raoul-Rochette Mon. inéd. p. 286. Von einem öffentlichen Bade ist es auch zu verstehen, wenn bei Diog. Laërt. VII. 12 Zenon τῶν εἰς τὴν ἐπισκευὴν

τοῦ λουτρῶνος συμβαλλομένων είς genannt wird. [Jedes Gymnasinm hatte natürlich sein Bad und selbst die Palästra kann nicht ohne dasselbe gedacht werden. Wo freilich kein anderes offentliches Bad vorhanden war, begnügte sich die ganze Bevölkerung mit den Badeeinrichtungen des Gymnasiums. Vgl. Pausan. X. 36. 9. von Antikyra: τοῦ γυμνασίου δὲ, ἐν ὧ καλ τὰ λουτρά σφισι πεποίηται, τούτου πέραν ἄλλο γυμνά σιόν ἐστιν doyaĵov. l Ein Privatbad wird von Isaeus de Dicaeog. her. §. 22 erwähnt; bei dems. de Philoctem. her. §. 33 findet sich, dass ein solches für 3000 Drachmen verkauft wurde, und auch Plutarch. Demetr. 24 nennt ein βαλανεί ον ίδιωτικόν. eben so Alciphr. epist. I. 23. In diesen Bädern nicht nur, sondern gewiss auch in den öffentlichen, zahlte man an den βαλανεύς eine Kleinigkeit, ἐπίλουτρον. Das folgt schon daraus, dass Aristoph. Nub. 835 sagt, Sokrates und seine Schüler badeten aus Sparsamkeit nicht, und lässt sich auch daraus schliessen, dass in dess. Ran. 710 der βαλανεύς beschuldigt wird, mit dem statt Seife dienenden δύμμα zu betrügen; ausdrücklich sagt es aber Lucian. Lexiph. 2: σὸ δέ, ὧ παῖ, στλεγγίδα μοι καλ βύρσαν καλ φωσώνια καλ δύμματα ναυστολεῖν ές το βαλανείον και τουπίλουτρον κομίζειν έγεις δε γαμάζε παρά την έγγυσθήκην δύ' δβολώ. Hierzu bemerkt der Scholiast: τὸ ἐπίλουτρον δὲ τὸ ἐν τῆ συνηθεία βαλανικόν, und dass dieses auch von öffentlichen Bädern zu verstehen ist. ergibt sich aus der Erzählung von dem in Phaselis geltenden Gesetze bei Athen. VIII. 45, p. 351: ἐν Φασήλιδι δὲ πρὸς τὸν παΐδα διαμφισβητούντος του βαλανέως περί του άργυρίου. Ήν γαρ νόμος πλείονος λούειν τους ξένους το μιαρέ, έφη, παῖ, παρα γαλχούν με μιχρού Φασηλίτην εποίησας.

Ueber die Einrichtung der Bäder erfahren wir viel zu wenig, um uns ein deutliches Bild davon entwerfen zu können; denn Lucian's Hippias kann hier gar nicht zur Berücksichtigung kommen, da dieses Bad dem späteren Geschmacke und Bedürfnisse entsprechend eingerichtet ist. Es ist auffal-

lend, dass auf allen Vasengemälden, welche Bäder, auch die als öffentliche bezeichneten, vorstellen, man nichts einem Bassin oder einer Wanne ähnliches sieht, worin die Badenden stehen oder sitzen könnten. Ueberall findet sich nur ein rundes oder ovales Becken, das auf einem Fusse ruht und an dem die Badenden, ganz entkleidet und sich waschend, stehen. Diese Becken sind es unstreitig, an welche man bei dem Namen λουτήρες und λουτήρεα zu denken hat; denn der Vers des Anaxilas bei Poll. VII. 167 oder X. 46:

## έν τοῖς βαλανείοις οὐ τίθεται λουτήρια[;]

kann jedenfalls nichts dagegen beweisen, da man den Zusammenhang nicht kennt. In der letzteren Stelle sagt Pollux: οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς Δημιοπράτοις εδρίσκομεν λουτήριον καὶ δπόστατον. Dieses ὑπόστατον ist eben der Untersatz oder der Fuss, worauf das Becken ruht. Von dem Prachtschiffe des Hieron erzählt Moschion bei Athen. V. 42, p. 207: Hu Sè καὶ βαλανεῖον τρίκλινον πυρίας χαλκᾶς ἔχον τρεῖς καὶ λουτῆρα πέντε μετρητάς δεγόμενον ποιχίλον του Ταυρομενίτου λίθου. Bei dem Maasse von fünf Metreten kann man an ein Bassin für mehrere nicht, wohl aber an ein Gefäss denken, wie es auf jenen Vasen zu sehen ist. Dass es aber in den Bädern auch Wannen oder Becken gab, in welche man stieg, darüber ist kein Zweifel. Sie heissen πύελοι. Hesych. πύαλος ή ἀσάμνθος: vgl. Schol. Aristoph. Equit. 1060: τὰς πυέλους ήγουν τὰς ἐμβάσεις· πύελος γὰρ δρυγμα, ἐμβατή, ἔνθα ἀποkobovrac, und Poll. VII. 166, der ein Fragment des Aristophanes anführt: άλλ' ἀρτίως κατέλιπον αὐτὴν σμωμένην ἐν τη πυέλφ. Unter diesen hat man nicht nur Wannen für eine Person, sondern auch grössere Wasserbehälter für mehrere zu denken. Das sieht man aus einer Stelle aus Eupolis, welche Poll. VII. 168 beibringt: Εύπολις και την πύελον την έν τῷ βαλανείω μάχτραν ωνόμασεν, ως οί νῦν· λέγει γοῦν ἐν Διαιτώντι, είς βαλανείον είσελθών μη ζηλοτυπήσης τον συμβαίνοντά σοι εἰς τὴν μάκτραν. [Vgl. Vitruv. IX. praef. »tunc is (Archimedes) casu venit in balneum ibique cum in solium descenderet, animadvertit, quantum corporis sui in eo resideret, tantum aquae extra solium effluere.« Von Epikur heisst es bei Diog. Laert. X. 15: ἐμβάντα αὐτὸν εἰς πύελον γαλκῆν, κεκραμμένην ύδατι θερμώ, καὶ αἰτήσαντα ἄκρατον, δοφήσαι. Vom Hausbade Aristoph. Pax 843: την πύελον κατάκλυζε καὶ θέρμαιν' δδωρ. Luc. Lexiph. 4 vom Lykeion: είτα συντριβέντες καὶ ἀλλήλους κατανωτισάμενοι καὶ ἐμπαίξαντες τῷ γυμνασίω έγω μεν και Φιλίνος εν τη θερμή πυέλω καταιονηθέντες εξήειμεν· οί λοιποί δὲ τὸ ψυγροβαφές χάρα δελφινίσαντες παρένεον ύποβρύγιοι θαυμασίως. Galen. Meth. med. VII. 6: ἐπὶ πλεῖστον γάρ γρη τον ἄνθρωπον ἐνδιατρίβειν τῷ ὕδατι καὶ διὰ τοῦτο καὶ αί κολυμβήθραι βελτίους είσὶ τῶν μικρῶν πυέλων. Diese κολυμβήθραι θερμού ύδατος sind erst in Rom aufgekommen: Dio Cass. LV. 7. Vitruv. V. 11. 4; ebenso wie die Luftund Röhrenheizung: Senec. Ep. 90. 25. Plin. N. Hist. IX. 54. Vorzüglich der λουτήο, das römische labrum, diente zu kalten Uebergiessungen, die πύελος entspricht dem alvens oder solium (Marquardt Rom. Privatalt. II. S. 293) und dass man die Wahl hatte zwischen dem Wannenbad und dem Begiessenlassen ausserhalb der πύελος erhellt besonders aus Cels. I. 4, wo der Kranke nach Verlassen des Tepidarium soll: »transire in caldarium: ubi sudavit, in solium non descendere, sed multa calida aqua per caput se totum perfundere, tum tepida. dein frigida«.

Im βαλανεῖον befand sich ferner ein Schwitz- oder Dampfbad, πυρία, πυριατήριον, vgl. Böttiger Vasengem. H. III, S. 178 ff. Der Gebrauch solcher Bäder ist alt, und Herodot. IV. 75 erwähnt die 'Ελληνική πυρίη im Gegensatze zu dem Gebrauche der Skythen als etwas Gewöhnliches. Ebenso führt Poll. IX. 43 aus Eupolis πυριατήριον an und Aristoteles spricht davon in drei Stellen der Probl. II. 11. 29. 32; Poll. VII. 168. [Dass das griechische Dampfbad mit der concame-

rata sudatio (Vitruv. V. 11. 5) oder dem römischen Laconicum (zuerst Cic. ad Attic. IV. 10) identisch war, hat Marquardt S. 296 ff. über zeugend gegen Becker u. Rein Gall. III. S. 96 ff. nachgewiesen. Zu Vitruv a. a. O. »Laconicum sudationesque sunt conjungendae tepidario, eaeque quam latae fuerint, tantam altitudinem habeant ad imam curvaturam hemisphaerii mediumque lumen in hemisphaerio relinquatur, ex eoque clypeum aeneum catenis pendeat, per cujus reductiones et demissiones perficietur sudationis temperatura; ipsumque ad circinum fieri oportere videtur, ut aequaliter a medio flammae vaporisque vis per curvaturae rotundationes pervagetur« stimmt Timarchos bei Athen. XI, p. 501: τὰ πλεῖστα τῶν 'Αθήνησι βαλανείων χυχλοειδή ταῖς χατασχευαῖς ὄντα τοὺς ἐξαγωγούς έγει κατά μέσον, έφ' οῦ γαλκοῦς δμφαλός ἔπεστιν, und ebendaselbst Eratosthenes: τῶν γὰρ φιαλῶν οἱ δμφαλοί και τῶν βαλανείων οἱ θόλοι παρόμοιοι. Auch Alciphr. Ep. I. 23 heisst es: ἐβουλευσάμην οὖν 'Οδύσσειον βούλευμα δραμείν είς τους θόλους ή τάς χαμίνους των βαλανείων. Dass der θόλος aber ein wirkliches Gemach war, ist ersichtlich aus Plut. Cim. 1: κατελθόντα δὲ (Δάμωνα) γυμνασίαργον κατέστησαν, είτ' αλειφόμενον εν τῷ πυριατηρίφ διέφθειραν. Es war also ein kreisförmiger Raum mit halbkugelförmigem Gewölbe, in dessen Mitte sich eine Oeffnung befand, die sowohl das Licht einliess, als auch die Hitze zu reguliren erlaubte, je nachdem man seinen Verschluss, den δμφαλός (clypeus aeneus) hinauf- oder herunterzog. Das Plut. Demetr. 24 genannte. mit einem Deckel, πωμα, versehene γάλχωμα mit kochendem Wasser (vgl. The ophr. Char. 9) gehörte in das gewöhnliche Warmbad. Denn das Transpiriren (διαφορεΐσθαι: Alex. Aphrod. Probl. I. 41) im πυριατήριον wurde durch Heizung erzeugt. Daher die Ausdrücke ξηρον βαλανεῖον: Galen. de san. tuenda III, Vol. VI, p. 228 K. und ξηρός θόλος: Alexand. Aphrod. Probl. I. 41. Vgl. Senec. Ep. 51. 6: »quid mihi — cum sudatoriis, in quae siccus vapor corpora exhausturus includitur?« und

Cic. ad Quint. fr. III. 1. 2: sin balneariis assa in alterum apodyterii angulum promovi, propterea quod ita erant posita. ut eorum vaporarium esset subiectum cubiculis.« Die Sybariten warteten nach Athen. XII, p. 519 das Schwitzen in Wannen ab. Vgl. Phrynich. Epit. p. 325. Auf das Transpiriren folgte sofort das Uebergiessen mit kaltem Wasser.] Plutarch. de primo frig. 10: Exavão de xai o tão ustà λουτρόν ή πυρίαν περιγεαμένων ψυγρόν ανιών ατμός ενδείχνυται: vgl. Procl. zu Hesiod. Opp. 746: ελούοντο δε περιγεόμενοι κατά κρατός τε καί ώμων. Daher klagt Pausan. II. 34. 2 über die Mangelhaftigkeit der natürlichen Thermen bei Methana: λουσαμένω δὲ ἐνταῦθα οὖτε ὕδωρ ἐστὶν ἐγγὸς ψυγρον ούτε έσπεσόντα ές την θάλασσαν ακινδύνως νήγεσθαι. Auf den Strom der Rede es anwendend gedenkt dieses Uebergiessens auch Plato Republ. I, p. 344: ωσπερ βαλανεύς ημών καταντλήσας κατά των ώτων άθρόον καλ πολύν λόγον: und mit offenbarer Nachahmung Lucian. Demosth. encom. 16: ἢ πού γε, ἔφην, διανοῆ καταγεῖν μου τῶν ὤτων ὥσπερ βαλανεύς καταντλήσας τον λοιπον λόγον; [Wegen Rom: Suet. Aug. 82 u. Martial. VI. 42. 16:

> ritus si placeant tibi Laconum, contentus potes arido vapore cruda Virgine Marciave mergi

Vgl. Petron. 28; Sidon. Apoll. Carm. 19 und Plin. N. Hist. XXVIII. 55. Das griechische Dampfbad, schon zu Plautus' Zeit in Rom bekannt (Stich. I. 3. 73:

vel unctiones Graecas sudatorias vendo, vel alias malacas crapularias),

wurde Laconicum genannt, wie Dio Cass. LIII. 27 meint, ἐπειδήπερ οἱ Λακεδαιμόνιοι γυμνοῦσθαί τε ἐν τῷ τότε χρόνῳ καὶ λίπα ἀσκεῖν μάλιστα ἐδόκουν. Diese Auskunft ist aber zu vag. Wenn dagegen Strabo III. 3. 6, p. 154 von den Lusitanern sagt: ἐνίους δὲ τῶν προσοικούντων τῷ Δουρίῳ ποταμῷ

Λαχονιχώς διάγειν φασίν, άλειπτηρίοις γρωμένους δίς και πυρίαις έκ λίθων διαπύρων και ψυγρολοτοῦντας, so kann man sicher bei diesem vielgereisten Autor keinen Inthum voranssetzen. Ueberhaupt darf man die Sitte nicht vom römischen Standpunkte aus beurtheilen. In Rom war sie aus Hellas eingewandert und blieb ein Bedürfniss des Luxus und ein Kurmittel (Vgl. Marquardt, S. 297). Dem lusitanischen Gebirgsbewohner und dem skythischen Nomaden (Herod. IV. 75) war, wie dem heutigen russischen Bauer, das Transpiriren mit darauf folgendem Kaltwasserbad eine auf Reinigung und Stärkung des Leibes berechnete Gewohnheit. Warum sollte man also nicht annehmen, dass die überhaupt auch in Hellas nationale πυρίη später, aber vielleicht auch von jeher, in Sparta mit dem ψυχρολουτεῖν verbunden war?] Endlich gehört zu einer Badeanstalt auch ein Salbzimmer. αλειπτήριον, vermuthlich dasselbe, was Vitruv elaeothesium nennt [?]. Poll. VII. 166: μέρος δὲ βαλανείου καὶ ἐσχάρα χαὶ άλειπτήριον φησὶ γοῦν Αλεξις ἐν Καυνίοις.

εν τῷ βαλανείω μήτε τὸ πῦρ ταῖς ἐσχάραις ἐνὸν χεχλεισμένον τε τάλειπτήριον.

[Theophr. de sudore §. 28: καὶ ἐν τοῖς ἀλειπτηρίοις, ἐὰν μὲν εὐθὺς ποσήση τις πολὺ πῦρ, ἤττον ἱδρώσει. Vgl. Böck h Corp. I. II. n. 2782 und Keil Sylloge Inscr. Boeot. XI, p. 72: ἐληοχριστείριον. Es ist das Unctorium: Plin. Ep. II. 17. 11.] Dass ein besonderes ἀποδυτήριον, wo man die Kleider ablegte, auch ein wesentlicher Theil einer vollständigen Bade-einrichtung gewesen sei, möchte ich bezweifeln und vielmehr behaupten, dass diese Fürsorge erst spät getroffen worden sei. Bei Lucian. Hipp. 8 ist es allerdings so, und dort sind auch Außeher, ἱματιοφυλαχοῦντες (die römischen capsarii) angestellt; allein noch in der makedonischen Zeit kannte man dergleichen Leute nicht und die Badenden hatten ihre Kleider unter ihren Augen. So sagt Aristot. Problem. XXIX. 14: διὰ τί ποτε, ἐὰν μέν τις ἐχ βαλανείου χλέψη ἢ ἐχ παλαίστρας

η ἐξ ἀγορᾶς η τῶν τοιούτων τινός, θανάτφ ζημιοῦται, ἐὰν δέ τις ἐξ οἰχίας, διπλοῦν τῆς ἀξίας τοῦ χλέμματος ἀποτίνει; Er giebt den sehr richtigen Grund an, dass man sich im Hause dagegen schützen könne, und fährt dann fort: ἐν δὲ τῷ βαλανείων καὶ ἐν τοῖς οὕτω χοινοῖς οὕσιν, ὥσπερ τὸ βαλανεῖον, ράδιον τῷ βουλομένῳ χαχουργεῖν· οὐδὲν γὰρ ἰσχυρὸν ἔχουσι πρὸς τὴν φυλαχὴν οἱ τιθέντες ἀλλ' ἢ τὸ αὐτῶν ὅμμα, ὥστε, ἀν μόνον τις παραβλέψη, ἐπὶ τῷ χλέπτοντι ἤδη γίνεται. Dasselbe ergiebt sich aus Theophr. Char. 8; und überhaupt werden solche Diebe, ὑματιοχλέπται oder βαλανειοχλέπται, oft erwähnt. S. Diog. Laērt. VI. 52, Athen. III, p. 97, und mehr bei Lobeck zu Phryn. p. 224.

Eine Frage, für die ich nur aus Denkmälern Entscheidungsgründe zu entnehmen weiss, ist, ob es auch für Frauen gemeinsame Badeanstalten gegeben habe. Auf Vasen sind allerdings die zum Theil sehr üppigen Darstellungen ziemlich zahlreich, wo mehrere Frauen an einem λουτήρ sich waschen. Vergl. Tischbein Rec. III. 35, IV. 26 ff., Mill. II. 9 mit (Lanci) intorno un antico specchio metallico, Rom. 1842. 4. auch Gerhard Vasenbilder griech. Alltagslebens I. 1, insbesondere aber ein Gefäss im königlichen Museum zu Berlin bei Panofka Bilder ant. Lebens 18. 9 fund darüber Guhl u. Koner S. 225.], auf dem ebenfalls ein Frauenbad, aber sehr besonderer Art, dargestellt ist, indem das Wasser aus Hähnen in Gestalt von Thierköpfen, welche an den Capitellen der das Badezimmer andeutenden Säulen angebracht sind, als Douche oder Staubregen auf die darunter stehenden Badenden fällt und dadurch zugleich die frühe Bekanntschaft mit einer Vorrichtung erweist, deren Erfindung die neuere Zeit sich vindicirt. Lassen nun aber diese Darstellungen den Gedanken an ein Bad im eigenen Hause nicht zu, so müssen wir allerdings annehmen, dass es gemeinschaftliche, vielleicht auch öffentliche Frauenbäder gegeben habe. und es ist mir sehr wahrscheinlich, dass die undeutliche In-

schrift auf dem λουτήο des grossen Frauenbades bei Tischbein IV. 30 auch  $\Delta HMO\Sigma IA$  zu lesen ist; denn  $KAAO\Sigma$ , was man mit zwei noch angehängten unleserlichen Buchstaben daraus gemacht hat, würde schwerlich auf das Becken, sondern auf den Grund des Gemäldes geschrieben worden sein. In Athen freilich widerspricht die ganze Lebensweise der Frauen [aus vornehmerem Stande] einer solchen Annahme; allein deshalb kann die Sache immer in anderen Städten, wo die Frauen weniger eingeschränkt lebten, vielleicht besonders in Grossgriechenland, stattgefunden haben; und für Hetären lässt sie sich selbst aus der Annahme schliessen, welche Athen. XIII. 59, p. 590 in Beziehung auf Phryne macht: τοῖς δημοσίοις οὐχ ἐγρῆτο βαλανείοις. [Aber warum sollte man aus dieser Stelle bloss auf Hetären schliessen dürfen? Es ist doch geradezu undenkbar, dass man in Athen - denn hier hatte . ja Phryne ihren Hauptwohnsitz - lediglich für Hetären öffentliche Frauenbäder gebaut habe! Auch bei Aristoph. Pax 1139: γάμα την θράτταν κινών της γυναικός λουμένης lässt sich nicht gut an ein Hausbad denken. Endlich hat das griechische balneum, das in Rom seit der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts n. Chr. Eingang fand, gleich von Anfang an nach den Geschlechtern getrennte Abtheilungen gehabt: Varro de Lingua Lat. IX, 68: »primum balneum (nomen ut Graecum introiit in urbem) publice ibi consedit, ubi bina-essent conjuncta aedificia lavandi causa, unum, ubi viri, alterum. ubi mulieres lavarentur.«] Uebrigens sind auf jenen Vasenbildern die Frauen ganz entkleidet, mit einer einzigen Ausnahme bei Tischbein I. 59, wo die eine ein dünnes Hemd trägt, ἐγέσαρχον γιτώνιον, wie es Athen. a.a. O. nennt. Pollux sagt X. 181: το μέντοι δέρμα, ῷ ὁποζώννυνται αί γυναίχες λουόμεναι ή οί λούντες αὐτάς, ὤαν λουτρίδα ἔξεστι χαλείν, θεοπόμπου είποντος εν Παισί.

> τηνδί περιζωσάμενος φαν λουτρίδα κατάδεσμον ήβης περιπέτασον.

Φερεκράτης δὲ ἐν Ἰπνῷ καταλέγων τὰ ἐργαλεῖα τῆς παιδοτριβικῆς

ήδη μεν φαν λούμενος προζώννυται.

In beiden Stellen ist indessen nicht von Frauen die Rede und man sieht nirgends ein solches περίζωμα oder ὑπόζωμα. Vgl. Jacobs ad Anthol. t. IV, p. 224.

Was man ausser dem Wasser zum Bade brauchte, brachte man grösstentheils mit, d. h. man liess es sich vom Sklaven dahin tragen, namentlich Striegeln, Badetuch und Oel. S. Gallus B. III, S. 108. Für die Form der oben gekrümmten und mit einer Rinne versehenen Striegel oder des Schabeisens, στλεγγίς oder ξύστρα (Phryn. p. 299. 460), sei die Stelle aus Aristoph. Thesm. 556 angeführt:

έπει τόδ' οὺχ εἴρηχ', ὁρᾶς, ὡς στλεγγίδας λαβοῦσαι ἔπειτα σιφωνίζομεν τὸν οἶνον.

Sie waren gewöhnlich von Eisen, bei den Spartanern von Rohr, Plutarch. Inst. Lac. 32; in Akragas nach Aelian. V. Hist. XII. 29 sowie die λήκυθοι von Silber. [In Bezug auf letztere vgl. Theophr. Char. 10: καλ έκ ληκυθίων μικρῶν πάνυ άλειφόμενος. Silberne στλεγγίδες: Stephani Compte rendu pour 1862, pl. 1. n. 1.] Von eigenthümlicher Form sieht man sie zuweilen auf Vasen und geschnittenen Steinen. Millingen Coghill. pl. 15. 27, Millin. Peint. d. Vas. II. 45. 63. Bracci Memor. d. incis. I. 52. [Man pflegte anch ξύστρον und λήχυθος durch einen Ring zu verbinden (ξυστρολήχυθον Letronne Récomp. prom. p. 16 ff.; Mus. Borb. VII, tav. 16; Gallus III. S. 108; Jahn die Ficoron. Cista. S. 38.1 An der Güte des Oels erkannte man den anständigen Mann: Theophr. Char. 11. Aber das ρύμμα lieferte wohl in der Regel der βαλανεύς, weshalb das Weib bei Aristoph. Lysistr. 377 spottend sagt:

ελ βύμμα τυγχάνεις έχων, λουτρόν γέ σοι παρέξω. Deutlicher ist die Klage Ran. 710:

δ πονηρότατος βαλανεύς, δπόσοι χρατοῦσι χυχησιτέφρου, ψευδονίτρου χονίας χαι Κιμωλίας γῆς,

wozu der Scholiast: ταῦτα τοιαῦτα καθάρματά ἐστιν, οῖς οἱ λουόμενοι χρῶνται τῶν βαλανέων πωλούντων. Ueber die verschiedenen Arten der ῥύμματα: Lauge, κονία, natürliches Laugensalz, Erdsalz, νίτρον, χαλαστραῖον, und Walkererde, γῆ Κιμωλία, vgl. Plat. Republ. IV, p. 430 mit den Erkl. B. II, S. 324 und Fiedler's Reise Th. II, S. 353 ff.

Das Begiessen im Bade geschah eben durch den βαλανεύς, der dazu auch seine Gehülfen hatte, welche παραχύται genannt wurden und überhaupt zur Bedienung in den Bädern bestimmt waren. Plutarch de invid. 6 sagt, die Ankläger des Sokrates seien so verhasst gewesen, ὥστε μήτε πῦρ αἴειν μήτε ἀποκρίνεσθαι πυνθανομένοις μήτε λουομένοις κοινωνεῖν ὕδατος, ἀλλ ἀναγκάζειν ἐκχεῖν ἐκεῖνο τοὺς παραχύτας ὡς μεμιασμένον: vgl. Apophth. Lac. 49: ᾿Αλκιβιάδη τῷ ᾿Αθηναίφ βαλανέως ἐπὶ πλεῖστον παραχέοντος ὕδωρ, Λάκων εἴπε τί τούτφ ὡς οὐ καθαρῷ; σφόδρα δὲ ῥυπαρῷ πλεῖον παράχει: und Hesych. λοεφοχόος und βαλανεύς. Das Gefäss, mit welchem der παραχύτης das Wasser schöpfte und dann über den Badenden goss, hiess ἀρύταινα, angeblich auch ἀρύβαλλος. Darauf beziehen sich die sich überbietenden Verheissungen des Kleon und Wursthändlers bei Aristoph. Equit. 1090:

άλλ' έγω είδον δναρ χαί μοι 'δόχει ή θεός αὐτή τοῦ δήμου χαταχεῖν ἀρυταίνη πλουθυγίειαν. ΑΛΛ. νὴ Δία χαὶ γὰρ ἐγώ· χαί μοι 'δόχει ἡ θεὸς αὐτή ἐχ πόλεως ἐλθεῖν χαὶ γλαὺξ αὐτῆ 'πιχαθῆσθαι· εἶτα χατασπ ένδειν χατὰ τῆς χεφαλῆς ἀρυβάλλφ ἀμβροσίην χατὰ σοῦ, χατὰ τούτου δὲ σχοροδάλμην.

Bloss diese Stelle, wie es scheint, hat Poll. VII. 166 und X. 63 veranlasst, ἀρύταινα und ἀρύβαλλος für gleichbedeutend zu nehmen, während der Name vom Scholiasten und den Lexikographen anders erklärt wird, obgleich der Etymologie nach er auch ein Schöpfgefäss zu bezeichnen scheint, s. Athen. XI. 26, p. 783 f. Die erstere Benennung ist unzweideutig, vgl. Theophr. Char. 9: δεινὸς δὲ καὶ πρὸς τὰ

χεαλχῖα τὰ ἐν τῷ βαλανείφ προσελθ ὼν καὶ βάψας ἀρύταιναν βοῶντος τοῦ βαλανέως αὐτὸς αὐτοῦ καταχέασθαι, vgl. Zenob. Proverb. III. 58. Auf dem einen der angeführten Vasenbilder, Tischbein I. 58, kommt eben der eine der Knaben als παραχύτης mit der ἀρύταινα herbei; den Akt des Begiessens eines kauernden Weibes (man hat wohl nicht nöthig an Aphrodite zu denken) sieht man auf dem Vasenbilde bei Moses Collect. of antique vases p. 14 Vign. und Panofka 18. 10. Noch sei erwähnt, dass die παραχύται auch Zuträger des heissen Wassers sind, wie man aus dem sieht, was den Sybariten vermuthlich nur angefabelt wird. Athen. XII. 15, p. 518: περὶ δὲ Συβαριτῶν τί δεῖ καὶ λέγειν; παρ' οἶς πρώτους εἰσήχθησαν εἰς τὰ βαλανεῖα λουτροχόοι καὶ παραχύται πεπεδημένοι, τοῦ μὴ θᾶττον ἰέναι καὶ ὅπως μὴ σπεύδοντες κατακαίωσι τοὺς λουομένους.

Die Stunde des Badens ist in der besseren Zeit die der Hauptmahlzeit, δεξάτρον, vorhergehende, wofür es keines Beweises bedarf; [vgl. Hermann Privatalt. §. 28, n. 4.] In der späten Zeit entarteter Sitte wird einige Male die Mittagstunde genannt. Lucian. Lexiph. 4: καὶ γὰρ ὁ γνώμων σκιάζει μέσην τὴν πόλον καὶ δέος, μὴ ἐν λουτρίφ ἀπολουσώμεθα κ. τ. λ. Alciphr. Epist. III. 60: ὡς γὰρ ἐλούσαντο οξ πολλοὶ καὶ μεσοῦσα ἡμέρα ἦν. Aber viel früher schon badeten Weichlinge mehrmals des Tages. Menander bei Athen. IV. p. 166:

χαίτοι νέος ποτ' ἐγενόμην χάγώ, γύναι άλλ' οὐχ ἐλούμην πεντάχις τῆς ἡμέρας τότ', ἀλλὰ νῦν.

Vgl. dazu Meineke p. 127 und die von ihm angeführten Versedes Simonides bei Aelian. H. Anim. XVI. 24:

λοῦται δὲ πάσης ἡμέρας ἄπο ῥύπον δίς, ἄλλοτε τρίς, καὶ μύροις άλείφεται.

Doch blieb auch dann noch immer das Bad hauptsächlich die Vorbereitung zur Mahlzeit. Artemid. Onirocr. I. 64: ٧٧٥٠ δὲ οἱ μὲν οἱ πρότερον ἐσθίουσιν, εἰ μὴ λούοιντο· οἱ δὲ καὶ ἐμφαγόντες, εἶτα δὴ λούοινται μέλλοντες δειπνήσειν, καὶ ἔστι νῦν τὸ βαλανεῖον οἰδὲν ἄλλο ἡ ὁδὸς ἐπὶ τροφήν. Dann wurden auch wohl Belustigungen, wie das Kottabosspiel, in dem Bade angestellt, Diog. Laërt. VI. 46. Den Armen dienten oft im Winter die Bäder, besonders der Heizungsplatz und das Laconicum, als Aufenthalt, um sich zu wärmen. Aristoph. Plut. 951:

ΔΙΚ. χαὶ μήν, ἐπειδὴ τὴν πανοπλίαν τὴν ἐμήν ἔχων βαδίζεις, ἐς τὸ βαλανεῖον τρέχε· ἔπειτ' ἐχεῖ χορυφαῖος ἑστηχὼς θέρου, χὰγὼ γὰρ εἴχον τὴν στάσιν ταύτην ποτέ. ΧΡ. ἀλλ' ὁ βαλανεὸς ἔλξει θύραζ' αὐτόν:

vgl. 535. Vortrefflich zur Erklärung dieser Verse ist die schon berührte Stelle in Alciphr. Epist. I. 23: ἐβουλευσάμην οὖν 'Οδύσσειον βούλευμα, δραμείν είς τοὺς θύλους ή τὰς χαμίνους τῶν βαλανείων · ἀλλ' οὐδὲ ἐχεῖσε συνεγώρουν οἱ τῶν ὁμοτέγνων περί ταῦτα άλινδούμενοι . . . ως οὖν ἢαθόμην οὐχ εἶναί μοι εἰς ταῦτα ελσιτητόν, δραμών ἐπὶ τὸ θρασύλλου βαλανεῖον ιδιωτικῆς ολχίας εύρον τοῦτο χενόν χαλ χαταβαλών δβολούς δύο χαλ τόν βαλανέα τούτοις ίλεων χαταστήσας έθερόμην. Vgl. Teles bei Stob. Serm. XCVII. 31, p. 272: εὶ ἀλείψασθαι γρείαν ἔχοι, είσελθών αν είς το βαλανεῖον τῷ γλοιῷ ἡλείψατο . . . καὶ ἐκάθευδε τὸ μὲν θέρος ἐν τοῖς ἱεροῖς, τὸν δὲ γειμῶνα ἐν τοῖς βαλανείοις. [In den Bädern fanden mannigfaltige Unterhaltungen statt. Theophr. Char. 8: πολλάκις γὰρ αὐτῶν (λογοποιών) οί μεν εν τοῖς βαλανείοις περιστάσεις ποιούμενοι τὰ ίμάτια ἀποβεβλήχασι. Dagegen das ἄσαι ἐν βαλανείω rechnet er c. 4 zur bäurischen Sitte. Der βαλανεύς gilt für πολυπράγμων und περίεργος: Hesych. s. v. Vgl. Diogenian. ΙΙΙ. 64: βαλανεύς έπὶ τῶν πολυπραγμόνων οὖτοι γὰρ σγολήν άγοντες πολυπραγμονοῦσι.]

## EXCURS ZUR NEUNTEN SCENE.

## DIE BEGRÄBNISSE.

Ein sehr hervorstechender Charakterzug der Griechen war die fromme Gewissenhaftigkeit in der Erfüllung der Pflichten. welche ein tief in dem Gemüthe des Volkes wurzelnder Glaube den Lebenden gegen die Verstorbenen auferlegte. Wir finden wohl bei anderen Völkern des Alterthums ein grösseres Gepränge der Bestattungen, wir finden Gebräuche, die einen noch lauteren Ausdruck des Schmerzes beabsichtigen, der bis zur Grässlichkeit blutiger Selbstopfer sich steigert; aber jene stille Frömmigkeit, die es sich zur theuern Pflicht macht, dem Dahingeschiedenen den letzten Dienst der Liebe zu erweisen und durch sorgfältige Pflege seiner Grabstätte, durch wiederkehrende Gaben ihm wohlthuende Beweise fortdauernden Andenkens zu geben, mag vielleicht nirgends in so deutlichen Zugen hervortreten als bei dem griechischen Volke. Es ist wohl natürlich, dass ursprünglich die Klugheit, welche die Nachtheile unterlassener Beerdigung der Leichname für die Lebenden verhüten wollte, den Glauben wenigstens nährte, dass die nicht erfolgte Bestattung für den Schatten des Verstorbenen den qualvollen Zustand unsteten Umherirrens herbeiführe; allein schon in Homer's Zeit ist diese polizeiliche Rücksicht vergessen und es steht bereits fest, dass auf der einen Seite ein ehrenvolles Begräbniss das wünschenswertheste Loos der Abgeschiedenen ist, auf der andern die heiligste Pflicht der

Ueberlebenden. In diesem Sinne wünscht Odyssens V. 311, als Posei don sein Floss zertrümmert hat, vor Troja gefallen zu sein, denn, sagt er, τῷ κ' ἔλαχον κτερέων, so wie Telemach ein Gleiches thut; und dieselbe Gesinnung bewahrt die spätere Zeit, nach deren Ansicht ein stattliches Begräbniss eine wesentliche Bedingung menschlichen Glücks ist. Plato Hipp. maj. p. 291: λέγω τοίνον δεί καὶ παντὶ καὶ πανταχοῦ κάλλιστον εἶναι ἀνδρὶ πλουτοῦντι ὑγιαίνοντι τιμωμένω ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἀφικομένω εἶς γῆρας τοὺς αὐτοῦ γονέας τελευτήσαντας καλῶς περιστείλαντι ὑπὸ τῶν αὐτοῦ ἐκγόνων καλῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς ταφῆναι.

Daher wurde es auch durchaus kriegsrechtlicher Gebrauch der Hellenen, dem im Kampfe gefallenen Feinde die Bestatung nicht zu entziehen, und nur in einzelnen Fällen besonderer Erbitterung geschah es, dass den Gefallenen auf der Seite der Gegner die Schmach der Nichtbeerdigung angethan wurde. Das ist allgemein hellenisches Gesetz, wie Theseus bei Eurip. Suppl. 524 ff. sagt:

νεχρούς δὲ τοὺς θανόντας, οὐ βλάπτων πόλιν οὐδ' ἀνδροχμῆτας προσφέρων ἀγωνίας, θάψαι διχαιῶ τὸν Πανελλήνων νόμον σώζων· τί τούτων ἐστὶν οὐ χαλῶς ἔγον;

Wo aber Leidenschaft und bitterer Hass zu einer Abweichung davon verleitete, erfuhr dies jederzeit schwere Missbilligung und die Beschimpfung fiel mit grösserem Gewicht auf den das allgemeine Recht Verletzenden zurück. So sagt Isokrates, der sich eben auf das von Euripides bearbeitete Factum bezieht, Plat. §. 55: ἔστι δ' οὐκ ἴσον κακὸν οὐδ' δμοιον τοὺς τεθνεῶτας ταφῆς εἴργεσθαι καὶ τοὺς ζῶντας πατρίδος ἀποστερεῖσθαι καὶ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν ἀπάντων, ἀλλὰ τὸ μὲν δεινότερον τοῖς κωλύουσιν ἢ τοῖς ἀτυχοῦσιν κ. τ. λ. Wie tief man von der natūrlichen Gesetzmässigkeit einer Auslieferung der Todten zum Behufe der Bestattung überzeugt war, beweist,

dass man selbst bei Thieren etwas Aehnliches für möglich hielt, und die lächerlich klingende Beobachtung, welche Kleanthes an Ameisen gemacht haben wollte, ist zu charakteristisch für die allgemeine Ansicht, um sie unerwähnt zu lassen. Plutarch. de sol. anim. 11: δ μέν οὖν Κλεάνθης ἔλεγε, χαίπερ οδ φάσχων μετέγειν λόγου τὰ ζῶα, τοιαύτη θεωρία παρατυγεῖν. μύρμηκας ελθείν επί μυρμηκιάν ετέραν μύρμηκα νεκρόν φέροντας ανιόντας οδν έχ της μυρμηχιας έτέρους οδον έντυγγάνειν αὐτοῖς καὶ πάλιν κατέργεσθαι, καὶ τοῦτο δὶς ἡ τρὶς γενέσθαι, τέλος δὲ τοὺς μὲν κάτωθεν ἀνενεγκεῖν ὥσπερ λύτρα τοῦ νεκροῦ σχώληχα, τοὺς δὲ ἐχεῖνον ἀραμένους ἀποδόντας δὲ τὸν νεχρὸν οἴγεσθαι. [Vgl. Antist. Or. Ulyx. T. VIII, p. 61 Rsk.: τοὺς γάρ νεχρούς οὐ τοῖς οὐχ ἀναιρουμένοις αἰσγρόν, ἀλλὰ τοῖς μὴ αποδιδοῦσι und Plat. Republ. VI, p. 469 E; namentlich auch Dio Chrysost. LXXVII. 5: τὸ γοῦν μὴ κωλύειν τοὺς νεκροὺς θάπτειν οδδαμή γέγραπται άλλ' έθος έστι το ποιούν της φιλανθοωπίας ταύτης τοὺς κατοιχομένους τυγχάνειν.]

Um so natürlicher ist es, dass im bürgerlichen Leben die Pflicht der Bestattung als eine sehr heilige angesehen wurde. und selbst wo das Gesetz die Kinder aller andern Pflichten gegen unwürdige Aeltern entband, war doch bei ihrem Tode die Beerdigung geboten. So bestimmt das solonische Gesetz bei Aeschin. in Timarch. §. 13: μη ἐπάναγκες είναι τῷ παιδί ήβήσαντι τρέφειν τὸν πατέρα μηδὲ οἴκησιν παρέγειν, δς αν έχμισθωθή έταιρεῖν αποθανόντα δε θαπτέτω καὶ τάλλα ποιείτω τὰ νομιζόμενα. Wenn demungeachtet Beispiele vorkommen, dass die nächsten Angehörigen das Begräbniss vernachlässigen, so ist das kein Beweis gegen die allgemeine Gesinnung, sondern nur ein Zeugniss für die Verworfenheit solcher Einzelner. So sagt allerdings von Aristogeiton Demosth. in Aristog. I, §. 54: πρός μέν γὰρ τῷ τὸν πατέρα προδούς ἀπελθεῖν ἐξ Ἐρετρίας, ὥσπερ ἡχούσατε Φαίδρου, ἀποθανόντα δ άσεβης ούτος καὶ μιαρός οὐκ ἔθαψεν οὐδὲ τοῖς θάψασι την ταφην απέδωχεν, αλλά και δίκην προσέλαγε, was

durch Dinarch. in Aristog. §. 11 bestätigt wird. So findet sich auch das Beispiel, dass die Mutter dem Sohne nicht traut und einen Fremden mit ihrem Begräbnisse beauftragt. Lysias in Phil. §. 21: ἐκείνη γὰρ τούτω μὲν ἡπίστησεν ἀποθανούσαν έαυτην επιτρέψαι 'Αντιφάνει δέ, οδδεν προσήχουσα, πιστεύσασα έδωχεν είς την ξαυτής ταφην τρείς μνας αργυρίου, παραλιποῦσα τοῦτον υίὸν ὄντα έαυτῆς. Vgl. Isaeus de Philoctem. her. §. 40, de Nicostr. her. §. 19, Lysias in Alcib. I, §. 27. Aber das sind eben einzelne Beispiele verworfener und zum Theil in der allgemeinen Meinung geächteter Menschen. Die allgemeine bessere Gesinnung hingegen gebot selbst die Pflicht an Fremden zu erfüllen und einen Unbeerdigten, wenn man ihn auch nicht förmlich bestatten konnte, doch mit Erde zu bewerfen, vgl. Aelian. Var. Hist. V. 14; Pausan. I. 32. 4; IX. 32. 6; Pindar. Nem. XI. 16; Schol. zu Soph. Antig. 255]: und die Ausdrücke selbst, mit welchen man im Allgemeinen die Bestattungsgebräuche nannte, τὰ δίχαια, νόμιμα oder νομιζύμεναι, προσήχοντα, bezeichneten sie als etwas, worauf der Verstorbene einen Rechtsanspruch hatte.

Was nun die Art und Weise der Bestattung anlangt, so hatte die zunehmende Gesittung allmählich die barbarischen Gebräuche der früheren Zeit verdrängt. Plato Min. p. 315: ωσπερ καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς οἶσθά που καὶ αὐτὸς ἀκούων, οἴοις νόμως ἐχρώμεθα προτοῦ περὶ τοὺς ἀποθανόντας, ἱερεῖά τε προσφάττοντες πρὸ τῆς ἐκφορᾶς τοῦ νεκροῦ καὶ ἐγχυτριστρίας μεταπεμπόμενοι· οἱ δ' αὖ ἐκείνων πρότεροι αὐτοῦ καὶ ἔθαπτον ἐν τῆ οἰκία τοὺς ἀποθανόντας· ἡμεῖς δὲ τούτων οὐδὲν ποιοῦμεν. Diese Veränderung war in Athen vorzüglich durch das solonische Gesetz hervorgebracht, das sich zum Theil bei Demosth. in Macart. §. 62 findet. Vgl. Plutarch. Sol. 12. 21, und über die durch Lykurg gebotene Einfachheit der spartanischen Sitte Lyc. 27. — Für die Begräbnissgebräuche der Alten überhaupt gibt es mehrere ausführliche Schriften, namentlich Meursius und Laurentius de funere, J. A. Quen

stedt sepultura veterum, Witt. 1660. 8, auch mit den vorhergehenden in Gronov. Thes. t. XI, und Guther de jure Manium in Graev. Thes. t. XII; jene alle jedoch, Meursius nicht ausgenommen, berücksichtigen weit mehr die römische als die griechische Sitte oder vermengen beide auf die ungehörigste Weise. Mehr Werth als sie alle haben die von Stackelberg, die Gräber der Hellenen, Berl. 1835. Fol., mitgetheilten Ergebnisse der Ausgrabungen. [Vgl. die-Recension von Gerhard in der Allg. Lit.-Zeit. 1838, Ergänz.-Bl. Nr. 73-77, die Berichte von Ross im Arch. Intell.-Bl. 1837 Nr. 6. 13, 14, 15 und Kunstbl. 1836 Nr. 22. 54. 56. 76, 1838 Nr. 59; desselben Archaeol. Aufsätze I. S. 62 ff. Bergk im Rhein. Mus. N. F. XV, S. 467 ff. Urlichs über die Gräber der Alten im N. Schweiz. Mus I. Jahrg. 3. H. (1861), S. 149ff. Nathusius de more humandi et concremandi mortuos apud Graecos usitato. Hal. 1863.1

Die Reihenfolge der Bestattungsgebräuche ersieht man am deutlichsten aus Luci an. de luctu 10; denn es ist kein Grund vorhanden, eine Verschiedenheit früherer Sitte anzunehmen, vielmehr finden sich Lucian's Angaben überall bestätigt. Das Erste, was geschah, wenn Jemand gestorben war und an die Bestattung gedacht wurde, war, ihm einen Obolos in den Mund zu stecken, als ναῦλον für den Fährmann im Hades: ἐπειδάν τις ἀποθάνη τῶν οἰχείων, πρῶτα μὲν φέροντες δβολὸν ἐς τὸ στόμα κατέθηκαν αὐτῷ μισθὸν τῷ πορθμεῖ ναυτιλίας γενησόμενον. Daher sagt Krates bei dems. Mort. dial. XI. 4: οἱ δὲ δβολὸν ἤξουσι κομίζοντες καὶ τοῦτον ἄχρι τοῦ πορθμέως: vgl. I. 3, XXII. 1. Wenn Herakles bei Aristoph. Ran. 140 sagt:

εν πλοιαρίφ τυνγουτφί σ' άνηρ γέρων ναύτης διάξει δύ' δβολὼ μισθον λαβών,

so liegt der Grund darin, dass Dionysos den Xanthias bei sich hat und also für zwei Personen bezahlen muss. Vgl. d. Schol. Dieses ναῦλον wurde auch κατιτήριον (Moeris p. 222) oder

δανάχη genannt. Hesych. δανάχη, νομισμάτιον τι βαρβαριχὸν (Περσιχόν) δυνάμενον πλέον δβολοῦ δλίγω τινί Ελέγετο δέ χαι δ τοῖς νεχροῖς διδόμενος δβολός. Vgl. Suid. n. Etym. M. Interessant ist es. dass man bei Oeffnung von Gräbern die Münze noch zwischen den Zähnen der Gerippe fand. Stackelberg Gräber d. Hellenen S. 42; vgl. Stuart u. Revett Alterth. v. Athen, übers. v. Wagner, Th. III, S. 77 [und Raoul-Rochette Troisième Mémoire sur les antiquités chrétiennes des Catacombes in Mém. de l'acad. des Inscript. Vol. XIII (1838), p. 665. Ueber die heutige Sitte der Griechen und Albanesen in Makedonien und Kleinasien vgl. Wachsmuth das alte Griechenl. im neuen. S. 118. Der Obolos hängt mit dem Glauben an Charon zusammen und diesen fand Pausan. X, 28. 2 zuerst in der Minyas erwähnt. Vgl. Preller Griech. Mythol. I, S. 639. Doch hat dieser Glaube, wie sich aus den für Griechenland im Ganzen seltneren Funden ergiebt, keine dogmatische Bestimmtheit gewonnen. Wegen des Mundes, als Aufbewahrungsortes für das Fährgeld, habe ich bereits in d. Griech. Privatalterth. bei Ersch u. Gruber Allgem. Encyklop. B. LXXXIII. S. 155 an die aus Aristoph. Eccles. 818; Vesp. 609; Av. 503; fragm. 111 u. 114 und Theophr. Char. 6. sich ergebende Sitte erinnert, auch im gewöhnlichen Leben die Scheidemünze in der Backenhöhle zu führen.] Wie es scheint, beeilte man sich den Todten damit zu versehen, weil man glaubte, dass dann um so schneller die Ueberfahrt erfolge. Wenigstens sagt Mikvllos bei Lucian. Catapl. 18: άδιχεῖς, Το Χάρων, ξωλον ήδη νεχρόν απολιμπάνων αμέλει γράψομαί σε παρανόμων έπὶ τοῦ Ραθαμάνθυος.

Von den weiteren Gebräuchen sagt Lucian §. 11: μετὰ τῶτα δὲ λούσαντες αὐτούς, ὡς οὐχ ἐκανῆς τῆς κάτω λίμνης λουτρὸν εἶναι τοῖς ἐκεῖ, καὶ μύρφ τῷ καλλίστφ χρίσαντες τὸ σῶμα πρὸς δυσωδίαν ἤδη βιαζόμενον καὶ στεφανώσαντες τοῖς ὑραίοις ἄνθεσι προτίθενται λαμπρῶς ἀμφιέσαντες, ἵνα μὴ ῥιγῷεν

δηλονότι παρὰ τὴν ὁδὸν μηδὲ γυμνοὶ βλέποιντο τῷ Κερβέρφ. Das sind so ziemlich vollständig die einzelnen Gebräuche bis zu der ἐκφορά, die jedoch noch weiter zu erörtern sind. — Das Baden, Salben und Ankleiden besorgte nicht eine fremde dafür bezahlte Person, wie bei den Römern der pollinctor, sondern regelmässig unterziehen sich diesem Geschäfte die nächsten Angehörigen, namentlich die Frauen. [Schon Od. XXIV. 45] Isaeus de Philoctem. her. §. 41: αί μὲν οὖν γυναῖκες, οὖον εἰκός, περὶ τὸν τετελευτηκότα ἦσαν: de Ciron. her. §. 22: δεομένης δὲ τῆς τοῦ πάππου γυναικός, ἐκ τῆς οἰκίας αὐτὸν ἐκείνης θάπτειν, καὶ λεγούσης, δτί βούλοιτ' ἀν αὐτὴ τὸ σῶμα ἐκείνου συμμεταγειρίζεσθαι μεθ' ἡμῶν καὶ κοσμῆσαι — ἐπείσην. Daher verlangt auch Antigone bei Eurip. Phoen. 1667:

σὺ δ' ἀλλὰ νεχρῷ λουτρὰ περιβαλεῖν μ' ἔα:

dagegen sagt Sokrates bei Plato Phaed, p. 115: σχεδόν τί μοι ωρα τραπέσθαι πρός το λουτρόν δοχεί γάρ βέλτιον είναι λουσάμενον πιείν το φάρμακον και μη πράγματα ταίς γυναιξί παρέγειν νεχρόν λούειν. Es war jedenfalls ein weisses Gewand, das dem Todten angelegt wurde. Zwar könnte man aus dem, was Plato über das auszeichnende Begräbniss eines ίερεύς anordnet, schliessen, dass es gewöhnlich nicht so gewesen sei; er sagt Leg. XII, p. 947; τελευτήσασι δὲ προθέσεις τε καὶ ἐκφοράς καὶ θήκας διαφόρους είναι τῶν ἄλλων πολιτῶν λευχήν μέν την στολήν ἔγειν πᾶσαν χ. τ. λ. Allein es ist nicht nothwendig, das Abweichende der Gebräuche auch in der Kleidung zu suchen, sondern vielmehr in den weiterhin folgenden Verordnungen. Das weisse Todtenkleid wird aber anderwärts mehrmals erwähnt. Archiloch, bei Plutarch. de aud. poët. 9: δταν δὲ τὸν ἄνδρα τῆς ἀδελφῆς ήφανισμένον εν θαλάττη και μή τυγόντα νομίμου ταφής λέγη θρηνών, μετριώτερον αν την συμφοράν ένεγχείν,

> εὶ χείνου χεφαλήν χαὶ χαρίεντα μέλη Ήφαιστος χαθαροϊσιν ἐν εξμασιν ἀμφεπονήθη.

Unter xabapoic eluager hat man doch jedenfalls weisse zu denken, und so schliesst Aristodem aus seinem Traume von dem weissen Gewande auf sein Ende. Pausan. IV. 13. 1: την δέ οί θυγατέρα ἐπιφανῆναι μέλαιναν ἐσθῆτα ἔγουσαν καὶ φαίνουσαν τό τε στέρνον καὶ τὴν γαστέρα ανατετμημένα, αναφανεῖσαν δὲ ἀπορρίψαι μὲν τὰ ἀπὸ τῆς τραπέζης, ἀφελέσθαι δὲ αὐτοῦ τὰ ὅπλα, ἀντὶ τούτων δὲ στέφανον ἐπιθεῖναι γρυσοῦν χαὶ ἱμάτιον ἐπιβαλεῖν λευχόν. Vgl. Plutarch. Quaest. Rom. 26 und Artemidor. Onirocr. II. 3: ἀνδρὶ δὲ νοσοῦντι λευκά έγειν ξμάτια θάνατον προαγορεύει δια το τους αποθανόντας έν λευχοῖς ἐχφέρεσθαι, τὸ δὲ μέλαν ἱμάτιον σωτηρίαν προσημαίνει ου γάρ οι αποθανόντες, αλλ' οι πενθούντες τους αποθνήσχοντας τοιούτοις γρώνται ίματίοις. Daher wird auch Lucian. Philops. 32 nicht beweisen können, dass das Todtengewand schwarz gewesen sei. Es wird dort erzählt, wie einige junge Leute die Unerschrockenheit Demokrit's hätten auf die Probe stellen wollen: καί τινες τῶν νεανίσκων, ἐρεσγελεῖν βουλόμενοι αὐτὸν καὶ δειματοῦν, στειλάμενοι νεκρικῶς ἐσθῆτι μελαίνη καὶ προσωπείοις ές τὰ χρανία μεμιμημένοις περιστάντες αδτόν περιεγόρευον. Der Scholiast sagt auch wirklich dazu: δτι τούς νεχρούς οί παλαιοί μελαίναις στολαίς αμφιέννυσαν: allein diese Nachricht ist vielleicht eben nur aus obiger Stelle geschöpft. Wenn man das Erscheinen eines Verstorbenen dachte, so gehörte natürlich ein schwarzes Gewand dazu: denn der Tod selbst ist, wie die Nacht und ihre Kinder, die Träume, µελάμπεπλος. Eurip. Alcest. 860, Aristoph. Ran. 1336; [vgl. Mönch de nigro vestium colore, Eisleben 1843. 4. Weisse Todtengewänder, und zwar drei, eines zur Unterlage, στρῶμα, eines zur Bekleidung, ἔνδυμα, und eines zur Umhüllung, περίβλημα, erwähnt eine Inschrift auf Keos: Bergk im Rhein. Mus. XV. 1860, p. 468. Nur die Spartaner wollten in dem rothen Kriegsgewande begraben sein: Plut. Lycurg. 27.]

Der Todte wurde zugleich bekränzt; das scheint allgemein üblich gewesen zu sein. Aristoph. Eccles. 538; Lysistr.

602. Daranf bezieht sich auch Eccl. 1032 ταινίωσαι. Solche Kränze brachten oder schickten, wie bei uns. auch wohl Verwandte und Freunde, besonders bei dem Tode junger Personen. Bei Alciphr. Epist. I. 36 klagt eine Hetäre: ἐγὼ δὲ ἡ τάλαινα θρηνωδόν, οὐχ ἐραστὴν ἔγω, στεφάνιά μοι καὶ ρόδα ωσπερ αώρω τάφω πέμπει. Man nahm zu diesen Kränzen Blumen, wie sie eben die Jahreszeit bot. Lucian. στεφανώσαντες τοῖς ὡραίοις ἄνθεσι: am gewöhnlichsten scheinen die Blätter des Eppichs, σέλινον, gewesen zu sein. S. Sc. VIII, Anm. 7. In südrussischen Gräbern fand man auch goldene Kränze von Lorbeer, Olive und Früchten; Wieseler Gött. Gel. Anz. 1869, S. 2110 ff. Uebrigens gehörte die Tänie nicht nothwendig zum Kranze und man pflegte auch Tänien ohne Kränze zu schicken: Schol. zu Aristoph. Lysistr. 603; τὰς ταινίας, ὰς τοῖς νεχροῖς ἔπεμπον οἱ φίλοι. Diese sowohl, als besonders die von Freunden und Bekannten gesandten Blumen und Guirlanden wurden hauptsächlich zum Schmücken der Grabstätte verwendet. Der Todte scheint bloss einen Kranz gehabt zu haben. Vgl. die Archemorosvase und W. Stassoff in Compte rendu pour 1872, p. 315: »jamais les Romains, les Grecs seuls ont eu la coutume de couronner la tôte de leurs défunts de fleurs, et nous ne savons rien d'une coutume grecque ou romaine, de poser les guirlandes de fleurs sur le cou des défunts ou de leur mettre entre les mains (Stephani der ausruhende Heracles p. 35. 111. 112. 116. 198). Cependant aujourd'hui il est déià hors de doute. que les guirlandes formées de fleurs, introduites dans des petits sacs longs, ont appartenu au nombre des obiets sépulcraux de l'antiquité, et selon toute probabilité il faudra accepter pour tels plusieurs des figures oblongues, évidemment plates. et considérer comme sacs remplis de fleurs.« Dieser Ansicht über die mit Blumen gefüllten Tänien stimmt auch bei Stephani in Compte rendu pour 1874, p. 114.]

Noch wird angeführt, dass man den Todten einen Honig-

kuchen, μελετούττα, mitgegeben habe. Allerdings heisst es bei Aristoph. Lysistr. 599 ff.:

> σὺ δὲ δὴ τί παθών οὐχ ἀποθνήσχεις; χαίριος ἐσσί γε, σορὸν ἀνήσει· μελιτοῦτταν ἐγὼ χαὶ δὴ μάξω, λαβὲ ταυτὶ χαὶ στεφάνωσαι;

und der Scholiast sagt dazu: ή μελιτοῦττα ἐδίδοτο τοῖς νεκροῖς ὡς εἰς τὸν Κέρβερον, καὶ ὁβολὸς τῷ πορθμεῖ, στέφανος ὡς τὸν βίον διηγωνισμένοις. Auch Sibylla besänftigt auf solche Weise den dreiköpfigen Wächter in Virg. Aen. VI, 419 ff.:

> Cui vates, horrere videns iam colla colubris, Melle soporatam et medicatis frugibus offam Obiicit; ille fame rabida tria guttura pandens Corripit obiectam atque immania terga resolvit Fusus humi totoque ingens extenditur antro.

Allein das ist, wie man sieht, ein Zaubermittel, und bei Aristophanes kann die μελιτοῦττα zu den bald darauf erwähnten τρίτοις gehören. [K. F. Hermann vergleicht zu dieser Stelle des Charikles denselben Gebrauch, welchen die Befrager des Trophonios in dessen Orakelhöhle beobachteten nach Aristoph. Nub. 507. Poll. VI. 76 u. Philostr. Vit. Apoll. VIII. 19. Vgl. Schömann Gr. Alterth. II. S. 336. Preller Mythol. II, S. 501. Es lässt sich jedoch nicht gut an eine Verallgemeinerung dieser Sitte denken.]

So gekleidet und mit allem Nöthigen versehen wurde der Leichnam auf einem Bette, κλίνη, im Hause ausgestellt (προτίθεσθαι, πρόθεσις [schon Hom. Il. XIX. 212 und XXIV. 720]). Der Scholiast zu Aristoph. Lysistr. 611 sagt zwar: τοὺς νεκροὺς γὰρ οἱ ἀρχαῖοι προετίθεσαν πρὸ τῶν θυρῶν καὶ ἐκόπτοντο: in Athen aber war letzteres wenigstens durchaus nicht der Fall und das solonische Gesetz schrieb selbst vor: τὸν ἀποθανόντα προτίθεσθαι ἔνδον, ὅπως ἀν βούληται, Demosth. in Macart. §. 62. Diese Ausstellung sollte nicht

blosses Gepränge sein, sondern sie erscheint gewissermaassen als polizeiliche Maasregel, gleichsam als eine öffentliche Leichenschau, Poll. VIII. 65: καὶ αἱ προθέσεις δὲ διὰ τοῦτο ἐγίγνοντο, ὡς ὁρῷτο ὁ νεκρός, μή τι βιαίως πέπονθε: wozu noch der fernere Grund kam, dass man dadurch auch das Begraben von Scheintodten verhüten wollte. Plato Leg. XII, p. 959: τὰς δὲ προθέσεις πρότερον μὲν (τοῦ θάπτειν) μὴ μακρότερον χρόνον ἔνδον γίγνεσθαι τοῦ δηλοῦντος τόν τε ἐκτεθνεῶτα καὶ τὸν ὄντως τεθνηκότα. Am vollständigsten ersieht man die Gebräuche bei der πρόθεσις aus Aristoph. Eccl. 1030:

δποστόρεσαί νυν πρώτα τῆς δριγάνου, καὶ κλήμαθ' δπόθου ξυγκλάσασα τέτταρα, καὶ ταινίωσαι καὶ παράθου τὰς ληκύθους, ὅδατός τε κατάθου τοὔστρακον πρὸ τῆς θύρας.

Von der Sitte, den Todten auf δρίγανος (jedenfalls Ἡρακλειωτική) und gebrochene Weinreben zu betten, erinnere ich mich nicht anderwärts etwas gelesen zu haben. — Neben das Bett wurden irdene bemalte Gefässe gestellt, die mit allgemeinem Namen λήκυθοι genannt werden, ohne dass man wohl nöthig hat, Gefässe von anderer Form auszuschliessen. Indessen waren allerdings die Lekythen wesentlich. Ausser der obigen Stelle gedenkt ihrer Aristophanes noch an zwei anderen derselben Komödie, v. 538:

φχου χαταλιποῦσ' ώσπερεὶ προχείμενον, μόνον οὸ στεφανώσασ' οὸδ' ἐπιθεῖσα λήχυθον,

und in den berühmten Versen 994 ff.:

άλλ', ὤ μέλ', ὀρρωδῶ τὸν ἐραστήν σου. — τίνα; τὸν τῶν γραφέων ἄριστον. — οὖτος δ' ἔστι τίς; δς τοῖς νεχροῖσι ζωγραφεῖ τὰς ληχύθους.

[Vgl. Inghirami degli antichi vasi fittili sepolcrali, Flor. 1824. 4; Müller Handb. d. Arch. §. 301. 2; Gerhard Ges. akadem. Abhandl. 1866. I, S. 1 ff.; Conze, über att. Vasenbild. in Mon. dell' Instit. arch. VIII. 4. 5;

Annal. 1864, p. 183 ff.; Benndorf, griech. und sicil. Vasenbilder 1869. I, S. 8. II (1870), Taf. 18 u. 24, wo solche λήχυθοι abgebildet sind, wie sie eben von Sudlern verfertigt zu werden pflegten.] Die κλίνη war wohl ein gewöhnliches Bettgestelle, auf dem auch das Rücken und Kopf stützende προσχεφάλαιον nicht fehlte. Lysias in Erastoth. §. 18: ἀλλὰ τῶν φίλων ὁ μὲν ἱμάτιον, ὁ δὲ προσχεφάλαιον, ὁ δὲ δτι ἔχαστος ἔτυχεν ἔδωχεν εἰς τὴν ἐχεένου ταφήν. Doch stand sie vermuthlich höher als gewöhnlich die Betten; denn Lucian. de luctu 12 sagt: ὁ δὲ εὐσχήμων καὶ καλὸς καὶ καθ' ὑπερβολὴν ἐστεφανωμένος ὑψηλὸς πρόκειται καὶ μετέωρος. Der Todte lag darauf, die Füsse der Hausthüre zugewendet, ἀνὰ πρόθυρα τετραμμένος, Eustath. zu Iliad. XIX. 212, p. 1180. 22. [Von dem ὕδατος ὅστραχον oder ἀρδάνιον ist bereits Sc. IX, Ann. 13 gehandelt worden.]

Zu dieser Ausstellung des Todten fanden sich in dem Trauerhause' die Verwandten und Freunde ein Idenen eine besondere Einladung zuzugehen pflegte: Theophr. Char. 14: ἀπαγγελθέντος αὐτῷ, ὅτι τετελεύτηκέ τις αὐτοῦ τῶν φίλων, ἵνα παράγενηται κ. τ. λ.], auch wohl manche, welche in keiner besonderen Beziehung zu dem Verstorbenen gestanden hatten, und nm das Bett klagten und weinten die Frauen. Die Sitte wird am anschaulichsten durch das Gesetz, welches Plato Leg. XII. p. 947 über das Begräbniss eines ίερεύς giebt, \* wenn auch die Art und Weise der Ceremonie in der Wirklichkeit sich so nie fand. Er sagt: τελευτήσασι δὲ προθέσεις τε χαὶ ἐχφοράς χαὶ θήχας διαφόρους είναι τῶν ἄλλων πολιτῶν: λευχήν μέν την στολην έγειν πάσαν, θρήνων δε και δδυρμών γωρίς γίγνεσθαι, χορών δε γορόν πεντεχαίδεχα και αδδένων ετερον περιϊσταμένους τη κλίνη εκατέρους οίον υμνον πεποιημένον ἔπαινον εἰς τοὺς ἱερέας ἐν μέρει ἐχατέρους ἄδειν, εὐδαιμονίζοντας ώδη δια πάσης της ημέρας. Das gilt eben von der πρόθεσις, nur dass in der Wirklichkeit an die Stelle der Εμνοι die 807vot treten. In älterer Zeit mochten diese Klagescenen

auf eine widerwärtige Weise übertrieben werden; aber Solon beschränkte die Ceremonie und verbot namentlich die ausschweifenden Schmerzgebärden der Weiber; vgl. Plutarch. Sol. 12: τὸ σκληρὸν ἀφελὼν καὶ τὸ βαρβαρικὸν, ῷ συνείχοντο πρότερον αἱ πλεῖσται γυναῖκες, und genauer c. 21: ἀμυχὰς δὲ κοπτομένων καὶ τὸ θρηνεῖν πεποσημένα καὶ τὸ κωκόειν ἄλλον ἐν ταφαῖς ἐτέρων ἀφεῖλεν, ἐναγίζειν δὲ βοῦν οὸκ εἴασεν οὐδὲ συντιθέναι πλέον ἱματίων τριῶν: auch Cic. de leg. II. 23. In wie weit indessen diesem Gesetze Folge geleistet worden sei, darüber können allerdings mehrfache Zweifel beigehen. Der Jungfrauenchor am Grabe Agamemnon's wiederholt bei Darbringung des Todtenopfers alle jene Ausbrüche des Schmerzes, als Schlagen der Brust, Blutigkratzen der Wangen, Zerreissen der Kleider. Aeschyl. Choëph. 20 ff.:

λαλτός ἐκ δόμων ἔβην
χοὰς προπομπὸς ὀξύχειρι σὺν κτύπφ
πρέπει παρητς φοινίοις ἀμυγμοῖς
δνυχος ἄλοκι νεοτόμφ,
δι' αλῶνος δ' ἰυγμοῖσι βόσκεται κέαρ
λινοφθόροι δ' ὑφασμάτων
λακίδες ἔφλαδον ὑπ' ἄλγεσιν
πρόστερνοι στολμοὶ πέπλων ἀγελάστοις
ξυμφοραῖς πεπληγμένων.

· Vgl. Eurip. Hec. 642 ff. Hel. 1089. Man kann freilich annehmen, dass der Dichter die Sitte der frühen Zeit treu schildere, aus der sein Stoff entnommen ist, und überhaupt gestattet ja die poetische Redeweise den stärkeren Auftrag lebhafter Farben; allein anderwärts wenigstens mögen jene roheren Gebräuche bis in späte Zeit fortgedauert haben. Noch Plutarch lobt seine Frau, dass sie bei dem Tode des Kindes sie unterlassen habe, Consol. ad uxor. 3: καὶ τοῦτο λέγουσων οἱ παραγενόμενοι καὶ θαυμάζουσων, ὡς οὐδὲ ἱμάτων ἀνείληφας πένθιμον οὐδὲ σαυτῆ των προσήγαγες ἢ θεραπαινίσων ἀμορφίαν καὶ αἰκίαν, und Lucian führt sie sämmtlich an: οἰμω-

γαὶ δὲ ἐπὶ τούτοις καὶ κωκυτὸς γυναικῶν καὶ παρὰ πάντων δάχρυα καλ στέρνα τυπτόμενα καλ σπαραττομένη κόμη καλ φοινισσόμεναι παρειαί, καί που και έσθης καταβρήγνυται και κόνις έπὶ τῆ χεφαλῆ πάσσεται καὶ οί ζῶντες οἰκτρότεροι τοῦ νεκροῦ. οί μέν γὰρ γαμαί χαλινδοῦνται πολλάχις καὶ τὰς κεφαλὰς ἀράττουσι ποὺς τὸ ἔδαφος. Endlich stimmen auch damit die Kunstdarstellungen, z. B. die Verbrennungsscene im Mus. Capit. IV. 40 u. a. fiberein. Ein Gesetz des Charondas ging noch weiter als Solon; es verbot alles Klagen und Weinen um den Verstorbenen. Stob. Serm. XLIV. 40: γρη δε και τῶν τελευτώντων ἔχαστον τιμᾶν μη δαχρύοις μηδε οἴχτοις, άλλα μνήμη άγαθη και τη των κατ' έτος ωραίων έπιφορά, ως άγαριστίας ούσης πρός δαίμονας γθονίους λύπης ύπερ το μέτρον γιγνομένης. Vielleicht mit Bezug darauf sagt sehr schön Plato Leg. XII. p. 960: δακρύειν μέν τὸν τετελευτηκότα ἐπιτάττειν ἢ μή, ἄμορφον, θρηνείν δε και έξω της οικίας φωνήν εξαγγελλειν απαγοpeuer. [In Betreff der Todtenklage ist noch hinzuzufügen. dass sie später, wie schon im heroischen Zeitalter (Hom. Il. XXIV. 719. Odyss. XXIV. 60), in regelrechter Weise vor sich ging, indem der Refrain der von gemietheten Personen gesungenen Lieder und Anreden von der Versammlung wiederholt wurde. Lucian. de luctu 20: αλλ' δμως οί μάταιοι καὶ βοῶσι καὶ μεταστειλάμενοί τινα θρήνων σοφιστήν, πολλάς συνειληγότα παλαίας συμφοράς, τούτω συναγωνιστή και γορηγώ της ανοίας χαταγρώνται, δποι αν έχεῖνος εξάργη, πρός το μέλος επαιάζοντες. Vgl. Poll. VI. 202: θρηνώδης καὶ θρήνων έξαργος καὶ θρηνωδός. Alciphr. Epist. I, 36; Suid. s. θρήνους und Stark zu Hermann's Griech. Privatalt. §. 39, n. 15. Darstellung einer Todtenklage: Benndorf Vasenb. H. I. Taf. V. 2. S. 3 ff. 1 - Solon gab zugleich die Bestimmung, dass nur die nächsten Verwandtinnen, ausser ihnen aber keine Frauen, die nicht über sechsig Jahre wären, sich an den Bestattungsgebräuchen betheiligen sollten. Demosth. a. a. O. γυναϊχα δὲ μὴ έξεῖναι εἰσιέναι εἰς τὰ τοῦ ἀποθανύντος μηδ'

ἀχολουθεῖν ἀποθανόντι, δταν εἰς τὰ σήματα ἄγηται, ἐντὸς ἑξή-κοντ' ἐτῶν γεγονυῖαν, πλὴν δσαι ἐντὸς ἀνεψιαδῶν εἰσί. Dass bei den Worten εἰσιέναι εἰς τὰ τοῦ ἀποθανάντος an die πρόθεσις gedacht werden mūsse, lehrt die weiterhin folgende Erklärung: ταύτας χελεύει τὰς προσηχούσας χαὶ παρεῖναι τῆ προθέσει τοῦ τετελευτηχότος χαὶ ἐπὶ τὸ μνῆμα ἀχολουθεῖν. Dass aber die Theilnahme auf die ἀνεψιαδᾶς, die Töchter der Geschwisterkinder, beschränkt wird, hat unstreitig seinen Grund darin, dass dieser Grad auch die Grenze der ἀγχιστεία oder Erbgemeinschaft ist.

Die Ausstellung geschah am nächsten-Tage nach dem Tode. Eine baldige Bestattung, glaubte man, sei dem Verstorbenen angenehm, Eustath. z. Iliad. VIII. 410, p. 688. 7: νεχροῦ μείλιγμα μὲν ἡ ἀχεῖα ταφή — μήνιμα δὲ τὸ μή ταγὸ θάπτεσθαι: und schon Iliad. XXIII. 71 fordert der Schatten des Patroklos den Freund auf: θάπτε με δττι τάγιστα, πύλας 'Atôαο περήσω. So sagt auch Xenoph. Memor. I. 2. 53: τῆς ψυγης εξελθούσης . . . το σωμα τοῦ ολκειστάτου ανθρώπου την ταγίστην εξενέγχαντες άφανίζουσιν: und bei Isaeus de Philoctem. her. §. 40 wird es zum schweren Vorwurfe gemacht, dass der Todte schon zwei Tage gelegen habe, ehe Anstalten zur πρόθεσις getroffen wurden. Das solonische Gesetz, das überhaupt von Demosthenes in keinem Falle vollständig mitgetheilt wird, giebt darüber keine Bestimmung; aber eine klare Beweisstelle findet sich bei Antipho de chor. §. 34: ούτοι γὰρ τῆ μὲν πρώτη ἡμέρα, ἡ ἀπέθανεν δ παῖς, καὶ τῆ ύστεραία, ή προέχειτο, οὐδ' αὐτοὶ ήξίουν αἰτιᾶσθαι ἐμὲ οὐδ' άδιχεῖν ἐν τῷ πράγματι τούτψ οὐδέν, άλλὰ συνήσαν ἐμοὶ καὶ διελέγοντο τη δε τρίτη ημέρα, η έξεφέρετο δ παῖς, ταύτη δε πεπεισμένοι ήσαν τινες όπο των έγθρων των έμων κ. τ. λ. Vgl. d. Schol. zu Thucyd. II. 34.

Am Tage darauf, am frühen Morgen, fand nach dem Gesetze die ἐκφορά statt. Demosth. a. a. O. ἐκφέρειν δὲ τὸν ἀποθανόντα τῆ ὑστεραία, ἢ ἀν προθῶνται, πρὶν ἡλιον ἐξέχειν.

Das wird auch durch die eben aus Antipho angeschrte Stelle bestätigt, und ebenso sagt Plato Leg. XII, p. 959: εξη δ' ἀν σχεδόν, ὡς τἀνθρώπανα μέτρον ἔχουσα, τριταία πρὸς τὸ μνῆμα ἐχρορά. Auch er verlangt, dass es in der Frühe des Morgens geschehe, p. 960: πρὸ ἡμέρας ἔξω τῆς πόλεως εἶναι. [Vgl. Heracl. Alleg. Hom. c. 68: ἡν δὲ παλαιὸν ἔθος τὰ σώματα τῶν χαμνόντων μήτε νύχτωρ ἐχχομίζειν μήθ' ὅταν ὁπὲρ γᾶς τὸ μεσημβρινὸν ἐπιτείνηται θάλπος, ἀλλὰ πρὸς βαθὸν ὄρθρον, ἀπόροις ἡλίου ἀχτῖσιν ἀνώντος. Gegen die Ansicht Gerhard's in Gesamm. Abhandl. I, S. 98, dass der Sonnenschirm bei der πρόθεσις des Archemoros auf die alte Vorstellung hindeute, kraft deren das Licht des Helios den Todten zur finsteren Behausung geleiten sollte (wiederholt von Guhl u. Koner, S. 358), spricht namentlich Eurip. Alcest. 20, wo Apollon sagt:

τῆθε γάρ σφ' ἐν ἡμέρα 
Θανεῖν πέπρωται καὶ μεταστῆναι βίου.
ἐγὰ δὲ, μὴ μίασμά μ' ἐν δόμοις κίχη,
λείπω μελάθρων τῶνθε φιλτάτην στέγην.

Dagegen war auch das Begräbniss in der Nacht nicht anständig und wohl von alter Zeit her für Verbrecher und Selbstmörder gebräuchlich. Eurip. Troad. 446: ἢ κακὸς κακῶς ταφήσει νυκτός, οὸκ ἐν ἡμέρφ.] An anderen Orten und vielleicht in späterer Zeit kann es üblich gewesen sein, die Verstorbenen noch schleuniger, schon am zweiten Tage zu begräben. Davon spricht Callimachus epigr. 15:

δαίμονα τίς δ' εδ οίδε τον αδριον; ἡνίχα χαὶ σέ, Χάρμι, τον οφθαλμοῖς χθιζον ἐν ἡμετέροις τῆ ἐτέρη χλαύσαντες ἐθάπτομεν:

und so wird von Pherekydes erzählt, dass er auf den folgenden Tag seine Freunde zu seinem Begräbnisse eingeladen habe. Diog. Laërt. I. 122: καὶ προεῖπα αὐτοῖσι Κκειν εἰς τὴν ὑστεραίην ἐπὶ τὰς Φερεκύδεω ταφάς. Dagegen wurde Timoleon's Bestattung mehrere Tage verschoben, damit Auscharktes III.

wärtige daran Theil nehmen könnten. Plutarch. Timol. 39: ήμερῶν δοθεισῶν τοῖς μὲν Συραχουσίοις εἰς τὸ παρασχευάσαι τὰ περὶ τὴν ταφήν, τοῖς δὲ περιοίχοις καὶ ξένοις εἰς τὸ συνελθεῖν.

Der Todte wurde mit der xhim, werauf er lag, an den Begräbnissplatz getragen. Wer ihn trug, ergiebt sich nicht mit Gewissheit; es ist mir aber nicht wahrscheinlich, dass man für diesen Zweck besondere Leichenträger gehabt habe. Zwar sagt Poll. VII. 195: εἶεν δ' ἄν τινες καὶ νεκροφόροι καὶ ταφεῖς, und νεκροθάπται, auch νεκροτάφοι, werden hier und da genannt; aber eine Erwähnung derselben bei einem früheren Schriftsteller ist mir nicht bekannt und es ist glaublicher, dass es durch die Angehörigen selbst geschah. einzelnen Fällen, wo dem Verstorbenen eine besondere Anszeichnung zu Theil werden sollte, geschah es durch besonders dazu ausgewählte junge Leute (Epheben). So verlangt es nicht nur Plato Leg. XII. p. 947: ἔωθεν δ' εἰς τὴν θήκην φέρεαν αὐτὴν μὲν τὴν κλίνην έκατὸν τῶν νέων τῶν ἐν τοῖς γυμνασίοις. ους αν οί προσήχοντες του τελευτήσαντος επόψωνται, sondern es geschah in Wirklichkeit bei Timoleon's Bestattung. Plutarch. Timol. 39: καὶ τὸ λέγος οἱ ψήφω τῶν νεανίσκων προκριθέντες ἔφερον. So wurde die Leiche des Demonax von Sophisten getragen, Lucian. Demon. 67. Vgl. auch Plutarch. Philop. 21 und Herodes Attikos bei Philostr. V. Sophist. II. 1. 15, p. 565: 'Αθηναΐοι ταῖς τῶν ἐφήβων γερσὶν άρπάσαντες ές ἄστυ ήνεγκαν προαπαντῶντες τῷ λέγει πᾶσα ηλικία δακρύοις αμα και ανευφημούντες κ. τ. λ. [sowie überhaupt das zu Scen. IX, Anm. 38 Gesagte.]

Dass dem Leichenzuge gedungene θρηνφδοί folgten oder vorangingen, in ähnlicher Weise wie bei den Römern die praeficae, die cornicines und tubicines, sieht man aus Plato Leg. VII, p. 800: οἶον οἱ περὶ τοὺς τελευτήσαντας μισθούμενοι Καρικῆ τινι μούση προπέμπουσι τοὺς τελευτήσαντας. Bemerkenswerth ist, dass Plato das Masculinum gebraucht, da

sonst Weiber, die den Namen Καρίναι führen, genannt werden. Hesych. Καρίναι θρηνφδοί μουσικαί σί τοὺς νεκροὺς τῷ θρήνφ παραπέμπουσαι πρὸς τὰς ταφὰς καὶ τὰ κήδη παρελαμβάνοντο δὲ αἱ ἀπὸ Καρίας γυναῖκες. Vgl. d. Schol. zu Plato und Meineke zu Menand. p. 91. Wenn man damit vergleicht, was Poll. IV. 75 sagt: λέγεται δὲ καὶ Φρύγας εὐρεῖν αὐλὸν θρηνητικόν, ῷ κεγρῆσθαι τοὺς Κᾶρας παρ' ἐκείνων λαβόντας θρηνῶδες γὰρ τὸ αὔλημα τὸ Καρικόν, so wird es einleuchtend, dass man dabei an Flötenbläserinnen zu denken hat. Auch Plato verlangt bei jenem solennen Begräbnisse p. 947 Gesang.

Die übrige Begleitung bestand aus den Verwandten und Anderen, die sich anschlossen, Männern und Weibern, und zwar gebot das solonische Gesetz bei Demosth. a. a. O.: Baδίζειν δὲ τοὺς ἄνδρας πρόσθεν, δταν ἐχφέρωνται, τὰς δὲ γυvaixac oniover. So ordnet seinen feierlichen Zug auch Plato a. a. O.: πρώτους δε προϊέναι τοὺς ἢιθέους τὴν πολεμικὴν σκευὴν ένδεδυχότας έχάστους . . . χαὶ τοὺς ἄλλους ὡσαύτως, παῖδας δέ περί αὐτην την κλίνην ξμπροσθεν το πάτριον μέλος έφυμνεῖν χαι χόρας επομένας εξόπισθεν δσαι τ' αν γυναϊχες της παιδοποήσεως απηλλαγμέναι τυγγάνωσι. Bei dem Leichenbegängnisse der Kallirrhoe, Charit. I. 6, ist freilich der Zug auf ganz andere Weise geordnet; aber wer möchte daraus Folgerungen für die wahre griechische Sitte ziehen? - Hinsichtlich des weiblichen Geschlechts bestimmte das Gesetz den schon oben angegebenen Verwandtschaftsgrad, der allein zur Begleitung die Berechtigung gab. In wie weit man sich an dieses Gesetz gebunden habe, erfährt man nicht; jedenfalls aber fand die Begleitung auch bei naher Affinität statt. Ein Beispiel, wo die Schwiegertochter dem Leichenzuge der Schwiegermutter folgt, erwähnt Lysias de caede Erat. §. 8: ἐπειδή δέ μοι ή μήτηρ ετελεύτησε, πάντων τῶν χαχῶν ἀποθανοῦσα αίτία μοι γεγένηται· ἐπ' ἐκφορὰν γὰρ αὐτῆ ἀκολουθήσασα ἡ ἐμὴ γυνὴ δπό τούτου τοῦ ανθρώπου όφθεῖσα γρόνφ διαφθείρεται. Auch

bei Terent. Andr. I. 1. 90 begleitet Glycerium ihre angebliche Schwester Chrysis nicht allein, sondern es sind noch andere Frauen gegenwärtig, obgleich Chrysis in Athen keine Verwandte hatte.

Ueber keinen Punkt sind verschiedenere und so geradehin sich entgegenstehende Meinungen ausgesprochen worden als über die Frage, ob der Leichnam beerdigt oder verbrannt worden sei. Lucian. de luctu 21 sagt: δ μὲν Ελλην ἔχαυσεν, δ δὲ Πέρσης ἔθαψεν, und dieses ganz allgemein ausgesprochene Urtheil nimmt Böttiger Kl. Schriften B. III. S. 14 und Kunstmythol. B. I. S. 34 geradehin und ohne weitere Einschränkung an; dagegen sagt Wachsmuth Hell. Alterth. B. H. S. 427: »in der historischen Zeit kam Beerdigung fast allgemein in Gebrauch«; und bei so ganz entgegengesetzten Behauptungen zweier namhafter Gelehrter lässt sich nichts anderes erwarten, als dass keine von beiden ausschliesslich richtig ist, wie es sich denn auch wirklich verhält. Denn dass erstlich das Verbrennen der Leichname nicht auf das heroische Zeitalter beschränkt, sondern in jeder Zeit üblich war, dafür giebt es die unzweideutigsten und ausdrücklichsten Belege. Plato Phaed. p. 115: γνα Κρίτων ράον φέρη καὶ μλ δρών μου τὸ σώμα ή καόμενον ή κατορυττόμενον άγανακτῆ ὁπὲρ ἐμοῦ ὡς δεινὰ ἄττα πάσγοντος, [und Chrysippos bei Athen. IV, p. 159: τὸν δὲ ἔτερον, ῥαψάμενον εἴς τινα γιτωνα καλ ενδύντ' αυτόν, επισκήψαι τοῖς ολκείοις, θάψαι ουτως μήτε καύσαντας μήτε θεραπεύσαντας.] In der schon früher angeführten Stelle bei Plutarch. de aud. poët. 6 sagt Archilochos:

> εί χείνου χεφαλήν χαὶ χαρίεντα μέλη Ήφαιστος χαθαροΐσιν ἐν εἵμασιν ἀμφεπονήθη.

Um die freche Unverschämtheit des Chariades, der den Nikostratos beerben will, zu erweisen, fragt Isaeus de Nicostr. her. §. 19: δπου γὰρ τὸν αὐτὸν ποιησάμενον κληρονό-

μον οὐτ' ἀποθανόντα ἀνείλετο οὖτ' ἔχαυσεν οὖτε ἀστολόγησεν, άλλα πάντα τοῖς μηδὲν προσήχουσι παρῆχε ποιῆσαι, πῶς οὐχ ἀνοσιώτατος εἴη; Die Sage, dass Solon's Asche auf Salamis umhergestreut worden sei, wird zwar von Plutarch selbst für absurd erklärt. Sol. 32: ή δὲ διασπορά κατακαυθέντος αὐτοῦ τῆς τέφρας περί τὴν Σαλαμινίων νῆσον ἔστι μὲν διά την αποπίαν απίθανος παντάπασι καὶ μυθώδης: allein sie beweist nichtsdestoweniger, dass man seine Verbrennung voraussetzte. Verlangt man noch wirkliche Thatsachen, so seien aus denselben die Beispiele des Timoleon und Philopoemen angeführt: Timol. 39: της κλίνης ἐπὶ τὴν πυρὰν τεθείσης: Philop. 21: τὸ δὲ σῶμα καύσαντες αὐτοῦ καὶ τὰ λείψανα συνθέντες εἰς ὑδρίαν, ἀνεζεύγνυσαν κ. τ. λ. In des Peripatetikers Lykon Testamente bei Diog. Laërt. V. 70 wird verordnet: περί δὲ τῆς ἐκφορᾶς καὶ καύσεως ἐπιμεληθήτωσαν Βούλων καλ Καλλίνος μετά των συνήθων, δπως μήτ' άνελεύθερος γένηται μήτε περίεργος. Wie möchte man also behaupten können, dass die Sitte des Beerdigens in irgend einer Zeit allgemein gewesen sei! [Nathusius S. 33 meint, dass der Beerdigung bei Homer nur deshalb keine Erwähnung geschehe, weil die im Kriege Umgekommenen durchweg verbrannt wurden, um ihre Asche leicht mit nach Hause nehmen zu können (Hom. Il. VII. 333; Aeschyl. Agam. 418 und für die spätere Zeit namentlich Thucyd. VI. 71 u. 72). Es scheint aber doch, als habe damals ausnahmslose die Verbrennung stattgefunden. Denn bei Elpenor's Bestattung (Od. XII. 13) kann jener Grund nicht geltend gemacht werden. Dagegen sind auch die letzten Worte Becker's zu scharf zugespitzt. Denn wenn, wie er selbst im Folgenden schlagend dargethan hat, das Begraben neben dem Verbrennen hergegangen ist, so kann man schon a priori annehmen, dass die unteren Schichten der Bevölkerung schon wegen des Kostenpunktes vorherrschend das Beerdigen vorgezogen haben werden!]

Dagegen finden sich auch wieder die sichersten Beweise, dass man die Todten im eigentlichen Sinne begrub. Wenn nur überhaupt der Ausdruck Bánzen gebraucht wird, so lässt sich daraus allerdings nichts folgern: denn er wird von jeder Art der Bestattung gebraucht [Ueber die Wurzel von θάπτω herrscht noch Streit. Pott etymol. Forsch. Th. I. S. 257 und J. Grimm in Abh. d. Berliner Akademie. 1849. S. 202 halten an tap = brennen fest. Gegen diese Ableitung, sowie gegen die von dhab = beschädigen erklärt sich Curtius. Grundzüge d. griech. Etymol. S. 465; Weber in Jahrb. f. Philol. 1863, S. 397 denkt and tha = setzen, beisetzen.] und ist namentlich auch von dem Beisetzen der Asche zu verstehen, weshalb auch καίειν und θάπτειν verbunden werden. Dionys. Hal. Ant. Rom. V. 48: άλλ' ἐμέλλησαν αὐτὸν οί συγγενεῖς φαύλως πως καὶ ὡς ἔνα τῶν ἐπιτυγόντων ἐκκομίσαντες έχ τῆς πόλεως καίειν τε καὶ θάπτειν. Wenn umgekehrt συγκαταφλέγεσθαι von dem mitgegebenen πλοῦτος gesagt, zu werden scheint, wo gar nicht vom Verbrennen des Leichnams die Rede ist, Charit. I. 6: ἐπεθύμει γάρ, εὶ δυνατὸν ἦν, πᾶσαν τὴν οὐσίαν συγκαταφλέξαι τῆ γυναικί (und doch wird sie unverbrannt in der Gruft beigesetzt), so muss man bedenken, dass nur gesagt werden soll. Chärea würde dazu bereit gewesen sein, und der Fall ist anders als bei Xenoph. Ephes. III. 48: πολλήν ἐσθῆτα καὶ κόσμον ἄλλον ἐπιχαύσας: denn hier werden diese Dinge wirklich verbrannt. Der-eigentliche Ausdruck aber für die Beerdigung ist xavoρύττειν. So lässt Sokrates in der angeführten Stelle des Phaedon von seinem Begräbnisse sprechend die Wahl zwischen καίειν und κατορύττειν. Zweifelhaft kann es wohl scheinen, ob überall, wo Behälter, wie σοροί, πύελοι, ληνοί und δροϊται (s. Spanh. bei Haupt zu Aeschyl. Agam. 1541) genannt werden, wirkliche Särge, den unverbrannten Körper aufzunehmen bestimmt, verstanden werden müssen, oder ob man

dabei auch an Aschenbehälter denken könne. Allerdings sagt schon Achilles bei Homer, Ilia d. XXIII. 91:

ώς δὲ καὶ δστέα νῶϊν δμὴ σορὸς ἀμφικαλύπτοι, χρύσεος ἀμφιφορεύς, τόν τοι πόρε πότνια μήτηρ,

und von den Gebeinen Hektor's heisst es XXIV. 795: και τάγε γρυσείην ες λάρνακα θήκαν ελόντες:

allein für die spätere Zeit schwindet jenes Bedenken durch ein Fragment des Pherekrates bei Poll. X. 150:

η μην σὺ σαυτόν μαχαριείς, ῷ τᾶν, ὅταν οὕτοί σε χατο ρύττωσιν. — Οὸ δῆτ' ἀλλ' ἐγώ τούτους πρότερον, οὕτοι ἀὲ μαχαριοῦσί με καίτοι πόθεν ληνο ὺς τοσαύτας λήψομαι;

Wenn also Lysistrate bei Aristoph. v. 600 zu dem πρόβουλος sagt: σορὸν ἀνήσει, so ist jedenfalls an einen wirklichen Sarg und an eigentliche Beerdigung zu denken. Vgl. Vesp. 1365. An nichts Anderes denkt auch Eurip. Suppl. 531 ff.

έάσατ' ήδη γή χαλυφθήναι νεχρούς. δθεν δ' Εχαστον ές τὸ σῶμ' ἀφίχετο, ἐνταῦβ' ἀπήλθε, πνεῦμα μὲν πρὸς αἰθέρα, τὸ σῶμα δ' ἐς γήν.

[Ganz ähnlich heisst es Corp. Inscr. Gr. n. 1001: γαῖα μὲν εἰς φάος ῆρε Σίβυρτιν, γαῖα δὲ κεύθει σῶμα· πνοὴν δ' αἰθὴρ ἔλαβεν πάλιν, ὅσπερ ἔδωκεν.

Von Diogenes aus Sinope sagt Diog. Laërt. VI. 31: ἔνθα καὶ πυνθανομένου τοῦ Εενιάδου, πῶς αὐτὸν θάψειεν, ἔφη, Ἐπὶ πρόσωπον τοῦ δὲ ἐρομένου, Διὰ τί; "Ότι μετ' ὀλίγον, εἶπε, μέλλει τὰ κάτω ἀναστρέφεσθαι. Noch als allgemeiner bezeichnet die Sitte Herod. IV. 190: θάπτουσι δὲ τοὺς ἀποθνήσκοντας οἱ νομάδες κατάπερ οἱ Ελληνες πλὴν Νασαμώνων, οὐτοι δὲ κατημένους θάπτουσι, φυλάσσοντες, ἐπεὰν ἀπίη τὴν ψυχὴν ὅκως μαν κατίσουσι μηδὲ ὕπτιος ἀποθανέεται. Kinder, die noch nicht gezahnt hatten, wurden auch in Griechenland nicht verbrannt:

Plin. H. Nat. VII. 72: »hominem prius quam genito dente cremari mos gentium non est.« Nach Cic. de legg. II. 25. 63 hätte Kekrops das Begraben in Athen eingebürgert. Dunker Gesch. d. Alterth. IV. S. 257 nimmt Einwanderung der Sitte von Asien her an. Curtius Griech. Gesch. I. S. 498 heht die Beförderung derselben von Seiten der delphischen Priesterschaft hervor und erinnert an die dort entstandene Sage vom unterweltlichen Dämon Eurynomos, der nach Pausan. X. 28. 4 das Fleisch der Beerdigten verzehre, die Gebeine aber unversehrt lasse. Bei Apollon. Rhod. IV. 480 und 1530 ff. begraben die Argonauten ihre Todten. Endlich scheint auch Westermann in N. Jahrb. B. XXX. S. 373 den Befehl Solon's bei Plut. Sol. 21: οὐδὲ συντιθέναι πλέον ίματίων τριῶν (s. o. die Inschr. von Keos), richtig auf das Begraben bezogen zu haben.] Vgl. auch Plato Leg. XII. n. 958. - Dass aber auch schon in sehr früher Zeit das Beerdigen gewöhnlich war, das folgt aus Erzählungen von geöffneten Gräbern. Die Sage von den Gebeinen des Theseus. welche in Folge eines delphischen Orakels von Skyros nach Athen gebracht wurden, wovon es bei Plutarch. Thes. 36 heisst: εδρέθη δὲ θήχη τε μεγάλου σώματος αίγμή τε παρα. κειμένη γαλκή και ξίφος, kann nur beweisen, dass man ein Begraben in jener Zeit voraussetzte, am allerwenigsten darin etwas Auffallendes fand. [Von dem in Tegea gefundenen Grabe des Orestes heisst es bei Herod. I. 68: δρύσσων ἐπέτυγον σορῷ ἐπταπήγει - καὶ εἶδον τὸν νεκρὸν μήκει ἴσον ἐόντα τῆ σορφ. Auch die neuerdings auf der Akropolis zu Mykenä gefundenen Skelette gehören hierher, so gern auch Schliemann seinem Agamemnon zu Liebe in der die Gebeine umgebenden schwärzlichen Erde die Asche der Verbrennung erkennen möchte.] Aber mit völliger Gewissheit ergiebt sich die Sitte aus dem Streite zwischen Athen und Megara um den Besitz von Salamis, wobei die verschiedene Weise des Begrabens als ein Hauptargument für den Rechtsanspruch angesehen wurde.

Plutarch. Sol. 10: ἔτι δὲ μᾶλλον ἐξελέγξαι τοὺς Μεγαρέας βουλόμενον Ισγυρίσασθαι περί τῶν νεχρῶν ὡς οὐγ δν τρόπον έχεινοι θάπτουσι χεχηδευμένων, άλλ' δν αυτοί θάπτουσι δέ Μεγαρείς πρός εω τούς νεχρούς στρέφοντες, Αθηναίοι δε πρός έσπέραν, 'Ηρέας δ' δ Μεγαρεύς ένιστάμενος λέγει και Μεγαρέας πρός έσπέραν τετραμμένα τὰ σώματα τῶν νεκρῶν τιθέvac. Vgl. Aelian. Var. Hist. V. 14, VII. 19 und Diog. Laërt. I. 48, der die Sitte umkehrt, ohne dass jedoch das Resultat selbst sich änderte. Dazu kommt, was Pausan. II. 7. 3 von der Bestattungsweise der Sikyonier sagt: abrol de Σιχυώνιοι τὰ πολλά ἐοικότι τρόπφ θάπτουσι, τὸ μὲν σῶμα γξί χρύπτουσε κ. τ. λ. Auch in Sparta war, wie man aus Plutarch. Lvc. 27 sieht. die Sitte des Begrabens die herrschende: damit stimmt Thucyd. I. 134 überein [und auch die Sitte, die im Auslande gestorbenen Könige, in Honig gebettet, nach Sparta zu bringen (Xenoph. Hellen, V. 3, 19 und Plut, Ages. 40: Nep. Ages. 8), scheint darauf hinzudeuten].

So lässt sich schon aus den Schriftstellern der Beweis führen, dass beides. Begraben und Verbrennen, neben einander bestand: und diese Beweisführung war nöthig, um nicht dem Gedanken Raum zu geben, als habe die eine oder die andere Sitte einer gewissen Zeit ausschliessend angehört. Auch in Lucian's Zeit, wenn er wirklich Verfasser jener Schrift ist, wiewohl er sagt: δ μὴν Ελλην ἔκαυσε, muss das Begraben üblich gewesen sein; denn was hätte sonst ein Sprüchwort wie του έτερου πόδα εν τη σορφ έγειν, Hermot. 78, und οδόμενος επιβήσειν αὐτὸν τῆς σοροῦ, Mort. dial. VI. 4, für einen Sinn? Ich trage auch kein Bedenken, zwei Stellen aus Appulejus geltend zu machen, da sie doch wohl dem griechischen Originale angehören: Metam. IV. 18: »monumentum quoddam conspicamur procul a via remoto et abdito loco positum; ibi capulos carie et vetustate semitectos, quis inhabitabant pulverei et iam cinerosi mortui, passim ad futurae praedae receptacula reseramus«, und X. 12: itur »confestim

magna cum festinatione ad illud sepulchrum, quo corpus pueri depositum iacebat... ecce pater suis manibus cooperculo capuli remoto... deprehendit filium«; [dazu fügt Westermann a. a. O. als entscheidenden Beweis aus derselben Zeit noch die bekannte, von Göthe in seiner Braut von Korinth benutzte Stelle bei Phlegon Mirabil. 1, wo namentlich die Worte hierher passen: ἀνοιχθείσης δὲ ὑφ' ἡμῶν τῆς καμάρας, εἰς ἡν πάντες οἱ οἰκεῖοι μεταλλάσσοντες ἐτίθεντο, ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων κλινῶν ἐφάνη τὰ σώματα κείμενα, τῶν δὲ παλαίτερον τετελευτηκότων τὰ ὀστᾶ. Es gehört aber auch hierher die von Petron. Sat. 111 erzählte Geschichte von der ephesischen Wittwe und die Beisetzung Antheia's bei Xenoph. Ephes. III. 7.].

Indessen würde auch ohne alle diese Nachrichten die Thatsache einer doppelten Bestattungsweise durch die Ausgrabungen altgriechischer Gräber ausser allen Zweifel gesetzt sein. Die grossgriechischen Todtenkammern, welche uns zuerst den überschwänglichen Reichthum bemalter Thongefässe erschlossen. lieferten den unwiderlegbaren Beweis einer grossen Verbreitung der Beerdigungssitte; denn in den aus Steinen oder Ziegeln aufgemauerten Gräbern fand man die unverbrannten Gerippe von jenen Gefässen umstellt. S. Tischbein Recueil I Titelk. Böttiger Vasengem. H. 1 Titelk. S. 32 [A. de Iorio Metodo per rinvenire e frugare i sepolcri degli antichi, Neap. 1824. 8; Raoul-Rochette Troisième Mémoire sur les antiqu. chrét. des catacombes in Mém. de l'acad. des Inscr. XIII, p. 539 ff.; Stephani Compte rendu pour 1865, p. 9 ff.] Aber so fest hatte der Glaube an ausschliessliche Verbrennung gewurzelt, dass Böttiger S. 43 schreiben konnte: »Ich gestehe es aufrichtig, dass der sonderbare Umstand, dass man die Todten in allen diesen Gräbern um Nola und Capua nicht verbrannt, sondern bloss eingegraben findet, mich oft daran zweifeln liess, ob dies auch griechische Todte gewesen.« Dieses ohnehin in jeder Hinsicht ungegründete Bedenken ist durch Ausgrabungen in

Griechenland selbst für immer beseitigt, und diese griechischen Gräber lieferten den Beweis der doppelten Bestattungssitte. indem man ebensowohl die Reste verbrannter Körner als unzerstörte Gerippe fand, wofür sich die Belege in Stackelberg's trefflichem Werke, die Gräber der Hellenen, Berl. 1887 fol., Fiedler's Reisen, Lpz. 1840. 8, B, II, S. 53 ff. und Ross Inselreise I. S. 67 ff. finden. Möglich ist es. dass die eine Sitte in der oder jener Zeit allgemeiner war oder für anständiger gehalten wurde; aber völlig verdrängt wurde nie weder die eine noch die andere, bis die grössere Verbreitung des Christenthums nach und nach dem Verbrennen gänzlich ein Ende machte. [Macrob. Saturn. VII. 7. 4: »licet urendi corpora defunctorum usus nostro saeculo nullus sit.« Vergl. Wylie the burning and burial of the dead in Archaeologia XXXVII (1857) p. 455 ff. und Preller Demeter L. Persephone S. 219 ff.]

Die Särge waren zum Theil von Holz, wie z. B. von Thucyd. II. 34 λάοναχες χυπαρίσσιναι genannt werden, in denen die Gebeine der gefallenen Krieger bestattet wurden; [vgl. das Handwerk der σοροπηγοί, Aristoph. Nub. 845;] allein in den meisten Fällen scheinen sie vom Töpfer gefertigt gewesen zu sein. Stackelberg theilt Taf. 7 u. 8 mehrere Formen derselben mit. Die von ihm für die älteste erklärte ist die eines dreiseitigen Prisma, aus mehreren Ziegelplatten bestehend. Zum Theil sind solche Sargziegel mit Arabeskenmalerei geschmückt; s. Taf. 5 u. 6. Aber der Sarg eines Kindes, seines Inhalts wegen besonders interessant (Taf. 8). ist aus dem Ganzen und eine eigentliche πύελος oder μάχτρα, oval und muldenartig, schwarz gefirnisst, mit einem ringsum laufenden rothen Streifen. [Auch in Tanagra hat man eine Anzahl thönerner Kindersärge von ovaler Form und durchschnittlich 1,06 lang, 0,34 breit, 0,16 hoch, gefunden: Archaolog. Zeit. VIII. B. 1876, S. 149. Vgl. die Funde von Kameiros: Archäol. Anz. 1864. S. 162 und Gela: Bull.

Sicil. I. p. 19 ff. Auch kann man noch anführen Plin. N. Hist. XXXV. 160: »quin et defunctos sese multi fictilibus soliis condi maluere. «] — Die bei Nola und Capua geöffneten Gräber waren etwas anderer Art und vielmehr ansgemanerte Gröfte als Sarge zu nennen. Sie waren von Stein oder Ziegeln aufgemauert, so dass über den niedrigen verticalen Seitenwänden convergirende Platten ein kleines Giebeldach bildeten. S. Böttiger und A. de Iorio a. a. O. Doch hat es ebenso auch in Griechenland steinerne Särge gegeben [Guhl u. Koner S. 107]; und wenn man dem Briefe. auf welchen sich Poll. X. 150 bezieht, Aechtheit zutrauen darf, so kannte man schon in Plato's Zeit die problematisch merkwürdige Eigenschaft des lapis sarcophagus, der bei Assos gebrochen wurde. Es heisst dort: οί τε γάρ περί Εραστον και Κορίσκον Πλάτωνι ἐπιστέλλοντες γράφουσι ληνὸν Ασσίαν τῆς σαρχοφάγου λίθου καὶ ἐπάγουσι περὶ τοῦ αὐτοῦ λέγοντες σορῷ. Vgl. Theophr. de igne §. 46, Plin. N. H. II. 96, XXXVI. 17, Steph. Byz. "Aogoc, Müller Kunstarchäol. S. 408 und Braun Erklär. eines antiken Sarkophags zu Trier, Bonn 1850. 4, S. 5 ff. Vielleicht bezieht sich darauf selbst der Vers des Stratonikos bei Strabo XIII. 1. 57, p. 610:

"Ασσον έθ', ως χεν θασσον όλέθρου πείραθ' Έχηαι.

Ob die Verbrennung, wenn sie Statt fand, an der Grabstätte selbst geschah, oder ob es vielleicht einen besonders dazu bestimmten Ort, καῦστρον, gegeben habe, darüber finden sich keine bestimmten Nachrichten. Bei Terent. Andr. I. 1. 100 heisst es allerdings: »funus interim procedit; sequimur: ad sepulchrum venimus: in ignem imposita est: fletur«; allein wenn auch diese Komödie aus Menander's Originale übergetragen ist, so würden doch eben so bestimmte Worte eines griechischen Schriftstellers willkommener sein. Timoleon's Leiche wenigstens scheint nicht an der Begräbnissstätte verbrannt worden zu sein. [Ueber den Scheiterhaufen, πυρά, vgl. Welcker alte Denkm. Th. I. S. 377. Auf das Anzünden,

das, wie es scheint (Vergil. Aen. VI. 224), von einem nahen Verwandten mit abgewandtem Haupte geschah, folgte der conclamatio der Römer entsprechend das Boãv: Hom. Od. IX. 65 mit Schol. Pindar. Pyth. IV. 284; Theocr. Id. XIII. 58; Jacobs Anthol. I, p. 134, n. 19 u. p. 185, n. 7, 2. Vgl. Terent. Andr. I. 1. 102: » in ignem imposita est. fletur. «] Das Sammeln der Gebeine nach beendigter Verbrennung (¿ortolorece) war ein Act der Pietät und durfte nicht Fremden überlassen werden: Isaeus Or. de Nicostr. hered. §. 19. Aeschyl. fr. 173. 174 Nauck. Die gesammelten wurden in irgend einem Behälter beigesetzt, wozu wohl häufig irdene, aber auch Erzgefässe dienten, Sophock Electr. 54. 747. Plutarch. Philop. 21. [Häufig finden sich metallene halbkugelförmige und viereckige Aschebehälter in marmornen Schachteln: Ross Archaelog. Aufsätze I, S. 62. Bullett. d. Inst. 1860, p. 116.]

Die Begräbnisse selbst, für welche die allgemeinsten Benennungen θηκαι, τάφοι, μνήματα, μνημεία (bei Thucyd. I. 138 s. Poll. IX. 15) und σήματα sind, befanden sich ebensowenig an einem zu gemeinsamem Gebrauche bestimmten Orte. Wenn man in alter Zeit nach Plato Min. p. 315 zur Begräbnissstelle das eigene Haus wählte, um die theuern Ueberresteder Verstorbenen sich so nahe als möglich zu wissen, so war es in der Folge wohl hauptsächlich der Gedanke, dass jede Berührung der Todten und überhaupt ihre Nähe verunreinige, welcher das Verbot aller Begräbnisse innerhalb der Stadt ver-(Zwischen den Häuserplätzen des ältesten Athens hat man über hundert Gräber gefunden: Curtius Attisch e Stud. I. S. 19.] So wurde es wenigstens in Athen gehalten und von Sikvon erfahren wir dasselbe. Allgemein aber war diese Abneigung gegen die Nähe der Verstorbenen nicht, und wenn man wirklich das Begraben innerhalb der Stadt darum unterliess, weil deren Mauern die Tempel der Götter einschlossen, so war die Ansicht, dass diese dadurch entweiht werden

könnten, wenigstens keine allgemein griechische. Lykurg soll, angeblich um alle Furcht und alles Grauen vor Tod und Verstorbenen durch Gewöhnung zu verbannen, die Begräbnisse innerhalb der Stadt nachgelassen oder gar angeordnet haben. Plutarch. Lyc. 27; Instit. Lac. 18, p. 238. Diese Abweichung würde bei so vielen Eigenthümlichkeiten der spartanischen Sitte und Gesetzgebung nicht befremden können; nur sieht man daraus, dass Pausanias nach Thucyd. I. 134 im Heiligthume der Athene selbst nach einem delphischen Orakel beigesetzt werden konnte, dass man darin keine Entweihung des Ortes fand. Dasselbe gilt von Tarent, wo in Folge eines Orakels alle Gräber in einem bestimmten Stadttheile waren. Poly b. VIII. 30: τὸ γὰρ πρὸς ξω μέρος τῆς τῶν Ταραντίνων πόλεως μνημάτων έστὶ πληρες διὰ τὸ τοὺς τελευτήσαντας έτι χαὶ νῦν θάπτεσθαι παρ' αὐτοῖς πάντας ἐντὸς τῶν τειγῶν χατά τι λόγιον ἀργαῖον. Aber auch in Megara begrub man innerhalb der Stadt, Paus. I. 43. 2: εἰσὶ δὲ τάφοι Μεγαρέων ἐν τῆ πόλει, und es gab Gräber unmittelbar am Tempel des Dionysos; Timoleon's Asche wurde auf dem Markte von Syrakus beigesetzt und ein nach ihm benanntes Gymnasion darüber erbaut, Plutarch. Timol. 39; und wenn derselbe Arat. 53 von den Sikyoniern sagt: νόμου όντος ἀργαίου, μηδένα θάπτεσθαι τειγών εντός, ισγυράς τε τῷ νόμφ δεισιδαιμονίας προσούσης, so liegt schon darin, dass es als ein besonderes Gesetz angeführt wird, der Beweis, dass es nicht überall so war. Vgl. auch Böckh ad Pind. Pyth. V, p. 292. In Athen aber waren selbst die Kenotaphien der gefallenen Krieger ausserhalb der Stadt, am Wege nach der Akademie, Thucyd, II. 34, Paus. I. 29. 4; und auf Delos durften seit Peisistratos, so weit man vom Tempel aus umhersehen konnte, und seit dem sechsten Jahre des peloponnesischen Kriegs im ganzen Bereiche der Insel keine Gräber sein. Thucyd. III. 104: τότε δὲ πᾶσα ἐχαθάρθη τοιῷδε τρόπφ· θῆχαι δσαι ἦσαν τῶν τεθνεώτων εν Δήλω πάσας ανείλον και το λοιπον ποοείπον μήτε

έναποθνήσχειν ἐν τῆ νήσφ μήτε ἐντίχτειν, ἀλλ' ἐς τὴν 'Ρήνειαν διαχομίζεσθαι. Vgl. I. 8, Strabo X. 5. 5, [Für die spätere athen. Sitte vgl. Serv. Sulpicius bei Cic. Fam. IV. 12: » ab Atheniensibus locum sepulturae intra urbem ut darent impetrare non potui, quod religione se impediri dicerent; neque tamen id antea cuiquam concesserant.«] Daher werden von Poll. IX. 15 unter die μέρη τῶν πρὸ πόλεως auch ἡρία, τάφοι u. s. w. gerechnet; [vgl. K. F. Hermann's Privatalt. §. 40 n. 18 mit B. Stark's Zusätzen.]

Wer ein eigenes Landgrundstück besass, der liess sich hänfig auch daselbst begraben und daher waren die Gräber oft mitten in den Feldern. Vgl. Demosth. in Euerg. §. 65; Donat. zu Terent. Eun. Prol. 10. Am liebsten jedoch wählte man einen Platz an einem belebten Wege. So war das Familienbegräbniss des Isokrates in der Nähe des Kynosarges, X Or. vit. p. 838, das des Thukydides am melitischen Thore, Marcell. V. Thucyd. §. 17, das des Sophokles auf dem Wege nach Dekeleia u. s. w. In der Grabschrift eines Kindes heisst es Corp. Inscr. p. 545, n. 1003:

ην γονέες πενθούντες επί τρώδου χατέθαψαν.

Allein eine grosse Zahl hatte natürlich weder Grundbesitz noch die Mittel, sich mit grösseren Kosten eine solche Stelle zu erwerben, wie Aristoph. Eccl. 592 sagt:

μηδε γεωργείν τον μεν πολλήν, τῷ δ' είναι μηδε ταφηναι,

und es musste also wohl einen Ort geben, der bestimmt war, die Leichname der Armen aufzunehmen. In Athen war das der Platz zwischen dem itonischen Thore und der peiräischen Strasse und das dorthin führende Thor hiess deshalb das Gräberther, Ήρίαι πύλαι. The ophr. Char. 14: πόσους οἶει κατὰ τὰς Ἡρίας πύλας ἐξενηνέχθαι νεκρούς; Ετγμ. Μ. Ἡρίαι πύλαι ἀθήνησι διὰ τὸ τοὺς νεκροὺς ἐκφέρεσθαι ἐκεῖ ἐπὶ τὰ ἡρία, δ ἐστι τοὺς τάφους. Vielleicht entsprach dieser Platz bei Athen der Forderung Plato's, der Leg. XII, p. 958 verlangt, dass

nur unfruchtbarer Boden zu Begräbnissen genommen werden sollte. [Ross nimmt die Ἡρίαι πόλαι in der zwischen der nordwestlichen Seite des Pnyxhügels und dem Nymphenhügel (Sternwarte) liegenden Einsenkung an, also zwischen dem peiräischen und melitischen Thor. Vgl. Bursian Geogr. B. I, S. 278. Ausserdem Curtius der attische Friedhof vor dem Dipylon in Archaeolog. Zeit. N. F. B. IV, H. I, S. 12 ff.].

Die Privatgrabmäler blieben unantastbares Eigenthum der Familie und kein nicht zu ihr Gehöriger durfte darin beigesetzt werden, so dass selbst vor Gericht der Beweis der Verwandtschaft daher entlehnt werden konnte. Demosth, in Eubulid. §. 28: ἔτι τοίνον παίδων αὐτῷ τεττάρων γενομένων δμομητρίων έμοι και τελευτησάντων, έθαψε τούτους είς τὰ πατρώα μνήματα, ων δσοιπέρ είσι του γένους κοινωνούσιν καλ τούτων ούδεις ούκ άπεῖπε πώποτε, ούκ ἐκώλυσεν, οὐ δίκην έλαγε· καίτοι τίς έστιν δστις αν είς τα πατρώα αυτών μνήματα τοὺς μηδὲν ἐν γένει τιθέντας [l. τεθέντας?] ἐάσαι; Ders. in ' Macart. §. 79: άλλα καὶ μνήματος δυτος κοινοῦ απασι τοῖς άπο τοῦ Βουσέλου γενομένοις - και καλείται το μνημα Βουσελιδών, πολύς τόπος περιβεβλημένος, ωσπερ οί αργαίοι ένόμιζον - ἐν τούτω τῷ μνήματι οί μὲν ἄλλοι πάντες οί ἀπὸ τοῦ Βουσέλου γενόμενοι κεΐνται καὶ ὁ Άγγίας κ. τ. λ. Vgl. Vit. X Or. p. 838. Plut. Phoc. 23 und de sui laude c. 17. Ja es war selbst das Beisetzen in einem fremden Grabmale durch das solonische Gesetz verboten. Cic. de leg. II. 26: »de sepulchris autem nihil est apud Solonem amplius quam ne quisea deleat neve alienum inferat.«

Die Beschaffenheit solcher Denkmäler ist durch Ausgrabungen hinreichend bekannt. Bei aller Verschiedenheit lassen sich ausser den blossen von Erde oder Steinen aufgeworfenen Hügeln χώματα, κολῶναι, τόμβοι [vgl. E. Curtius in Gerhard's archäol. Zeit. 1853, S. 152 ff.], besonders vier Hauptformen unterscheiden: Pfeiler, στῆλαι, eigentliche Säulen, κίσ-

vec, tempelartige kleine Gebäude, ναίδια, auch ήρφα, und liegende Grabsteine, τράπεζαι. Für die von Cicero II. 25 gerihmte Einfachheit altattischer Sitte: »nam et Athenis iam ille mos a Cecrope, ut aiunt, permansit, hoc ius Il. hominis? I terra humandi, quam quum proximi iniecerant obductaque terra erat. frugibus obserebatur«, dürfte sich aus griechischen Schriftstellern kein Beweis entnehmen lassen. Gewöhnlich wurde über dem Grabhügel ein steinernes Denkmal errichtet [Vgl. Iliad. XI. 371, XVI. 675, XVII. 484; Odyss. XII. 14] und dies geschah zum Theil mit so bedeutendem Aufwande. dass nach Solon's Zeit ein Gesetz nöthig gefunden wurde: one quis sepulcrum faceret operosius, quam quod decem homines effecerint triduo. « Cic. c. 26. Aehnliches verordnet auch Plato Leg. XII, p. 958: χῶμα δὲ μὴ χωννύναι ὑψηλότερον πέντε ανδρών έργον, εν πένθ' ημέραις αποτελούμενον λίθινα δὲ ἐπιστήματα μὴ μείζω ποιεῖν ἡ δσα δέγεσθαι τὰ τοῦ τετελευτηχότος έγχώμια βίου, μη πλείω τεττάρων ηρωϊχών στίγων. Jedoch ist dieses Gesetz schwerlich lange in Kraft gewesen und wir finden, dass bedeutende Summen zur Errichtung von Grabmälern verwendet wurden. So wird ein mit mässigem Aufwande für 25 Minen (c. 1950 Mk.) erbautes Denkmal erwähnt, Lysias in Diogit §. 21, und der betrügerische Vormund giebt die doppelte Summe an. So errichtet Phormion bei Demosth. in Stephan. I, §. 79 dem Weibe, mit dem er im Einverständnisse gelebt hatte, ein Grabmal für mehr als zwei Talente: [das der Hetäre Pythionike, der Geliebten des Harpalos, hatte dreissig Talente gekostet. Plut. Phoc. 22; vgl. Athen. XIII. p. 595 und Paus. I. 37.1 Noch einmal soll Demetrios Phalereus diesem Luxus Einhalt zu thun versucht haben, Cic. a. a. O.: »sepulcris autem novis finivit modum; nam super terrae tumulum noluit quid statui nisi columellam tribus cubitis ne altiorem aut mensam aut labellum. et huic procurationi certum magistratum praefecerata; man darf aber wohl glauben, dass dieses Gesetz kein anderes Schicksal gehabt haben werde, als die früheren.

Die στῆλαι im eigentlichen Sinne - denn oft werden überhaupt Grabmäler aller Art darunter verstanden - müssen weniger als starke Pfeiler; als nach Art aufrecht stehender Steintafeln gedacht werden. Auf ihnen ruhte gewöhnlich ein Aufsatz, ἐπίθημα (Paus. I. 2. 3), der bald giebelartig, bald gerundet nach Art der Stirnziegel geformt und meistens mit einer Arabeske verziert war. Oft waren sie mit Reliefs geschmückt [εἰχών, Arch. Zeit. 1854, S. 437], auch mit Gemälden (Paus. II. 7. 4), wie denn auch die Arabesken zuweilen mit lebhaften Farben auf den weissen Marmor gemalt sind. S. Stackelberg Titelk. u. Taf. 1-6 [und über gemalte Grabstelen insbesondere Ross im Kunstblatt 1837 No. 15. 1838 No. 59; auch Gerhard Festgedanken an Winckelmann, Berl. 1841. 4. Taf. 2: Pervanoglu die Grabsteine der alten Griechen nach den in Athen erhaltenen Resten untersucht, 1863 S. 12: Michaelis Polychromie der Grabstelen in d. Leipziger Bericht. d. K. S. Ges. d. Wissensch. 1867 S. 113 ff.] Eine eigenthümliche. wie es scheint, nicht allgemein übliche Form hatten die Denksteine der Sikvonier. Paus. II. 7. 3: λίθου δὲ ἐποιχοδομήσαντες χρηπίδα χίονας έφιστασι χαὶ ἐπ' αὐτοῖς ἐπίθημα ποιούσι χατά τούς ἀετούς μάλιστα τούς έν τοῖς ναοῖς. Nach Anleitung dieser Nachricht hat Stackelberg Taf. 4 ein bei Epidauros gefundenes giebelartiges ἐπίθημα benutzt, um einen Aufriss eines solchen Grabmals zu geben, der indessen doch problematisch bleibt. - Die eigentlichen Säulen. ziovec, sieht man häufig auf Vasen, z. B. auf sieben polychromen Lekythen bei Stackelberg Taf. 44-46; ebenso Millin Peint. d. Vases I. 16. II. 51; Millingen Peint. d. Vases 39, Coghill 45; Ann. dell' Inst. 1830, tav. d'agg. D; Inghirami Pitt. di Vasi 151. 153. 156-158. 236. grossentheils ionischer Ordnung. vgl. Journal d. Savants 1833, p. 155; dagegen eine στήλη mit vielen Tänien Tischbein II. 15. 30, III. 33. 40; Millin Tomb. de Canosa 12. 13; Inghirami 21. 53. 140-142.

155. 321: Thiersch in Abh. d. Baver. Akad. 1844. Taf. 1 und ebenso kommen tempelartige Grabmäler besonders auf unteritalischen Gefässen häufig vor; s. Millingen Vases Coghill 49: Inghirami 139: Raoul-Rochette Mon. d'antiqu. fig. 30, besonders aber Millin II. 29, wo ein Denkmal der Art mit allerlei Grabess penden, als zwei καλάθοις, drei Salbgefässen und anscheinend zwei Broden und drei Eiern dargestellt ist. Auch die Rückseite der grossen Poniatowsky-Vase scheint eine Vorstellung der Art zu enthalten, zumal wenn man sie mit dem gleichen Relief auf einer στήλη bei Stackelberg Taf. II. n. 2 und Millin II. 83 vergleicht. Die von Cicero genannte mensa war entweder ein Würfel oder ein anderer viereckiger Stein, der oben eine ebene Fläche darbot, während an den Seiten sich vielleicht Reliefs befanden. So lässt sich aus dem schliessen, was Vit. X Or. p. 838 von dem Grabe des Isokrates sagen: ην δὲ καὶ αὐτοῦ τράπεζα πλησίον έγουσα ποιητάς τε και τους διδασκάλους αυτου, εν οίς καὶ Γοργίαν εἰς σφαῖραν ἀστρολογικὴν βλέποντα, αὐτόν τε τὸν 'lσοχράτην παρεστῶτα. Die labella aber mag man wohl durch πύελοι oder ληνοί übersetzen, und vielleicht sind dahin manche der sogenannten Sarkophage zu rechnen. [Vergl. überhaupt Canina Architett. t. V. p. 539 ff. und Petersen Motive antiker Grabmäler in Gerhard's Arch. Zeit. 1850. Nr. 23. 24; über Reliefbilder insbesondere (κατά γραφήν έχτετυπωμένοι, Plat. Symp. p. 193) Friedländer de operibus anaglyphis in monum. sepulcr. Graec., Regiom. 1847. 8: auch Welcker alte Denkmäler Th. II, S. 232 ff. Stark in Arch. Zeit. 1853, S. 369; Stephani der ausruhende Heracles in Mém. de l'acad. de Petersh. Série VI Sciences pol. hist. phil. Vol. VIII. 1855, p. 253 ff. Alfr. Hollander de anaglyphis sepulcralibus Graecis, quae coenam repraesentare dicuntur. Berol. 1865. Pervanoglu das Familienmahl auf altgriech. Grabsteinen. Leipz. 1872. Hermann u. Stark Privatalt. §. 40

n. 33. Auf den xioveç befanden sich oft Sirenenstatuen, wie auf dem Grabe des Sophokles und Isokrates. Vgl. Stephani Compte rendu pour 1866, p. 40 ff. Curtius Archaeol. Zeit. 1872. S. 23.]

Die Inschriften der Denkmäler enthielten gewöhnlich ausser dem Namen des Verstorbenen einige Notizen über sein Leben, meistens in epigrammatischer Form. Lehren für die Zurückgelassenen, oft auch Verwünschungen derer, welche das Grabmal antasten oder entweihen würden. Merkwürdige Beispiele solcher Verwünschungen finden sich bei Böckh Corp. Inscr. p. 531. n. 916: παραδίδωμε τοῖς καταγθονίο[ε]ς θεοῖς τοῦτο τὸ ἡρῷον φυλάσσειν, Πλούτωνι καὶ Δήμητρι καὶ Περσεφόνη καὶ Ερ[ι]νύσι καὶ πᾶσι τοῖς κατα[γ]θονίοις θεοῖς εί τις ἀποκοσμήσει τοῦτο τὸ ἡρῷον ἡ ἀναστομ[ώ]σει ἡ τι καὶ ἔτερον μετακινήσει ή αὐτὸς ή δι' ἄλλου, μη γη βατή, μη θάλασσα πλωτή [ἔστω], ἀλλὰ ἐχριζωθήσεται πανγενεί· πᾶσι τοῖς κακοῖς πεῖραν δώσει καὶ φρείκη καὶ π[υ]ρε[τῷ τριταίῳ] καὶ τεταρταίω καὶ έλέφαντι, καὶ δσα κακὰ καὶ [όλέθρια] γίνεται, ταῦτα γενέσθω τω τολμήσαντι έχ τούτου τοῦ ήρφου μεταχινήσαί τι. Vergl. p. 541. n. 989. 990. 991, Gallus B. III, S. 383. Zur Sicherung verordneten wohl gar Manche, dass Sklaven bei dem Denkmale bleiben sollten. Lucian. Nigr. 30: οί δὲ καὶ παραμένειν τινάς ολκέτας τοῖς τάφοις (κελεύουσιν). Vgl. Petron. 71. - An manchen Orten waren die Grabschriften dagegen sehr kurz und einfach. Paus. II. 7. 3 von Sikyon: ἐπίγραμμα δὲ ἄλλο μὲν γράφουσιν οὐδέν, τὸ δὲ ὄνομα ἐφ' ἑαυτοῦ καὶ οὐ πατρόθεν δπειπόντες χελεύουσι τον νεχρον γαίρειν. Lykurg erlaubte nicht einmal den Namen auf das Denkmal zu setzen. Plutarch. Lyc. 27. [Dagegen heisst es bei Theophr. Char. 13 vom περίεργος: καὶ γυναικός δὲ τελευτησάσης ἐπιγράψαι έπὶ τὸ μνημα τοῦ τε ἀνδρὸς αὐτης καὶ τοῦ πατρὸς καὶ της μητρός καὶ αὐτῆς τῆς γυναικός τούνομα καὶ ποδαπή ἐστι, καὶ προσεπιγράψαι, 8τι » Ούτοι πάντες χρηστοί ήσαν.« Nach Pervanoglu a. a. O. finden sich die Zusätze γαῖρε und γρηστός

bei den Namen der Verstorbenen zuerst in makedonischer Zeit, und zwar noch selten; sehr häufig dagegen in römischer.] Durch diese Inschriften sowohl als durch die Werke der Kunst wurden diese Den kmäler merkwürdig genug und Diodoros mit dem Beinamen Περιηγήτης schrieb ein eigenes Werk: περιμνημάτων, Plutarch. Themist. 32; vgl. Westermann ad Vit. X Orat. p. 85 und Preller ad Polemon. p. 170 ff. Das Alter scheint keinen Unterschied gemacht zu haben; denn auch Kinder, welche im ersten Lebensalter verstorben waren, erhielten Grabstelen und Inschriften. Es finden sich deren auf Kinder von sechs und sieben Jahren, Corp. Inscr. p. 544, n. 997; p. 545, n. 1001. 1003; selbst von zwei Jahren, p. 500, n. 632; p. 535, n. 942.

Mitgegeben wurden in das Grab mancherlei Geräthschaften, namentlich aber irdene Gefässe und gewiss auch die 2/2χυθοι, welche bei der πρόθεσις gedient hatten, wie denn auch diese, wo Verbrennung stattfand, mit auf den Scheiterhaufen gesetzt wurden, weshalb sie zum Theil auf den Resten des verbrannten Körpers zerbrochen und vom Feuer angegriffen gefunden werden. Stackelberg S. 37 und Raoul-Rochette a. a. O. p. 589. Dass diese Art der Mitgabe schon in sehr alter Zeit üblich gewesen ist, ersieht man aus dem Funde, als Agesilaos das angebliche Grab der Alkmene aufgraben liess, Plutarch. de gen. Socr. 5. Es wurde darin gefunden: ψέλιον γαλχοῦν οὐ μέγα καὶ δύο ἀμφορέες χεράμειοι γῆν έγοντες έντος ύπο γρόνου λελιθωμένην ήδη και συμπεπηγυίαν. Wessen auch das Grab gewesen sein möge, jedenfalls war es sehr alt, wie auch die eherne Tafel mit ungewöhnlichen Schriftzügen beweist. In den grossgriechischen gemauerten Gräbern finden sich diese Gefässe um den Todten umherstehend oder an der Wand aufgehängt: ebenso findet man sie auch stehend oder liegend in den thönernen Särgen. Besonders interessant ist in dieser Hinsicht der schon erwähnte Sarg eines Kindes (Stackelb. Taf. 8), in welchem fünfzehn Gefässe von verschiedener Form, darunter auch vier grössere Lekythen, nebst vier sitzenden Thonfiguren (Arbeit der Koroplathen) liegen. Ausserdem wurde auch anderes Geräth, als Spiegel, Schmuck u. s. w. mitgegeben. S. dergl. Gegenstände bei Stackelb. Taf. 72 ff. Ganz besonders verdanken wir den unschätzbaren Reichthum bemalter Thongefässe den geöffneten Gräbern, und der Stil der Gemälde lehrt. dass die Sitte bis über die blühendsten Zeiten der griechischen Kunst hinaus dauerte. Wann sie aber aufgehört habe, darüber giebt es nur Vermuthungen. S. besond. Kramer über Styl und Herkunft d. bemalten Thongefässe S. 137 ff. So viel nur ist gewiss, dass der Gebrauch zu Cäsar's Zeit in Griechenland selbst schon so ganz vergessen war, dass, als man bei dem Wiederaufbau Korinth's auf Gräber stiess, welche solche Gefässe enthielten, sie als seltene Merkwürdigkeiten von den Römern begierig gesammelt wurden. Strabo VIII. 6. 23: οί δὲ τὰ ἐρείπια κινοῦντες καὶ τούς τάφους συνανασχάπτοντες ευρισχον δστραχίνων τορευμάτων πλήθη, πολλά δε και γαλκώματα, θαυμάζοντες δε την κατασχευήν οδδένα τάφον ασχευώρητον είασαν, ωστε εδπορήσαντες τῶν τοιούτων καὶ διατιθέμενοι πολλοῦ Νοκροκορινθίων ἐπλήρωσαν την Ρώμην ουτω γαρ έχαλουν τα έχ των τάφων ληφθέντα καὶ μάλιστα τὰ δστράκινα. [Hierzu kommt noch in Bezug auf Capua die Stelle bei Sueton. Jul. Caes. 81: »coloni ad exstruendas villas vetustissima sepulcra disiecerunt idque eo studiosius fecerunt, quod aliquantum vasculorum operis antiqui scrutantes reperiebant«. Hermann hat an den τορεύματα ὀστράχινα Anstoss genommen und dabei an thönerne Reliefgefässe gedacht (Archaeol. Zeit. 1848, S. 203 und Osann in Denkschr. d. Giessener Ges. d. Wissensch. 1847 S. 40). Allein, wenn auch solche vorkommen, wäre doch ein solcher Massenfund in Korinth geradezu unglaublich und eher möchte man an eine Ungenauigkeit im Ausdrucke glauben: vielleicht könnte man dabei mit Recht an das Einritzen der inneren Conturen auf den Vasen des älteren Stils denken.

Das Staunen der römischen Kolonisten ist ferner gerechtfertigt genug, da die Römer und Latiner bemalte Vasen weder in ihrem Hausgeräthe hatten, noch zum Schmucke der Gräber verwendeten. Deshalb brauchte allerdings der Gebrauch als solcher noch nicht ganz erloschen zu sein. Uebrigens behauptet Jahn Vasensamml. Kön. Ludw. S. CXXXIV, dass die in den Gräbern in Etrurien, Campanien und Sicilien gefundenen Vasen keine Hindeutungen auf Grab und Tod enthielten und als eine Erinnerung an das Leben der Verstorbenen in das Grab mitgegeben worden seien, während nach demselben S. CXXXIV—CXXXIX und Benndorf griech. u. sicil. Vasenb. I, S. 8 ff. die aus attischen Fabriken stammenden Gefässe Scenen stiller Trauer und eines poetischen Cultus an den Gräbern zeigen und speziell zum sepulcralen Zweck verfertigt zu sein scheinen.]

Auf die Bestattung der Todten folgte ein Todtenmahl, περίδειπνον. Lucian de luctu 24: έπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὸ περίδειπνον, και πάρεισιν οί προσήκοντες και τούς γονέας παραμυθούνται του τετελευτηκότος και πείθουσι γεύσασθαι ώς ούκ άηδῶς μὰ Δί' οὐδ' αὐτοὺς ἀναγκαζομένους, ἀλλ' ἤδη ὑπὸ λιμοῦ τριῶν ἐξῆς ἡμερῶν ἀπηυδηχότας: vgl. Cic. leg. II. 25: »sequebantur epulae, quas inibant parentes coronati, apud quas de mortui laude, cum quid veri erat, praedicatum; nam mentiri nefas habebatur«. [Den Todten Böses nachzureden hatte ja überhaupt Solon verboten: Plut. Sol. 21. Natürlich wurde es auch mit dem Gegentheile nicht immer allzugenau genommen. Wenigstens sagt Zenob. V. 28: ελώθεσαν γάρ οί παλαιοί εν τοῖς περιδείπνοις τὸν τελευτήσαντα ἐπαινεῖν, καὶ εἰ φαῦλος ξην. Welche Sitte aber Cicero bei coronati im Sinne gehabt haben mag, ist in Rücksicht auf den bestimmt ausgesprochenen allgemeinen Gebrauch nicht zu ersehen. Athen. XV. p. 675: δμοιοπαθεία τοῦ κεκμηκότος κολοβοῦμεν ήμᾶς αὐτοὺς τῆ τε χουρά των τριγων και τη των στεφάνων αφαιρέσει. Vgl. Diog. Laërt. II. 54 und Aeschin. in Ctesiph. §. 77.] Es versteht sich wohl von selbst, dass dieses Mahl, zu dem die Verwandten sich einfanden, im Hause der Angehörigen, überhaupt bei dem nächsten Verwandten, gehalten wurde. Als daher nach der Schlacht bei Chäroneia die Todtenfeier für die gefallenen Athener stattfand und Demosthenes erwählt worden war, die Leichenrede zu halten, vereinigten sich die Eltern und Brüder der Gebliebenen dahin, das περίδειπνον bei ihm als dem Repräsentanten Aller zu halten. Demosth. de cor. §. 288: άλλὰ δέον ποιεῖν αὐτοὺς τὸ περίδειπνον, ὡς παρ' ολχειοτάτω των τετελευτηχότων, ωσπερ τάλλ' είωθε γίγνεσθαι, τοῦτ' ἐποίησαν παρ' ἐμοί. Darauf beziehe ich auch die Worte des Gesetzes in Macart. §. 62: μηδ' εἰς τὰ τοῦ αποθανόντος είσιέναι, ἐπειδὰν ἐξενεγθῆ ὁ νέχυς, γυναῖχα μηδεμίαν πλην δσαι έντος των ανεψιαδων είσίν. Poll. VIII. 65 sagt bloss: ή δε επί τω πένθει σύνοδος περίδειπνον: aber in Glossarien wird silicernium durch περίδειπνον mit dem Zusatze übersetzt: λύγνους γὰρ ἄπτειν ἐν πένθει οὐ θέμις. Es scheint also, man habe silicernium für aus selucernium entstanden angesehen. S. Hemsterhuis zu Lucian. Char. 22. Nur weiss ich nicht, in welcher Beziehung zu dem Namen dieses stehen Auf einen besonderen Gebrauch lässt dieser Name allerdings um so mehr schliessen, als Cic. leg. II. 24 ihn durch circumpotatio übersetzt. Vgl. auch Eustath. zu Iliad. XXIII. 29, p. 1285. 39. [Uebrigens sagt auch Varro bei Non. p. 48 (Sat. Men. 55, 11 Ochler): »funus exsequiati laute ad sepulcrum antiquo more silicernium confecimus, id est περέδειπνον, quo pransi discedentes dicimus alius alii vale.« Noch ist endlich als Hauptstelle über das περίδειπνον nachzutragen Hegesippos bei Athen. VII, p. 290:

> όταν εν περιδείπνω τυγχάνω διαχονών, ἐπὰν τάχιστ' ἔλθωσιν ἐχ τῆς ἐχφορᾶς, τὰ βάπτ' ἔχοντες, τοὐπίθημα τῆς χύτρας ἀφελὼν ἐποίησα τοὺς δαχρύοντας γελᾶν.]

Aus dem von Suidas angeführten Fragmente: καὶ τοῦτο ἐδεί-

πνουν τὸ Αττικόν περίδειπνον, würde man übrigens fälschlich folgern, dass dieses Todtenmahl nur attischer Gebrauch sei. Er wird z. B. von Heracl. Pol. 29 aus Lokris erwähnt. -Als eigentlicher Gastgeber wurde bei diesem Mahle der Todte selbst betrachtet. Artemidor. Onirocr. V. 82: ἔθος μὲν γὰρ τοῖς συμβιώταις καὶ εἰς τὰ τῶν ἀποθανόντων εἰσιέναι καὶ δειπνείν, ή δε υποδογή λέγεται γενέσθαι υπό του αποθανόντος κατά τιμήν την έκ των συμβιωτών είς τον αποθανόντα. Εε ist also vielleicht dieses Todtenmahl, welches Plutarch veχροῦ δεῖπνον nennt, t. V. p. 881: ἔοιχεν δ τῶν φιλαργύρων βίος νεχροῦ δείπνω· πάντα γὰρ ἔγων τὸν εὐφρανθησόμενον οὐχ έγει. Doch kann man darunter auch έναγίσματα verstehen. Nach dem Begräbniss reinigten sich alle Hausgenossen wenigstens durch Waschungen: Schol. zu Aristoph. Nub. 838; ἐπεὶ ἔθος ἢν μετὰ τὴν ἐχχομιδὴν τοῦ νεχροῦ λούεσθαι τοὺς κατ' οἶκον καθαρμοῦ χάριν. Vgl. Suid. s. καταλούει. Zu diesen Gebräuchen wurden auch kluge Weiber έγγυτρίστριαι zugezogen: Plat. Min. p. 315D und Schol. zu Aristoph. Vesp. 289.1

In den nächsten Tagen fanden verschiedene Todtenopfer statt. Dahin gehören zuerst die τρίτα, Pell. VIII. 146 (in richtiger Aufeinanderfolge): προθέσεις, ἐχφοραί, τρίτα, ἔνατα, τριαχάδες, ἐναγίσματα, χοαί, τὰ νενομισμένα. Auf dieses am dritten Tage gebrachte Opfer bezieht sich Aristoph. Lysistr. 611:

μῶν ἐγχαλεῖς, ὅτι οὐχὶ προὺθέμεσθά σε; ἀλλ' ἐς τρίτην γοῦν ἡμέραν σοι πρῷ πάνυ ἥξει παρ' ἡμῶν τὰ τρίτ' ἐπεσχευασμένα.

Schol. ἐπειδὴ τῷ τρίτῃ τὸ τῶν νεχρῶν ἄριστον ἐφέρετο. Das eigentliche solenne Opfer aber waren die ἔνατα, welche am neunten Tage gebracht wurden und den Beschluss der wesentlichen Bestattungsgebräuche machten. Aeschin. in Ctesiph. §. 225: τίς ἀν εἔη τοιοῦτος ἰατρός, δοτις τῷ νοσοῦντι μεταξὸ μὲν ἀσθενοῦντι μηδὲν συμβουλεύοι, τελευτήσαντος δὲ αὐτοῦ ἐλ-

θών εἰς τὰ ἔνατα διεξίοι πρὸς τοὺς οἰχείους, ὰ ἐπιτηδεύσας ὑγτὴς ὰν ἐγένετο. Isaeus de Ciron. her. §. 39: καὶ τὰ ἔνατα ἐπήνεγκα ὡς οἶόν τε κάλλιστα παρασκευάσας. Worin diese ἔνατα bestanden, wird weiter nicht angegeben; jedoch ersieht man aus einer Aeusserung bei Plautus, dass dem Todten eine förmliche Mahlzeit bereitet wurde. Aul. II. 4. 45:

Coquus ille nundinalis est: in nonum diem Solet ire coctum;

was seine Erklärung in einer zweiten Stelle findet, Pseud. III. 2. 4 ff.

Peiorem haut potui quam hunc quem duco ducere, Multiloquum, gloriosum, insulsum, inutilem. Quin ab eam rem Orcus recipere ad se hunc noluit, Ut esset hic qui mortuis cenam coquat; Nam hic solus illis coquere quod placeat potest.

[Was die Opferthiere anlangt, so wurde ihr Blut in eine Grube gelassen, der Körper in Stücke geschnitten und Alles verbrannt; die Asche aber an der Stelle vergraben. Ueber einen solchen Platz zur Verbrennung von Thieren und mit einer Grube daneben auf der Halbinsel Taman vgl. Stephani in Compte rendu pour 1864, p. VIII und 1865, p. 6 ff. Rinder zu opfern hatte Solon verboten: Plut. Sol. 21, vgl. die oben citirte Inschrift aus Keos.] Damit war indessen die Trauer der Hinterlassenen selbst nicht beendigt. Wenn Aeschin. in Ctesiph. §. 77 dem Demosthenes den Vorwurf macht: έβδόμην δ' ημέραν της θυγατρός αὐτῷ τετελευτηχυίας, πρὶν πενθησαι καὶ τὰ νομιζόμενα ποιήσαι, στεφανωσάμενος και λευκήν έσθητα λαβών έβουθύτει καὶ παρενόμει τὴν μόνην ὁ δείλαιος καὶ πρώτην αὐτὸν πατέρα προσεπούσαν ἀπολέσας (vgl. Plutarch. Demosth. 22; Consol. ad Apollon. 33), so liegt der Tadel nicht sowohl darin, dass Demosthenes dieses vor dem neunten Tage that, was freilich noch auffälliger war, sondern überhaupt ehe die Zeit der Trauer vorüber war.

Wie lange diese Trauer der Hinterlassenen gewährt habe,

dafür weiss ich einen entscheidenden Ausspruch nicht anzuführen: in den meisten Fällen ist es mir jedoch wahrscheinlich, dass sie nicht vor dem dreissigsten Tage zu Ende ging. In Sparta hatte allerdings Lykurg eine kürzere Dauer angeordnet. Plutarch. Lvc. 27: γρόνον δὲ πένθους δλίγον προσώρισεν, ημέρας ενδεκα τη δε δωδεκάτη θύσαντας έδει Δήμητρι λύειν τὸ πένθος: anderwarts aber fand eine Beschränkung auf so wenige Tage nicht statt. [Nur bei den epizephyrischen Lokrern wurde gar keine Trauer angelegt, sondern bloss ein Leichenmahl nach der Bestattung gehalten: Heracl. Pont. c. 30. p. 24 Schneidew. Von Gambreion in Mysien haben wir jetzt im Corp. Inscr. n. 3562 eine bestimmte Vorschrift über diesen Gegenstand: νόμον είναι Γαμβρεώταις τάς πενθούσας έγειν φαιὰν ἐσθῆτα μὴ κατερρυπωμένην, γρῆσθαι δὲ καὶ τοὺς άνδρας και τους παιδας τους πενθούντας έσθητι φαιά, έαν μή βούλωνται λευχή· ἐπιτελεῖν δὲ τὰ νόμιμα τοῖς ἀποιγομένοις έσγατον εν τρισί μησίν, τῷ δὲ τετάρτω λύειν τὰ πένθη τοὺς άνδρας, τὰς δὲ γυναϊκας τῷ πέμπτῳ, καὶ ἐξανίστασθαι ἐκ τῆς κηδείας καὶ ἐκπορεύεσθαι τὰς γυναῖκας ἐπὶ τὰς ἐξόδους τὰς ἐν τῷ νόμω γεγραμμένας.] Von Argos sagt Plutarch. Quaest. Gr. 24: τοῖς ἀποβαλοῦσί τινα συγγενῶν ἢ συνήθων ἔθος ἐστὶ μετά πένθος εὐθὺς τῷ ᾿Απόλλωνι θύειν, ἡμέραις δὲ ὕστερον τριάχοντα τῷ Εομη: und wenn es auch unklar ist, ob man die Worte μετὰ πένθος εὐθύς von dem Ablegen der Trauerkleider oder von dem Begräbnisse oder wenigstens von den ἐνάτοις verstehen soll, so bleibt doch das letzte Opfer, das in Bezug auf den Todesfall gebracht wird, jedenfalls auch der letzte Act der Trauerceremonie, vor dessen Verrichtung man auch deren äussere Zeichen nicht abgelegt haben wird. Für Athen endlich, glaube ich, kann man mit Sicherheit den dreissigsten Tag als die Grenze der Trauer annehmen. So schliesse ich aus Lysias de caede Erat. §. 14, wo Euphiletos von seiner Frau sagt: ἔδοξε δέ μοι, ὧ ἄνδρες, ἐψιμυθιῶσθαι τοῦ ἀδελφοῦ τεθνεῶτος οὖπω τριάχονθ' ἡμέρας. Damit stimmt es überein,

dass am dreissigsten Tage ein Todtenopfer gebracht wurde, τριαχάς oder τριαχάδες. Η arpocr. τριαχάς, ή τριαχοστή τοῦ μηνός· τοῖς τετελευτηχόσιν ήγετο ή τριαχάς ήμέρα διὰ θανάτου καὶ ἐλέγετο τριαχάς, ὡς Ὑπερίδης ἐν τῷ περὶ τοῦ Ὑππέως κλήρου δηλοῖ, ἐνικῶς τε καὶ πληθυντικῶς τριαχάδα καὶ τριαχάδας τὴν ἡμέραν καλῶν. Es mag immerhin der dreissigste Tag des Monats oder eigentlich der Zeitabschnitt von dreissig Tagen τριαχάς genannt worden sein: davon kann keine Rede sein, dass an jedem dreissigsten Tage den Todten geopfert worden wäre, sondern in Bezug auf die Verstorbenen ist τριαχάς der dreissigste Tag nach dem Tode, wo in Athen am Grabe eine Feier stattfand, die vermuthlich eben die Trauer beschloss. Poll. I. 66: ἰδίως παρ' ᾿Αθηναίοις καλοῦνται τριαχάδες.

Die äusseren Zeichen der Trauer bestanden in geflissentlicher Vermeidung alles dessen, was auf eine frohe Stimmung und glückliche Lage hindeuten konnte; Ablegung der gewohnten Kleidung, ja selbst Entäusserung des natürlichen Schmuckes der Haare. Von den ältesten Zeiten her schnitt man sich als Zeichen der Trauer das Haar ab  $(\pi\lambda\delta\kappa\alpha\mu\rho\varsigma)$  neudytholog, Aeschyl. Choëph. 7; Eustath. zu Iliad. II. 6, p. 165. 4; vgl. Nitzsch zu Odyss. IV. 195) und legte ein schwarzes Gewand an. Eurip. Helen. 1087:

έγὼ δ' ές οἴχους βᾶσα βοστρύχους τεμῶ πέπλων τε λευχῶν μέλανας ἀνταλλάξομαι.

Iphig. Aul. 1416:

μήτ' οδν γε τὸν σὸν πλόχαμον ἐχτέμης τριχός μήτ' ἀμφὶ σῶμα μέλανας ἀμπίσχη πέπλους.

Vgl. Phoen. 372. Daher sagt Isaeus de Nicostr. her. §. 7, weil so Viele auf die Erbschaft Anspruch machten: τίς γὰρ οὐκ ἀπεκείρατο, ἐπειδὴ τὼ δύο ταλάντω ἑξάκις ἤλθετον; ἢ τίς οὐ μέλαν ἱμάτιον ἐφόρησεν ὡς διὰ τὸ πένθος κληρονομήσων τῆς οὐσίας; Bei dieser Sitte blieb es bis in die spätesten

Zeiten. Plutarch. Consol. ad ux. 4: χουράς συγγωρείν πενθίμους καλ βαφάς ἐσθῆτος μελαίνης. Vgl. die oben citirte Stelle Athen. XV, p. 675. Dasselbe geschah zuweilen bei dem Tode eines besonders beliebten Mannes, z. B. eines Feldherrn, indem das ganze Heer sich das Haar und, nach einer auch bei den Barbaren üblichen Sitte, den Pferden die Mähnen abschnitt. Plutarch. Pelop. 33, Herodot. IX. 24. passend sagt daher Lysias Funebr. §. 60: ἄστ' ἄξιον Ϋν έπι τῷδε τῷ τάφω τότε κείρασθαι τῆ Ελλάδι και πενθῆσαι τοὺς ἐνθάδε χειμένους, ὡς συγχαταθαπτομένης τῆς αὐτῶν ἐλευθερίας τη τούτων ἀρετή. In demselben Sinne beging Alexander bei dem Tode Hephästion's die Thorheit, die Mauerzinnen mehrerer Städte abbrechen zu lassen. Plutarch. Alex. 72: εύθὺς μὲν ἔππους τε χεῖραι πάντας ἐπὶ πένθει χαὶ ἡμιόνους έκέλευσε και των πέριξ πόλεων άφειλε τας επάλξεις. Vgl. Pelop. 34. wo er hinzusetzt: ώς αν δοχοῖεν αί πόλεις πενθεῖν άντὶ τῆς πρόσθεν μορφῆς χούριμον σγημα καὶ ἄτιμον ἀναλαμβάνουσαι. Aelian. V. Hist. VII. 8: την των Έκβατάνων ακρόπολιν περικείρας και το τείγος αυτής αφελόμενος. — Bei der vielfältigen Erwähnung des Gebrauchs, sich des Schmuckes der Haare zu entäussern, muss eine Aeusserung Plutarch's sehr auffallend erscheinen. Er sagt Quaest. Rom. 14: xal γάρ παρ' Ελλησιν, δταν δυστυγία τις γένηται, κείρονται μέν αί γυναϊχες, χομῶσι δὲ οἱ ἄνδρες, ὅτι τοῖς μὲν τὸ χείρεσθαι, ταῖς δὲ τὸ χομᾶν σύνηθές ἐστιν. Mit ihm stimmt überein Artemidor. Onirocr. I. 19: ή δε άτημέλητος εν συμφοραίς αὐξεται θρίξ, und 22: καὶ μέντοι οὐδεὶς ἐν περιστάσει πονηρᾶ η συμφορά τινι καθεστώς κείρεται. Wenn man dagegen halt, was Athenaeos a. a. O. und Eustath. zu Iliad. II. 6, p. 165. 6 sagt: λέγονται δὲ τὸν μὲν ἄλλον πάντα γρόνον κομαν οί Έλληνες, εν δε πένθους καιρώ κείρεσθαι, endlich Plutarch selbst de superst. 7: ἔστιν ἀνθρώπου μή πεπεισμένου θεδν είναι, λυπουμένου δ' άλλως και περιπαθούνπος, απομάξαι δάχρυον, ἀποχείραι χόμην, ἀφελέσθαι τὸ ίμάτιον, so scheinen

diese Widersprüche kaum eine Vereinbarung zuzulassen. Es ist aber wohl möglich, dass in Plutarch's Zeit das χείρεω der Männer nicht allenthalben mehr stattfand, zumal da seit Alexander eine grosse Veränderung in der Weise, Haar und Bart zu tragen, vorgegangen war. [Auch ist wohl zu unterscheiden zwischen der Spende einiger Locken und dem Abscheeren des ganzen Haares: Welcker im Rhein. Mus. IX, S. 277.] S. Exc. III zu Sc. XI.

Das Trauergewand war, wie schon aus den oben angeführten Stellen hervorgeht, in der Regel schwarz. Bedarf es noch mehrerer Beweise, so erinnere man sich der Worte, mit denen Perikles sich rühmte: οὐδεὶς δι' ἐμὲ τῶν ὄντων Άθηναίων μέλαν εμάτιον περιεβάλετο. Plutarch. Pericl. 38, und der schon oben angeführten Stelle aus Artemidor. Onirocr. II. 3: od γαρ οι αποθανόντες, αλλ' οι πενθούντες τους αποθνήσχοντας τοιούτοις γρώνται ίματίοις. Auch geschah es nicht nur bei Todesfällen, dass man ein schwarzes Gewand umnahm, sondern überhaupt, wenn man über irgend ein Ereigniss seine Trauer an den Tag legen wollte. Lysias in Agorat. §. 40: xal δή και Διονυσόδωρος μεταπέμπεται την άδελφην την έμην είς το δεσμωτήριον γυναϊκα ξαυτοῦ οὖσαν, πυθομένη δ' ἐκείνη ἀφιχνεῖται μέλαν τε ξμάτιον ημφιεσμένη, ὡς εἰχὸς ην ἐπὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς τοιαύτη συμφορᾶ κεγρημένφ. Von Isokrates wird X Or. vit. p. 839 erzählt: έλυπήθη δε και ου μετρίως επί τῷ Σωκράτους θανάτω και μελανειμονών τη δστεραία προηλθε: und deshalb fragt Dikaopolis den geplünderten Landmann bei Aristoph. Acharn. 1023:

ὦ τρισχαχοδαίμων, εἶτα λευχὸν ἀμπέχει;

Dennoch wich die Sitte einzelner Staaten hierin ab, und in Argos z. B. trauerte man in weissem Gewande. Plutarch. Quaest. Rom. 26: ἐν δὲ Ἦργει λευκά φοροῦσιν ἐν τοῖς πένθεσιν, ὡς Σωκράτης φησίν, ὑδατόκλυστα. [Weisse Trauerkleider erlaubt auch neben der schwarzgrauen das oben erwähnte Gesetz von Gambreion und in der römischen Kaiserzeit kam

es häufig vor: Plut. Quaest. Rom. VII, p. 95 R. u. Herodian. IV. 2. 3.] Uebrigens muss man nicht unbeachtet lassen, dass überall nur ein schwarzes Himation erwähnt wird, und es ist um so wahrscheinlicher, dass die Veränderung in der Kleidung sich nicht auf den Chiton erstreckte, als man ohne Zweifel nicht nur weisse, sondern auch dunkelfarbige Unterkleider im gewöhnlichen Leben trug.

Die Gräber wurden mit der gewissenhaftesten Observanz von den Angehörigen gepflegt und als die theuersten Gegenstände betrachtet. In der mächtigen Aufforderung zum Kampfe bei Salamis heisst es bei Aeschyl. Pers. 408:

ὤ παίδες Έλλήνων, έτε έλευθεροῦτε πατρίδ', έλευθεροῦτε δέ παϊδας γυναῖχας θεῶν τε πατρώων ἔδη θήχας τε προγόνων νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.

Daher fragt Lycurg. in Leocr. §. 8: τί γὰρ γρη παθεῖν τὸν έχλιπόντα μέν την πατρίδα, μη βοηθήσαντα δέ τοῖς πατρώοις ίεροῖς, ἐγκαταλιπόντα δὲ τὰς τῶν προγόνων θήκας; und bei der Dokimasie der athenischen Archonten kam auch das in Frage. ob der zu Erwählende die Gräber der Vorfahren nicht vernachlässigt habe? Xenoph. Memor. II. 2. 13: xal vi) Ala, έαν τις τῶν γονέων τελευτησάντων τοὺς τάφους μη χοσμή, καλ τοῦτο εξετάζει ή πόλις εν ταῖς τῶν ἀργόντων δοχιμασίαις. Vgl. Dinarch. in Aristog. §. 17; Isocr. Plat. §. 61; Harpocr. s. ἀπόταφος. An gewissen Tagen wurden sie bekränzt und mit Tänien geschmückt und mancherlei Gaben ihnen dargebracht. Dahin gehören namentlich die schon von Herodot IV. 26 als griechische Sitte erwähnten γενέσια, von denen jedoch sehr verschiedene Erklärungen gegeben werden, indem bald die Todtenfeier am Geburtstage des Verstorbenen, bald am Sterbetage, bald ein allgemeines attisches Todtenfest darunter verstanden wird. Suidas: γενέσια, ή δι' ένιαυτοῦ ἐπιφοιτῶσα τοῦ τεγθέντος μνήμη, was durch die Worte des von Lobeck Thryn. p. 104 angeführten Gramm. γενέθλια ή δι' ένιαυ-

τοῦ ἐπιφοιτῶσα τοῦ τεγθέντος ἐορτή, γενέσια ἡ δι' ἐνιαυτοῦ ἐπιφοιτῶσα τοῦ τεγθέντος μνήμη, seine volle Bestätigung und Erklärung findet. Dagegen sagt Ammonius: ἐπὶ τῶν τεθνηκότων εν ή ξκαστος ήμέρα τετελεύτηκε. Die erstere Erklärung wird durch die Etymologie so offenbar unterstützt, dass man an ihrer Richtigkeit nicht zweifeln kann, und sie erhält die unzweideutigste Bestätigung durch das Testament Epikur's, in welchem es bei Diog. Laërt. X. 18 heisst: ἐχ δὲ τῶν γενομένων προσόδων των δεδομένων ύφ' ημών 'Αμυνομάγω και Τιμοχράτει χατά το δυνατον μεριζέσθωσαν μεθ' Ερμάργου σχοπούμενοι είς τε τὰ ἐναγίσματα τῷ τε πατρί καὶ τῆ μητρί καὶ τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἡμῖν εἰς τὴν εἰθισμένην ἄγεσθαι γενέθλιον ημέραν έκάστου έτους τη προτέρα δεκάτη τοῦ Γαμηλιώνος . . συντελείτωσαν δε και την των άδελφων ημέραν του Ποσειδεώνος καθάπερ και ήμεις, συντελείτωσαν δε και την Πολυαίνου τοῦ Μεταγειτνιῶνος. [Vgl. auch das Testament der reichen Epikteta aus Thera: Corp. Inscr. n. 2448.] Analog ist es auch, wenn Plutarch. Symp. VIII. 1. 1 des Sokrates und Plato Geburtstage feiert. Aber eben so gewiss darf man annehmen, dass auch am Sterbetage jährlich wiederkehrende Todtenfeiern statt fanden. Ausserdem werden aber auch die zu Athen allgemein gefeierten νεχύσια so genannt. Hesych. γενέσια, έορτη πένθιμος Άθηναίοις, οί δὲ τὰ νεκύσια καὶ ἐν τῆ ημέρα τῆ, τῆ θύουσι. Bekk. Anecd. p. 231: γενέσια, έορτη παρά 'Αθηναίοις πενθήμερος, οί δὲ νεχύσια. Solche Tage sind es, welche von Plato Leg. VII, p. 800 ἀποφράδες ἡμέραι genannt werden. Tim. Lex. p. 47: ἀποφράδες ἡμέραι, ἐν αίς τοῖς κατοιγομένοις γοὰς ἐπιφέρουσιν. [Vgl. Petersen die Geburtstagsfeier bei d. Griechen in Jahrb. für class. Phil. 1857. Supplem. II, S. 301. Die γενέσια leitet Maurophrydes in Philistor II, p. 177 nicht von γένεσις ab, sondern von Févw, vgl. φόνος und funus.]

Die Handlung des Opferns am Grabe hiess ἐναγίζειν und das Opfer selbst daher ἐνάγισμα, gewöhnlich χοαί, auch χθόνια

λουτρά, Zenob. VI. 45, wenn blutige Opfer damit verbunden waren, αίμαχουρίαι. Worin diese χοαί bestanden, ersieht man am vollständigsten aus Aeschyl. Pers. 615 ff.:

παιδός πατρί πρευμενεῖς χοάς φέρουσ', ἄπερ νεχροῖσι μειλιχτήρια, βοός τ' ἀφ' άγνῆς λευχὸν εὔποτον γάλα, τῆς τ' ἀνθεμουργοῦ στάγμα παμφαὶς μέλι λιβάσιν ὁδρηλαῖς παρθένου πηγῆς μέτα, ἀχήρατόν τε μητρὸς ἀγρίας ἄπο ποτὸν παλαιᾶς ἀμπέλου γάνος τόδε: τῆς τ' αἰὲν ἐν φύλλοισι θαλλούσης βίον ξανθῆς ἐλαίας χαρπὸς εὐώδης πάρα ἄνθη τε πλεχτά, παμφόρου γαίας τέχνα.

Vgl. Choëph. 86 ff. So sieht man auch gewöhnlich auf Denkmälern, wie besonders Kränze, Tänien und Salbgefässe dargebracht werden. [Vgl. E. Schulze de vasculo picto et Amazonis pugnam et inferiarum ritus repraesentante. Gotha. 1870.] Es geschah aber auch noch mehr und es wurden den Todten förmliche Mahlzeiten zugerichtet und verbrannt. Lucian. Char. 22: τί οὖν ἐκεῖνοι στεφανοῦσι τούς λίθους και γρίουσι μύρφ; οί δε και πυράν νήσαντες πρό τῶν γωμάτων καὶ βόθρον τινὰ δρύξαντες καίουσί τε ταυτί τὰ πολυτελή δείπνα και είς τὰ δρύγματα οίνον και μελίκρατον, ώς γοῦν εἰχάσαι, ἐγγέουσιν. Anderwarts spricht Lucian von einem dabei veranstalteten Mahle, de merc, cond. 28: Łoixac γὰρ τότε στήλη ξώλου τινὸς νεχροῦ ἄγοντος ἐναγίσματα· καὶ γάρ εκείνου καταγέαντες μύρον και τον στέφανον επιθέντες αθτοί πίνουσε και εὐωγοῦνται τὰ παρεσκευασμένα. έώλου glaube ich nicht, dass an das περίδειπνον zu denken ist. Uebrigens sagt auch Artemidor. Onirocr. IV. 81: τά έν νεχυσίοις χαὶ περιδείπνοις παρατιθέμενά τισιν οὖτε ίδεῖν οὖτε φαγείν άγαθὸν οὖτε περιδειπνεῖσθαι. Solon hatte auch diese Todtenfeiern beschränkt und die Theilnahme nur den Verwandten nachgelassen. Plutarch. Sol. 21: οδδ' ἐπ' ἀλ-Charikles III. 11

λότρια μνήματα βαδίζειν γωρίς ἐππομιδής. — Uebrigens wurde es nicht nur an jenen bestimmten Tagen als Pflicht der Frömmigkeit betrachtet, die Gräber zu besuchen; vielmehr fand man eine Aufforderung, es öfter zu thun, in dem Glauben, dass die Anwesenheit im Leben geliebter Personen dem Verstorbenen ebenso wohlthuend sei, als die Annäherung gehasster und übel gesinnter unangenehm. Isaeus de Astyph. her. §. 4: καὶ τὸν ἐμὸν πατέρα ἀσθενοῦντα ἐπὶ τὸ μνημα ηγαγον εδ είδότες, δτι άσπάζοιτο αυτον Αστύφιλος. Vgl. de Philoctem. her. §. 51 und Charit. I. 14: ιδοῦ, φησίν, ἄλλος τάφος, εν ῷ θήρων με κατέκλεισεν, ερημότερος εκείνου μᾶλλον μήτηρ γάρ αν έχει προσηλθε και πατήρ και Χαιρέας ἐπέσπεισε δαχρύων, ἠσθόμην αν καὶ τεθνεῶσα. Dagegen findet sich anderwärts, dass ein Sterbender verordnet, gewisse Personen nicht an sein Grab zu lassen. Isaeus Astyph. §. 19: ως δε δτε απέθνησκεν ο Ευθυκράτης ο πατήρ 'Αστυφίλου, ἐπέσχηψε τοῖς οἰχείοις, μηδένα ποτὰ ἐάσειν ἐλθεῖν τῶν θουδίππου ἐπὶ τὸ μνῆμα τὸ ἑαυτοῦ. Darum sagt auch Teukros bei Sophocl. Ai. 1372:

σὲ δ', ὤ γεραιοῦ σπέρμα Λαέρτου πατρός, τάφου μὲν ὀχνώ τοῦδ' ἐπιψαύειν ἐᾶν, μὴ τῷ θανόντι τοῦτο δυσχερὲς ποιῶ.

[Zu den Verletzungen der Gräber gehört es namentlich, wenn fremde und unberechtigte Personen darin bestattet werden. Daher die Verwünschungen gegen Verletzende auf den Grabmälern: Corp. Inscr. n. 516. 589—591, und die Drohungen gegen die Angehörigen: ebendas. n. 2824—2835.]

Nach Erörterung dieser allgemeinen Bestattungsgebräuche sind noch die besonderen Fälle zu berücksichtigen, in welchen aus religiösen oder politischen Gründen die Bestattung entweder ganz unterlassen wurde oder in besonderer Weise stattfand, oder an die Stelle des wirklichen Begräbnisses, wenn man den Leichnam selbst nicht erlangen konnte, stellvertretende Ceremonien traten. — Zuvörderst wurden die Körper

der vom Blitze Erschlagenen entweder ganz unbeerdigt gelassen oder, weil man sie als von der Gottheit berührt und darum als ξεροὺς νεπρούς ansah, wenigstens nicht in einem Begräbnisse mit Mehreren beigesetzt. Letzteres ersieht man aus dem Gespräche zwischen Theseus und Adrastos bei Eurip. Suppl. 935:

- θ. τὸν μὲν Διὸς πληγέντα Καπανέα πυρί —
- Α. ή γωρίς, ξερον ώς νεχρόν, θάψαι θέλεις;
- θ. ναί, τοὺς δέ γ' ἄλλους πάντας ἐν μιᾳ πυρᾳ.

Damit stimmt Artemidor, Onirocr. II. 9 überein: oboek γὰο χεραυνωθείς ἄτιμός ἐστιν· δθεν γε χαὶ ὡς θεὸς τιμᾶται. Er führt bald darauf an, dass die Erschlagenen an Ort und Stelle begraben würden: οὐ γὰρ οί κεραυνωθέντες μετατίθενται, άλλ' δπου αν υπό του πυρός καταληφθώσιν, ένταυθα θά-Vgl. jedoch Philostr. Imag. II. 31. sagt Plutarch. Symp. IV. 2. 3: πάντων δὲ θαυμασιώτατον. δ πάντες ως έπος είπεῖν ἴσμεν, δτι τῶν ὑπὸ χεραυνοῦ διαφθαρέντων ἄσηπτα τὰ σώματα διαμένει πολλοί γὰρ οὖτε καίουσιν ούτε κατορύττουσιν, άλλ' έωσι περιφράξαντες ωστε όρασθαι τους ασήπτους αεί. Unbeerdigt blieben ferner Verbrecher. welche. zum Tode verurtheilt worden waren, wiewohl dieses immer nur als Schärfung der Strafe erscheint. In Athen wird ein besonders dazu bestimmter Ort, wohin dergleichen Leichname geworfen wurden, genannt, Plutarch. Themist. 22: (ἐν Μελίτη) οὖ νῦν τὰ σώματα τῶν θανατουμένων οἱ δήμιοι προβάλλουσι καὶ τὰ ἱμάτια καὶ τοὺς βρόχους τῶν ἀπαγχομένων καλ καθαιρεθέντων εκφέρουσιν: [vgl. Plat. Republ. IV. p. 489: ἀνιών ἐχ Πειραιῶς ὑπὸ τὸ βόρειον τεῖγος ἐχτὸς αἰσθανόμενος νεχρούς παρά τῷ δημίω χειμένους, also ausserhalb des melitischen Thores und in der Nähe der nördlichen langen Mauer (Bursian. Geogr. I, S. 274). Ueber das βάραθρον oder δρυγμα vgl. noch Becker Anecd. I, p. 219. Xenoph. Hellen. I. 7. 20. Dinarch. c. Demosth. §. 62. zu Aristoph. Plut. 431 u. zu Eccles. 1089; ausserdem:

Equit. 1862. Nub. 1450 u. Ran. 574. Plat. Gorg. p. 516 D. Plut. Aristid. 4. Lycurg. c. Leocr. §. 121. Suid. und Harpocr. s. v. Vgl. Curtius Att. Stud. I, S. 7 ff.] und ebenso in Sparta, Thucyd. I. 134: καὶ αὐτὸν ἐμέλλησαν μὲν ἐς τὸν κεάδαν, οὖπερ τοὺς κακούργους ἐμβάλλειν εἰώθεσαν [und Pausan. IV. 18. 6]. Besonders verweigerte man die Bestattung denen, welche am Vaterlande oder überhaupt an der allgemeinen Sache zu Verräthern geworden waren. Daher soll Polyneikes, daher Aias nicht begraben werden, und so war auch die Sage von Palamedes, Philostr. Heroic. 7. Vgl. Thucyd. a. a. O. und das Decret gegen Antiphon in Vit. X. Orat. p. 834 und Dio Chrysost. XXXI. 28.

Selbstmörder erfuhren zwar schwere Missbilligung (Plato Phaed. p. 61 ff.) und wurden noch am Leichname durch Abhacken der rechten Hand gestraft, gewiss in demselben Sinne, in welchem man auch leblose Dinge, welche zufällig einen Todtschlag verureacht hatten, über die Landesgrenze brachte: aber der Leichnam wurde begraben. Aeschin. in Ctesiph. §. 244: καὶ ἐάν τις αὐτὸν διακρήσηται, τὴν γεῖρα τὴν τοῦτο πράξασαν γωρίς τοῦ σώματος θάπτομεν. Plato will, dass sie in der Stille allein und ohne Denkstein begraben werden sollen. Leg. IX, p. 873: τάφους δ' είναι τοῖς οὕτω φθαρεῖσι πρώτον μέν κατά μόνας μηδέ μεθ' ένδς ξυντάφου, είτα έν τοῖς τῶν δώδεκα δρίοισι μερῶν τῶν δσα ἀργὰ καὶ ἀνώνυμα θάπτειν άχλεεῖς αὐτοὺς μήτε στήλαις μήτε ὀνόμασι δηλοῦντας τοὺς τάgovc. Ob der Nachricht bei Philostr. Heroic. p. 721. dass Kalchas als Exeget nicht gelitten habe, dass der Leichnam des Aias verbrannt worden sei, ως ούγ δσιοι πυρί θάπτεσθαι οί ξαυτούς ἀποκτείναντες, eine im wirklichen Leben begründete Observanz zu Grunde liege, weiss ich nicht zu sagen. Quint. Smyrn. V. 618 ff. und Andern wird er verbrannt; [bei Sophokles dagegen scheint es nach v. 1403, als sollte er begraben werden und Welcker ep. Cyklus B. II, S. 238 führt Philostr. Imag. II, 7 extr. und Stat. Theb. III. 97

für die Meinung an, dass das Feuer durch den Selbstmörder verunreinigt werde.] Jedenfalls ist es wahrscheinlich, dass solche Bestattungen in der Stille stattfanden, und dann fiel auch der Pomp der Verbrennungsscene von selbst weg. Vielleicht geschahen sie sogar des Nachts, was wenigstens unter gewissen Umständen stattgefunden zu haben scheint; denn so prophezeit Kassandra dem Agamemnon, Eurip. Troad. 448:

ή χαχός χαχώς ταφήσει νυχτός, οὐχ ἐν ἡμέρφ.

[Auf Cypern soll nach Dio Chrysost. LXIV. 3, p. 592 ein Verbot des Begräbnisses für Selbstmörder bestanden haben und in Theben gingen dieselben nach Aristot. bei Zenob. Prov. VI. 17 aller Todtenehren verlustig. Vgl. Artemid. Onirocr. I. 4. u. v. Lasaulx in Abhandl. d. Bayr. Akad. 1847, Phil. Cl. B. V, S. 125.]

Mit besonderen Förmlichkeiten war die Bestattung derer verbunden, die eines gewaltsamen Todes gestorben waren. Als Symbol der Verfolgung des Mörders, welche den Verwandten oblag, wurde dem Zuge eine Lanze vorausgetragen und an dem Grabe aufgesteckt, dieses aber drei Tage lang bewacht. So verordnen die Exegeten über das Begräbniss der an Misshandlungen gestorbenen Freigelassenen bei Demosth. in Euerg. §. 69: πρῶτον μὲν ἐπενεγχεῖν δόρυ ἐπὶ τῆ ἐκφορᾶ καὶ προαγορεύειν ἐπὶ τῷ μνήματι, εἶ τις προσήκων ἐστὶ τῆς ἀνθρώπου· ἔπειτα τὸ μνῆμα φυλάττειν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας. Vgl. Harpocr. ἐπενεγχεῖν δόρυ und die darauf sich beziehenden Verse bei Eurip. Troad. 1137:

ήμεῖς μὲν οὖν, ὅταν σὰ χοσμήσης νέχυν, γῆν τῷδ' ἐπαμπίσχοντες αἴρομεν δόρυ.

War Jemand verunglückt, z. B. auf dem Meere, so dass man seines Körpers nicht habhaft werden konnte, so wurde, um doch die Pflicht der Bestattung nicht zu versäumen, ein Scheinbegräbniss angestellt. Charit. IV. 1: καὶ γὰρ εἰ μὴ τὸ σῶμα εὕρηται τοῦ δυστυχοῦς, ἀλλὰ νόμος οὖτος ἀρχαῖος

Ελλήνων ώστε καὶ τοὺς ἀφανεῖς τάφοις κοσμεῖν. Eurip. Helen. 1241:

Έλλησίν έστι νόμος, δς αν πόντφ θάνη χενοίσι θάπτειν εν πέπλων δφάσμασιν.

Aus dem aber, was Helena und Menelaos darauf von den einzelnen Gebräuchen sagen, lässt sich nicht auf die Wirklichkeit schliessen, weil sie nur den Theoklymenos täuschen wollen und Gelegenheit zur Flucht suchen. Bei dem Scheinbegräbnisse des Chäreas, das Kallirrhoe veranstaltet, wird sein Bild (είδωλον) auf der κλίνη getragen. Charit. IV. 1. p. 86: έπόμπευε δ' είδωλον Χαιρέου πρός την έν τῷ δακτυλίφ σφραγίδα διατυπωθέν. Ein Schriftsteller wie Chariton ist freilich in solchen Dingen keine unbedingt gültige Autorität, zumal da die römische Sitte, nach welcher bei den Leichenbegängnissen der Kaiser ein Wachsbild auf dem lectus lag. leicht Veranlassung zu solcher Fiction geben konnte. Da aber bei der Adonisfeier etwas Aehnliches geschah, so mag es wohl möglich scheinen, dass zuweilen wirklich ein Wachsbild die Stelle des Leichnams vertrat. Auch bei öffentlichen Begräbnissen im Kriege Gefallener wurde mit der wirklichen Bestattung der vorhandenen Körper oder Gebeine eine solche stellvertretende Ceremonie für die verbunden, welche vielleicht nicht aufgefunden worden waren. Thucvd. II. 34: ἐπειδὰν δε ή εκφορά ή, λάρνακας κυπαρισσίνας ἄγουσιν αμαξαι, φυλής έκάστης μίαν· ἔνεστι δὲ καὶ τὰ ὀστᾶ, ῆς ἔκαστος ῆν φυλῆς· μία δε κλίνη κενή φέρεται εστρωμένη τῶν ἀφανῶν, οι ঝν μή εύρεθωσιν ες αναίρεσαν. Vermuthlich beeilte man sich nicht mit dieser Ceremonie, weil es für den, welchem sie irrthümlich gehalten worden war, wenn er wieder unter den Lebenden auftrat, grosse Nachtheile hatte. Plutarch. Quaest. Rom. 5 sagt, nachdem er von der römischen Weise, diesen Nachtheilen zu begegnen, gesprochen hat: δρα δέ, μή καὶ ταῦτα τρόπον τινά τοῖς Ελληνικοῖς ἔοικεν οὐ γὰρ ἐνόμιζον άγνους οὐδὰ κατεμέγνυσαν έαυτοῖς οὐδὰ εἴων ἱεροῖς πλησιάζειν. οίς ἐχφορὰ γεγόνει καὶ τάφος ὡς τεθνηκόσι. Ein delphisches Orakel gebot in einem solchen Falle einem gewissen Aristinos:

δοσα περ ἐν λεχέεσσι γυνὴ τίπτουσα τελεῖται, ταῦτα πάλιν τελέσαντα θύειν μαχάρεσσι θεοῖσι,

τὸν οὖν ᾿Αριστῖνον εὖ φρονήσαντα παρασχεῖν ἐαυτὸν ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς τικτόμενον ταῖς γυναιξὶν ἀπολοῦσαι καὶ σπαργανῶσαι καὶ θηλὴν ἐπισχεῖν, οὕτω δὲ δρᾶν καὶ τοὺς ἄλλους ἄπαντας ὑστεροπότμους προσαγορευομένους · ἔνιοι δὲ καὶ πρὸ τοῦ ᾿Αριστίνου ταῦτα γένεσθαι περὶ τοὺς ὑστεροπότμους καὶ τὸ ἔθος εἶναι παλαιόν. Dieselbe Nachricht findet sich bei Hesychius s. δευτερόποτμος und ὑστερόποτμος und die Worte: ὡς ἔθος ἢν παρὰ Αθηναίοις ἐκ δευτέρου γεννᾶσθαι, erklären sich aus Plutarch's Erzählung.

## EXCURS ZUR ZEHNTEN SCENE.

## DER THEATERBESUCH.

Es wird kaum der Erinnerung bedürfen, dass ich in dieser Abhandlung von jeder Untersuchung über das Theater selbst, die Weise der scenischen Darstellung, überhaupt das gesammte Bühnenwesen gänzlich absehe. Die Zuschauer allein sind es, die ich in's Auge fasse, um Bechenschaft davon zu geben, wer sie waren, wie sie erschienen, mit welcher Theilnahme sie billigend oder missbilligend den Darstellungen beiwohnten, wie griechischer Charakter und griechische Sitte in dieser Richtung sich äusserten.

Ich wende mich zunächst zu der Frage: Wer waren die Zuschauer? einer Frage, welche für unsere Zeit sonderbar klingen mag, deren Beantwortung aber für das griechische Alterthum keineswegs leicht ist. Gleichwohl ist sie für die richtige Auffassung der wichtigsten Verhältnisse, namentlich was die Stellung der Frauen und den Takt in der Erziehung anlangt, dann aber auch für die Beurtheilung der alten Dramatik und des Charakters der dramatischen Dichter von so hoher Wichtigkeit, dass es durchaus wünschenswerth sein muss, ihre Beantwortung so viel als möglich zur Gewissheit zu bringen. Man darf sich daher auch nicht wundern, wenn in neuerer Zeit darüber ein lebhafter Streit entstanden ist, an dem besonders Böttiger, Fr. Schlegel, Böckh, Jacobs und Andere Theil genommen haben. Böttiger war es, der den

Apfel der Eris hinwarf, indem er zuerst in Wieland's den tschem Merkur 1796, 1 St. (Kl. Schr. Th. I. S. 295ff.) die Frage aufwarf: »Waren die Frauen in Athen Zuschauerinnen bei den dramatischen Vorstellungen?« und sie verneinte; gegen Schlegel (Griechen'u. Römer B. I. S. 312) seine Ansicht vertheidigte (D. Merk. 1797, 3 St., Kl. Schr. I, S. 308 ff.); in der Furien maske S. 3 (Kl. Schr. I, S. 190) sie abermals geltend zu machen suchte; gegen Böckh's Widerspruch (Graec. trag. princ. p. 37) sie von Neuem in Schutz nahm (Morgenbl. 1808, n. 309-811; Kl. Schr. S. 313ff.) und noch in der Aldobr. Hochzeit S. 137 dabei beharrte. Er blieb dabei nicht stehen, die Frauen auszuschliessen: er schrieb nicht unüberlegt beim ersten Anlasse, sondern in der Vertheidigung gegen Schlegel, Kl. Schr. S. 310: »Nun ist es aber eine ausgemachte Sache, dass vor Anfang des 18. Jahres kein junger Athenienser das Theater besuchen durfte; dann erst wurde er feierlich unter die Epheben aufgenommen; von da an konnte er die Theater bei Volksversammlungen und also auch bei theatralischen Vorstellungen besuchen; von da an fand er im Theater seinen eigenen Platz, den Pollux ausdrücklich den Sitz der Epheben nennt.« Im auffallendsten Widerspruche damit steht jedoch, was von demselben in einem merst in den Kl. Schr. Th. II, S. 279 ff. gedruckten Aufsatze über den Kordaxtanz gesagt wird: »Die Acteurs, die ihn in der alten Komödie auf den Theatern tanzten, hatten einen ungeheuren Phallus von rothem Leder um die Schamtheile gebunden und erregten dadurch das Gelächter der Weiber und Kinder. Man muss wohl annehmen, dass dieser Aufsatz früher geschrieben ist als Böttiger zu jener Ansicht gelangt War; aber auffallend genug ist es auch dann, dass er der Stelle aus Aristophanes, auf die er sich bezieht, nicht wieder gedachte, da sie allerdings von Kindern, wenn auch keineswegs von Franen spricht. Ausserdem sprachen sich gelegentlich für die Anwesenheit der Frauen aus Heindorf zu Plato Gorg.

p. 502. Welcker zu Arist. Ran. 1050. Voss zu Arist. Ran. 174. Eccl. 210. letztere selbst für die Komödie. und in Bezng auf die Tragodie trat dieser Ansicht auch Jacobs Verm. Schr. Th. IV. S. 272 bei. während er früher in den Anmerk. zu den Athen. Briefen Th. I. S. 539 sich an Böttiger anzuschliessen schien. In neuerer Zeit ist die Frage wiederum namentlich von M. H. E. Meier in Allg. Lit.-Zeit. 1836, n. 119, S. 317 bei Gelegenheit von Schneider's Att. Theaterw., Weimar 1835, besprochen worden, und wenn auch dort nur das höchst schwankende, selbst ieder sichern Basis entbehrende und die Sache um nichts fördernde Urtheil gefällt wird, dass sanständige Frauen oder gar Jungfrauen in Athen nicht viele das Theater besucht haben werden:« so hat diese Recension, wie es scheint, W. A. Passow zu einem besonderen Aufsatze ȟber den Theaterbesuch der athenischen Franen in der Blüthezeit des Staatse in der Zeitschr. für Alterthumsw. 1837, n. 29 veranlasst, dessen verständiger Erwägung, die sich für die Anwesenheit der Frauen in der Tragödie, gegen dieselbe in der Komödie erklärt, man gern seinen Beifall schenken wird. [Ebenso Schwanitz Platon. Stud. 1864 I. S. 25. Ed. du Méril in Révue archéol. 1863 VIII, p. 128ff. Bernhardy Grundr. der griech. Literat. B. II. 2, S. 122. K. F. Hermann zu Becker's Charikles III, S. 139, der nicht einmal an der Anwesenheit von Frauen in der Komödie zweifelt, aber in der Sitte und Zucht des weiblichen Geschlechts einen Damm gegen die Ausübung des Rechtes findet, während Egger Hist. de la critique. Paris 1849, p. 507 ohne genügenden Grund den Besuch der Komödie vom letzten vorchristlichen Jahrhundert an zugieht. Voll dagegen für den Lustspielbesuch sind eingetreten: Richter Aristophanisches. Berlin 1845, S. 22ff. Sommerbrodt in Berlin. Jahrbb. 1845, N. 37 (Scaenica. 1876, S. 70ff.); St. John Hellenes T. I. p. 408. O. Benndorf Beiträge zur Kenntniss des attisch. Theaters in Zeitschr. für

östreich. Gymnasien. XXVI, S. 1—29, der aber freilich auch S. 10 meint, die Frage, in welcher Ausdehnung Schauspielbesuch von Frauen vorausgesetzt werden dürfe, könne mit Bestimmtheit kaum zu beantworten sein.]

Das Material, das man zur Begründung eines Urtheils benatzen kann, ist in Folge des Streits nach und nach fast vollständig herbeigeschafft worden. Es ist wohl zu bemerken, dass sich daranter nicht eine Stelle findet, welche die Anwesenheit der Frauen leugnete, und dass die Argumente dagegen theils ganz allgemeiner Art und von der (postulirten) Sitte, hauptsachlich aber a silentio entnommen sind. Dagegen vermisst man auch jeden directen Ausspruch, dass sie Zuschauerinnen gewesen seien; keine für die bessere Zeit gültige Beziehung. keine klar zengende Anekdote ist beigebracht worden; wohl aber zahlreiche Andeutungen, welche ohne vorgefasste Meinung Niemand anders als von den Franen als Zuschauerinnen verstehen würde, und die von den Gegnern dieser Ansicht mühsam haben beseitigt werden müssen. Gäbe es nun ein Zeugniss, welches unzweideutig die Anwesenheit der griechischen Frauen im Theater als Thatsache erwiese, so würde man gern von allen diesen künstlichen Erklärungen absehen und einfach das annehmen, was die Stellen ohne Vorurtheil und Zweifel betrachtet bieten. Und ein solches Zeugniss, glaube ich, gibt es; allein ich kann es nicht an die Spitze der Untersuchung stellen: ich kann es nicht umgehen, das schon früher benutzte Material noch einmal sichtend zu beleuchten und das Ergebniss der Prüfung festzustellen, ehe ich durch jene bisher übersehene Nachricht meine Meinung fester begrunde. Eine Frage aber muss ich vorher aufwerfen, deren Beantwortung für die ganze Untersuchung von Einfluss ist und daher abgethan sein will, damit man sich klar bewusst sei, was man eigentlich wolle: es ist die Frage, warum man eigentlich nicht annehmen zu können glaubt, dass die Frauen Zuschauerinnen der Schauspiele (ich spreche zunächst nur von

der Tragodie) hätten sein dürfen? In der Tragodie selbst. dieser ernstesten Dichtung, die voll Würde und Anstand im gemessensten Tone und in der edelsten Sprache bildend, belehrend und warnend dem Menschen entgegentritt, ihm die Nichtigkeit des Sterblichen und die Macht der Gottheit. das Verderbliche der Leidenschaft, den hohen Werth besonnenen und gerechten Thuns, die späte Ahndung halbverschuldeter Unthat, mit einem Worte, das erhabenste Bild menschlichen Handelns und Duldens vorhält: in solcher Dichtung an sich kann nimmermehr ein Grund gefunden, es kann in keiner Weise für gefährlich oder unanständig gehalten werden, dass Frauen Zuschauerinnen abgaben, im Gegentheil müsste man sich wundern, dass eben Griechen, denen Poesie ein so allgemein anerkanntes Bildungsmittel war, es den Frauen geradehin versagt hätten, wenn nicht andere Rücksichten hindernd in den Weg traten. Welche Rücksichten konnten es also sein? bleibt nichts übrig als mit Böttiger anzunehmen. dass die herrschenden Begriffe von weiblicher Zucht und Sittsamkeit ihnen nicht gestatteten. öffentlich unter Männern zu erscheinen: »dass, eine Athenerin unter den Männern im Theater sitzen zu sehen, durchaus für ein öffentliches Aergerniss und eine unverzeihliche Schamlosigkeit gegolten haben müsste.« ist also nicht das Zuschauen, es ist das Erscheinen im Theater, das für unanständig gehalten wird, und hätte nicht die strenge Zucht verboten, die Frauen zuzulassen, so würde man ersteres für unverfänglich gehalten haben. Auf diese Bemerkung werde ich später zurückkommen, wenn ich zur Beantwortung der Hauptfrage selbst gelangt bin.

Ich stelle die Frage nicht auf Athen, auch nicht auf die aristophanische Zeit; ich fasse sie vorerst ganz allgemein, das ganze griechische Alterthum einschliessend. Aus der Untersuchung wird sich von selbst darstellen, was für Athen und von welcher Zeit es gelten solle. Ich beginne mit den Stellen aus späten Schriftstellern, bei denen sich die Anwesenheit der

Frauen im Theater entschieden ausgesprochen findet. Der Sophist Kraton, der die mimischen Tänze verwirft und die Zumuthung, den Zuschauer abzugeben, zurückweist, sagt bei Lucian. de salt. 5: έτι γὰρ τοῦτό μοι τὸ λοιπὸν ἢν, ἐν βαθεῖ τούτω πώγωνι καὶ πολιᾶ τῆ κόμη καθῆσθαι μέσον ἐν τοῖς γυναίοις καλ τοῖς μεμηνόσιν ἐκείνοις θεαταῖς κ. τ. λ. Plutarch. Consol. ad uxor. 5 schreibt die εὐτέλεια seiner Frau lobend: ούτε τῶν πολιτῶν (οὐδείς ἐστιν) ὧ μὴ θέαμα παρέγεις ἐν ἱεροῖς χαὶ θυσίαις χαὶ θεάτροις την σεαυτής ἀφέλειαν. Allein diese Zeugnisse beweisen nichts: denn das ist eine entartete Zeit. in welcher die griechische Sitte unter römischem Einflusse viel Fremdartiges angenommen hat. Spricht doch Philostr. Vit. Apollon. Tyan. IV. 22 aus derselben Zeit erzählend von Gladiatorenkämpfen im Theater zu Athen und Korinth, und die Pantomimen selbst, welche Lucian rühmt, stammen aus Rom, wie er selbst angiebt. Nur so viel folgt daraus, dass man nicht etwa aus Liban. Or. LXIII. t. III, p. 370f., der keine Frauen erwähnt, schliessen dürfe, sie hätten auch in so später Zeit das Theater nicht besucht.

Geringe Beweiskraft kann man ferner den Stellen zuerkennen, in welchen Frauen zwar Zuschauerinnen genannt werden, aber nichts zur näheren Bezeichnung des Schauspiels hinzugefügt wird. So sagt Phintys bei Stob. Serm. LXXIV. 61 von den Fällen sprechend, in denen die Frau sich öffentlich zeigen dürfe: ἔπειτα μήτε δρφνᾶς ανισταμένας μήτε έσπέρας, άλλα πλαθούσας άγορας καταφανέα γινομέναν ταν έξοδον ποιείσθαι θεωρίας Ενεχά τινος ή άγορασμῶ ολχήω: allein ob dort eine θεωρία im Theater gemeint sei, geht daraus nicht hervor. Eben so verhält es sich leider auch mit einigen Fragmenten bei Pollux, die nur durch den Zusammenhang Licht erhalten könnten. Der Onomastiker sagt II. 56: καὶ θεάτρια χαὶ συνθεάτρια ή παλαιὰ χωμφδία. Vgl. IV. 121. VI. 158. Die einzige Stelle vielleicht, in der er das letztere Wort gefunden hatte, führt er X. 67 an: καὶ τὴν ἐν ᾿Αριστοφάνους Σκηνάς καταλαμβανούσαις λήκυθον.

τὴν ἐπταχότυλον, τὴν χυτραίαν, τὴν χαλήν, ἢν ἐφερόμην, ἵν՝ ἔχοιμι συνθεάτριαν.

Es scheint ausgemacht zu sein, dass hier ein Weib spricht; ich glaube auch, dass vom Theater die Rede ist; aber beweisen lässt sich durch diese Worte um so weniger, als der Titel des Stücks zu errathen giebt, dass auch hier eine Art verkehrter Welt dargestellt worden sei. Dasselbe haben schon Böttiger und Passow gegen ein zweites Fragment geltend gemacht, das derselbe IX. 44 anführt:

ενταῦθα περί τὴν εσχάτην δει χερχίδα ὁμᾶς χαθιζούσας θεωρείν ὡς ξένας.

Das Stück des Alexis, aus dem diese Verse entnommen sind, war Γυναιχοχρατία betitelt und es lässt sich aus diesem Namen allerdings auf einen ähnlichen Inhalt wie in den Ekklesiazusen schliessen. Das Bedenken aber, welches Passow gegen das Wort θεωρεῖν erhebt, als ob es nicht θεᾶσθαι, von dem Zuschauen im Theater, sondern bei rein religiösen Festlichkeiten gebraucht werde, ist ganz ungegründet. Sagt doch Demosth. de cor. §. 265: ἐτριταγωνίστεις, ἐγὰ δ' ἐθεώρουν: Theo phr. Char. 11: συρίττειν οῦς ἡδέως θεωροῦσιν οἱ λοιποί u. s. w. [Becker hat weiter unten selbst zugegeben, dass der Vergleich ὡς ξένας aus der wirklichen Welt entlehnt sein müsse. Benndorf bringt S. 12 die Stelle in Verbindung mit Aristoph. Pax 964:

ΟΙΚΕΤΗΣ νη τον Έρμην ώστε γε τούτων δσοιπέρ είσι τῶν θεωμένων οὐχ ἔστιν οὐδεὶς ὅστις οὐ χριθην ἔχει. ΤΡΥΓ, οὐχ αἰ γυναῖχες γ' ἔλαβον.

Schon Hermann hatte hierzu bemerkt, man brauche bloss das Geschlecht in δσοεπέρ είσι in's Auge zu fassen, um sich zu überzeugen, dass die Worte des Trygäos nichts weniger als eine Abwesenheit des weiblichen Geschlechts im Lustspiele voraussetzten. Benndorfaber folgert aus beiden Stellen, dass

die Frauen, wie in Rom (Becker Handb. IV, S. 531), in summa cavea sassen.

In dieselbe Kategorie gehören zwei aus Aristophanes angeführte Stellen, oder vielmehr, sie finden gar keine Anwendung auf unsere Frage. In der einen, Thesm. 832—841, wird scherzweise für Frauen, welche tüchtige Söhne hätten, eine Proedrie verlangt; aber vom Theater ist da gar nicht die Rede. Die andere, Eccles. 23, lautet:

ή δ' ἐχχλησία αὐτίχα μάλ' ἔσται· χαταλαβεῖν δ' ἡμᾶς ἔδρας, ἄς Φυρόμαχός ποτ' εἶπεν, εἰ μέμνησθ' ἔτι· δεῖ τὰς ἑτέρας πως χὰγχαθεζομένας λαθεῖν.

Diese Verse erhalten erst durch die Scholien Bedeutung für die Theaterfrage; denn da heisst es: γρ. δς Κλεόμαγος · φασί Κλεόμαγον τραγικόν υποκριτήν· ούτος φαίνεται υποκρινόμενός ποτε εξρηχέναι έδρας εν δράματι και έσχωφθαι διά το κακέμφατον δ δε Φυρόμαγος ψήφισμα ελρηγήσατο, ώστε τὰς γυναίχας χαὶ τοὺς ἄνδρας γωρίς χαθέζεσθαι χαὶ τὰς έταίρας γωρίς των έλευθέρων οί δε δτι τας γυναϊχας και τους άνδρας γωρίς καθέζεσθαι. Dass auf einen Fehler in der Aussprache angesnielt werde und dass dieser auf irgend eine Weise auf das Wort εδρας bezogen werden müsse, daran lässt sich nicht zweifeln; worin er aber bestand, das ist wohl für uns auf immer verloren. Das von dem Scholiasten nach doppelter Tradition angeführte und als von ihm selbst wenigstens nicht erdichtete Psephisma kann historischen Grund haben: wer will das leugnen? aber eben so gut kann es die Erfindung eines um den Sinn verlegenen Erklärers sein, und auf die Stelle selbst leidet es durchaus keine Anwendung; [aber doch auf die ventilirte Frage, in Bezug auf welche dem Scholion doch nicht alle Beweiskraft abgesprochen werden kann. Ein vorenklidischer Archon Basileus Φυρόμαγος findet sich Corp. Inscr. Att. I. n. 539. Vgl. Keil Anal. epigr. p. 211. Kock in Fleckeisen's Jahrb. Suppl. III, p. 265. Meineke Vind. Aristoph. p. 184.]

Anders dagegen verhält es sich mit einer dritten Stelle in den Fröschen, wo Aeschylos dem Euripides Vorwürfe macht, dass er durch Wahl unzüchtiger Fabeln für seine Tragödien die Weiber verführe oder vor Scham auf's Aeusserste bringe. Da fragt Euripides v. 1049:

χαὶ τί βλάπτουσ', ὧ σχέτλι' ἀνδρῶν, τὴν πόλιν άμαί Σθενέβοιαι;
Α. ὅτι γενναίας χαὶ γενναίων ἀνδρῶν ἀλόχους ἀνέπεισας
χώνεια πιεῖν αἰσχυνθείσας διὰ τοὺς σοὺς Βελλεροφόντας.
Ε. πότερον δ' οὐχ ὄντα λόγον τοῦτον περὶ τῆς Φαίδρας ξυνέθηχα;
Α. μὰ Δί', ἀλλ' ὄντ' ἀλλ' ἀποχρύπτειν χρὴ τὸ πονηρὸν τόν γε

χαὶ μὴ παράγειν μηδε διδάσχειν τοῖς μεν γὰρ παιδαρίοισιν ἔστι διδάσχαλος δστις φράζει, τοῖς δ' ἡβῶσίν γε ποιηταί.

Ich habe lange gezweifelt, ob ich nicht das χώνεια πιεῖν auf Stheneböa und Phädra selbst beziehen solle; allein eine solche Erklärung scheint ganz unzulässig, weil dann dem Vorwurfe jede Pointe fehlen würde. Für Männer konnten solche Stücke weder etwas Verführendes noch Beschämendes haben; im Gegentheil verdienten die Charaktere des Hippolytos und Bellerophon Achtung; das weibliche Geschlecht aber, so gleichsam an den Pranger gestellt, musste sich auf das Empfindlichste verletzt fühlen. Dann fragt es sich nun aber, wie ein so mächtiger Eindruck, als ihn Aeschylos schildert, hervorgebracht werden konnte, wenn die Frauen nicht Zuschauerinnen waren? Wollen wir etwa annehmen, die Männer hätten sich beeilt, ihren Frauen die sauberen Geschichten zu erzählen? Das wird wohl Niemandem einfallen, der einigermaassen das Verhältniss erwägt, das zwischen Mann und Frau in Athen bestand. wäre es auch geschehen, so würde die blosse Relation nimmermehr einen solchen Eindruck haben machen können, zumal da die Fabeln selbst, wie Euripides sagt, alt und bekannt waren und nur in der Behandlungsweise des Dichters das Beleidigende liegen mochte. Oder wollen wir vielleicht gar glauben, die Frauen hätten sich eiligst Abschriften der Stücke verschafft

und lesend an den Tragödien des Euripides ein Aergerniss genommen? Das wäre mir ein erwünschter Beweis für den Buchhandel in dieser Zeit; aber der Gedanke ist eine Lächerlichkeit. Nein, wer unbefangen die Stelle liest, der wird nichts anderes darin finden, als dass ergriffen und beschämt durch die Darstellung selbst edle Frauen auf's Tiefste die ihrem Geschlechte angethane Schmach fühlten, während vielleicht in leichtfertigeren unkeusche Empfindungen angeregt wurden.

Nur im Vorbeigehen gedenke ich hier der bekannten Erzählung von dem Entsetzen der Frauen, als der Chor in den Eumeniden des Aeschylos aufgetreten sei: Vit. Aeschyl. §. 9: τινές δέ φασιν έν τη ἐπιδείξει τῶν Εὐμενίδων σποράδην είσαγαγόντα τὸν γορὸν τοσοῦτον ἐκπλῆξαι τὸν δῆμον, ὥστε τὰ μεν νήπια εκφυξαι, τὰ δὲ ἔμβρυα εξαμβλωθηναι. Dieser Erzählung kann Wahrheit zu Grunde liegen, wie Böckh a.a.O. p. 37. sie kann eine spätere Erdichtung oder übertreibende Ausschmückung enthalten, wie G. Hermann Opusc. t. II. p. 130 und Böttiger annehmen, und wie mir auch wahrscheinlich ist; für unsere Frage hat sie des späten und apokryphen Zeugnisses wegen keine Bedeutung, obgleich man sie andererseits auch wieder nicht bloss aus dem Grunde verwerfen soll, weil es keine Frauen im Theater gegeben habe. Denn dafür zeugt ferner auch Plato an mehreren Stellen, welchen man trotz des auch dagegen erhobenen Widerspruchs ihre Beweiskraft nicht wird absprechen können. Auf die eine zwar, Leg. II, p. 658, lege ich selbst kein grosses Gewicht. Um zu zeigen, wie durch verschiedene Stufen der Bildung und des Alters verschiedene Urtheile bedingt würden, wird beispielsweise der Fall angenommen, dass ein Wettstreit zwischen Ganklern, Komöden, Tragöden und Rhapsoden stattfinde. Da heisst es: εὶ μὲν τοίνον τὰ πάνο σμιχρά χρίνοι παιδία, χρινοῦσι τὸν τὰ θαύματα ἀποδειχνύντα ... ἐὰν δέ γ' οἱ μείζους παῖδες, τὸν τὰς χωμωδίας τραγωδίαν δὲ αί τε πεπαιδευμέναι τῶν Charikles III. 12

γυναιχών και τὰ νέα μειράκια και σγεδον ίσως το πλήθος πάντων κ. τ. λ. Muss man sich auch wundern, wie die von allen Schauspielen ausgeschlossenen Frauen plötzlich (und unnöthigerweise) zum Geschmack für die Tragödie kommen, so lässt sich doch mit solchem hypothetischem Urtheile, zumal da es auf Plato's Staat angewendet wird, kein Beweis führen. Gültiger aber ist die zweite Stelle, Leg. VII, p. 817. Hier sagt Plato, mit welchen Worten die Bürger seines Staats tragische Dichter und Schauspieler zurückweisen würden, die zu ihnen kämen, um sich sehen und hören zu lassen. Sie würden sagen, dass sie selbst Schöpfer der herrlichsten Tragödie seien (μίμησις τοῦ καλλίστου καὶ ἀρίστου βίου) und darum: μη δη δόξητε ημᾶς ραδίως γε οδτως ύμᾶς ποτε παρ' ήμιν εάσειν σχηνάς τε πήξαντας κατ' αγοράν καὶ καλλιφώνους υποχριτάς είσαγομένους μείζον φθεγγομένους ήμῶν ἐπιτρ**έψειν** ύμεν δημηγορείν πρός παιδάς τε και γυναϊκάς και τον πάντα δγλον x. τ. λ. Ist dies gleich auch kein Fall aus der Wirklichkeit, so muss man doch anerkennen, dass es höchst unpassend sein würde, wenn den fremden Schauspielern geantwortet werden sollte, man werde sie nicht zu Weibern und Kindern sprechen lassen, sobald diese überhaupt vom Theater ausgeschlossen waren; denn dann konnten ja jene das überhaupt gar nicht im Sinne haben. Noch schlagender endlich ist die dritte, im Gorg. p. 502. Φέρε δή, sagt Sokrates, εἴ τις περιέλοιτο τῆς ποιήσεως πάσης τό τε μέλος και τὸν ρυθμὸν και τὸ μέτρον, ἄλλο τι ή λόγοι γίγνονται τὸ λειπόμενον; - 'Ανάγχη. - Οὐχοῦν πρὸς πολὸν ὅχλον καὶ δῆμον οὕτοι λέγονται οἱ λόγοι; — Φημί. — Δημηγορία ἄρα τίς ἐστιν ἡ ποιητική; — Φαίνεται. — Οὐχοῦν ἡ ρητορική δημηγορία αν εξη, ή οὐ ρητορεύειν δοχούσί σοι οί ποιηταί έν τοῖς θεάτροις; - Εμοιγε. -Νου άρα ημείς ευρήχαμεν ρητοριχήν τινα ποδς δημον, τοιούτον οΐον παίδων τε δμοῦ καὶ γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν καὶ δούλων καὶ ελευθέρων, ην οὐ πάνυ ἀγάμεθα κολακικήν γὰρ αὐτήν oauer elva. Hier ist glücklicherweise die Ausflucht eigenthümlicher platonischer Ideen abgeschnitten. Es wird mit nackten Worten gesagt, aus was für Leuten der die im Theater bestehe, und durch den gleich folgenden Gegensatz wird die Sache noch klarer. Denn Sokrates fragt weiter: 7/ δὲ ή πρὸς τὸν 'Αθηναίων δημον ρητορική καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς έν ταῖς πόλεσι δήμους τοὺς τῶν ἐλευθέρων ἀνδρῶν. bildet also der dnuoc in der Volksversammlung, aus freien Männern bestehend, den Gegensatz zu dem δημος im Theater. unter dem sich eben so wohl Kinder und Frauen als Männer. eben so wohl Sklaven als Freie befinden. Böttiger scheint das Gewicht dieser Stelle gefühlt zu haben: allein statt anzuerkennen, was sich nicht wegleugnen lässt, verdächtigt er diese Zuschauerinnen. S. 314: »schon die Gesellschaft der Sklaven, in der sie hier erscheinen, zeigt, zn welcher Klasse sie gehörten.« Das heisst absichtlich die Stelle missverstehen; denn es werden ia die Frauen gar nicht in Verbindung mit den Sklaven genannt; es wird gesagt, die Zuschauer in der Tragödie (denn nur von ihr spricht Plato: ή τῶν τραγωδῶν ποίησις) wären eines Theils ein πλήθος παίδων, γυναιχών καλ ἀνδρῶν, andern Theils δούλων καὶ ἐλευθέρων. [Auch Sommerbrodt hat auf diese platonische Stelle den grössten Werth gelegt, aber auch mit Recht Becker gegenüber hervorgehoben. dass es sich nicht bloss um die Tragodie dort handle, sondern, wie aus den Worten εἴ τις περιέλοιτο τῆς ποιήσεως πάσης hervorgeht, um die gesammte dramatische Poesie!]

Dass allerdings auch Hetären das Theater besuchten, unterliegt keinem Zweifel; man braucht sich nur des Beinamens θεατροτορύνη zu erinnern, welchen bei Athen. IV. 45, p. 157 Melissa führt, weil ihr Erscheinen das Theater in Aufruhr brachte; aber gerade einzelne Personen dieser Art hätten unter einer Versammlung von lauter Männern sehr auffällig sein müssen; und deshalb muss es uns sehr willkommen sein, auch für sonstige Frauen ein ebenso ausdrückliches Zeugniss zu besitzen, dass sich solche bei einer bestimmten Gelegenheit im

Ein solches Zeugniss giebt uns Theater befunden haben. ein Fragment aus den Bloic des Peripatetikers Satyros bei Athen. XII. 47, p. 534. Er sagt von Alkibiades: 878 82 γορηγοίη πομπεύων εν πορφυρίδι, είσιών είς το θέατρον εθαυμάζετο οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν γυναιχῶν. Hier finden wir das Volk, Männer und Frauen, im Theater, um Zuschauer der Schauspieler zu sein; es ist Athen. von wo es berichtet wird, und es ist die Zeit des pelopon-Man hat durchaus keinen Grund, der Annesischen Kriegs. gabe des Satvros in Bezug auf Ort und Zeit zu misstrauen: und wollte man es selbst, wo ware wiederum ein Grund anzunehmen, dass in seiner Zeit eine solche Veränderung in der Sitte vorgegangen sei, die ihm überdies schon so fern liegen müsste, dass er den Anachronismus nicht fühlte? Auch Einwendung besorge ich nicht, dass keine dramatische n Darstellungen genannt werden. Man könnte seine Zuflucht dazu nehmen, den Alkibiades als γορηγός παίδων zu denken oder αὐλητῶν ἀνδρῶν, wie Demosthenes in der bekannten Streitsache mit Meidias; vgl. in Mid. §. 156; allein darauf kom mt überhaupt gar nichts an; denn wie oben gezeigt worden ist, wird ia die Unanständigkeit nicht in dem Schauen der Tragödie, sondern in dem Erscheinen der Frauen unter den Mannern im Theater gesucht.

Zu allen diesen Argumenten kommt ausserdem noch ein höchst merkwürdiges Denkmal. Auf einer griechischen, bei Aulis gefundenen Vase bei Millin Peint. d. Vases t. II, pl. 55. 56 ist in drei Abtheilungen ein griechisches Theater dargestellt. Die eine derselben zeigt einen Theil der Büh ne, wo eben die Vorstellung stattfindet; die beiden anderen die Sitze für die Zuschauer. Die räthselhafte Darstellung auf dem ersten Gemälde ist von dem Sicilianer Scrofani mit sehr wenig Wahrscheinlichkeit auf den gefesselten Prometheus des Aeschylos bezogen worden; wie dem aber auch sei, es kommt hier auf ihre Deutung nichts an. So viel ist gewiss, wir

haben ein Theater vor uns, und die darüber angedeuteten Tempel der Akropolis lassen keinen Zweifel, dass wir an das Dionysos-Theater zu Athen zu denken haben, wenn auch natürlich diese Andeutungen nur ganz flüchtig und allgemein sind. Die eine Abtheilung der Sitze ist leer, wie es denn überhaupt dem griechischen Künstler ganz fern liegen musste. besonders in einem solchen Werke, ein gefülltes Schauspielhans darzustellen; auf der zweiten grösseren aber sehen wir zwei Frauen im langen Chiton und Himation, die eine sitzend, die andere stehend; dahinter noch eine dritte weibliche Figur im blossen Chiton und daneben einen jungen Mann in der Chlamys. Dass durch diese wenigen Figuren die ganze Zahl der Zuschauer repräsentirt wird, das kann Niemanden befremden, der mit dem einfach andeutenden Stile dieser Vasenbilder bekannt ist. Wie aber hätten auf einem ächt griechischen Werke überhaupt Frauen im Theater dargestellt werden können, wenn sie ganz davon ausgeschlossen waren? Anders fasst Wieseler Denkm. d. Bühnenwesens S. 34 diese Scene auf; für eine Mischung der Geschlechter als Zuschauer bleibt sie jedoch immerhin beweisend. [Wenn noch Bernhardy a. a. O. vor den neuerlichen Ausgrabungen im grossen Theater schrieb: »Plätze für Frauen finden sich nirgend im attischen Theater angedeutet«, so heisst es bei Benndorf a. a. O. S. 5: »Auf den untersten Stufen eine glänzende Reihe marmorner Throne, bestimmt, wie ihre Inschriften lehren, für die angesehensten Geistlichen und Kultusbeamten, die höchsten Würdenträger des Staats und einzelne Privatpersonen, denen persönlich oder erblich das Recht des Vorsitzes bei den Schauspielen zuerkannt war. Hinter den Bänken der Männer waren die gewöhnlichen Sitzbänke bis hinauf zum zwanzigsten einer grossen Zahl von Priesterinnen und Kultusdienerinnen eingeräumt.« Vergl. Gelzer Monatsber. d. Berlin. Akad. d. Wiss. 1872, S. 164 ff.] Jedenfalls aber hat man den Besuch des Theaters von

Seiten der Frauen, in früherer Zeit wenigstens, auf die Tragödie zu beschränken, wie auch Jacobs und Passow gethan haben. Dass sie bei der Komödie nicht gegenwärtig waren. das muss man nicht nur um des Charakters dieser Spiele willen annehmen, der nur allenfalls vor Männern Entschuldigung finden kann; sondern es wird sich auch aus dem ergeben, was ich sogleich über die Anwesenheit der Knaben zu sagen habe. Aber auch das ist mir sehr unwahrscheinlich. dass Jungfrauen, bei der klösterlichen Einsamkeit, in der sie gehalten wurden, selbst nur zur Tragodie der Zutritt gestattet worden sei. [Das Letzte wird man gern zugeben. Aber sich für das Nichterscheinen der Frauen in der Komödie auf den Charakter dieser Spiele beziehen zu wollen, während man ihnen die Tragodie frei lässt und damit doch zugleich die Zoten und lasciven Sikinnistänze der Satvristen in den Kauf giebt, ist ein zu starker Widerspruch, der sich eben nur löst, wenn man - und dies gilt auch von der Anwesenheit der Knaben - für jene Zeit eine ganz andere Grenze für das Schickliche zieht und namentlich in Beziehung auf die geschlechtlichen Verhältnisse dem Witze einen weiteren Spielraum lässt. Denn. wenn man auch oft in dem obscönen Schmutze ein Mittel erkennen kann, um Widerwillen gegen die gemeine Wirklichkeit, auch auf Kosten des gesellschaftlichen Anstandes, zu erwecken, so trat doch überhaupt an das weibliche Geschlecht schon in der Jugend die naturalistische Gemeinheit zu nahe heran (ich erinnere nur an die vielen Terracottazwerge oder vavot mit beweglichem Phallos. Vergl. Stephani Compte rendu pour 1874), als dass die groben Spässe der Komödie einer grossen sittlichen Entrüstung hätten begegnen können. Vgl. auch die Jungfrauen als Kanephoren neben den Phallosträgern und die der Prozession nachschauenden Weiber an den ländlichen Dionysien: Aristoph. Acharn. 241 ff. Andererseits mögen aber auch - und hierin stimme ich Hermann bei - anständige Frauen nicht oft das

Theater besucht haben. Darauf deutet schon die von Böttiger zu seinem Zwecke benutzte Stelle bei Aristoph. Av. 793 hin:

εἴ τε μοιχεύων τις δμῶν ἐστιν ὅστις τυγχάνει, κἔθ' δρῷ τὸν ἄνδρα τῆς γυναικὸς ἐν βουλευτικῷ, οὖτος ἀν πάλιν παρ' δμῶν πτερυγίσας ἀνέπτετο, εἴτα βινήσας ἐκεῖθεν αὖθις αὄ καθέζετο.

Ist dies eine Hindeutung in Bezug auf die Komödie, so wird die Abwesenheit der Hausfrau auch in der Komödie vorausgesetzt Thesmoph. 395:

ώστ' εὐθὺς εἰσιόντες ἀπὸ τῶν ἰχρίων ὑποβλέπουσ' ἡμᾶς σχοποῦνται τ' εὐθέως, μὴ μοιχὸς ἔνδον ἦ τις ἀποχεχρυμμένος.]

Wie wenig man mit allgemeinen, von strenger Zucht und rücksichtsvollem Anstande entlehnten Gründen gegen obige Beweise ausrichten könne, welchen Werth überhaupt solche Gründe, die immer eine petitio principii einschliessen, haben, das wird durch nichts einleuchtender, als durch die Gewissheit, dass Knaben, bei denen in der Erziehung durchaus und in jeder Hinsicht auf εὐχοσμία hingearbeitet werden sollte. unbedenklich nicht etwa nur der Tragödie, sondern entschieden der Komödie beiwohnen durften. Wie ergötzlich auch die Lustspiele des Aristophanes durch komische Laune und Witze sind; wie geistreich und wahr die Auffassung des athenischen Lebens genannt werden muss; wie tiefer Ernst sich hinter diesen Possen als bittere Arznei hinter Süssigkeiten verbirgt; wie gross auch die politische Wichtigkeit dieser Redefreiheit crscheinen mag, die eben nur auf der Bühne in vollem Maasse gelitten war, wie Isocr. de pace §. 14 sagt: δτι δημοχρατίας οὖσης οὐχ ἔστι παρρησία πλην ένθάδε μέν τοῖς ἀφρονεστάτοις καὶ μηδέν ὑμῶν φροντίζουσιν, έν δὲ τῷ θεάτρω τοῖς χωμωδοδιδασχάλοις — den Vorwurf der äussersten Gemeinheit und Unanständigkeit wird man von diesen oft mit sehr wohlfeilen Mitteln den Beifall der Menge

erhaschenden Komödien nie abwenden können, und die Gebildeten und Besonnenen urtheilten selbst in jener faber namentlich in späterer] Zeit nicht anders. Wenn Rötscher Aristoph. u. s. Zeitalter S. 18 ff. die hohe Achtung Plato's für Aristophanes und namentlich die Bewunderung seiner Dichtungen theils aus dem eines Plato Namen führenden Enigramme, theils aus der Anwesenheit beim Gastmahle, endlich aus der Sage, dass Plato dem Dionysios gerathen habe, die aristophanischen Komödien zu lesen, um Athen kennen zu lernen, erweisen will, so lässt sich neben vielem Anderen dagegen erinnern, dass man mit einem so geistreichen Manne, wie dieser Dichter, wohl gern umgehen und die treffende Darstellung der Verhältnisse und Charaktere anerkennen mag. ohne gerade diese Form gut zu heissen. [Vgl. Zimmermann de Aristophanis et Platonis amicitia aut simultate. Marb. 1834. 8.1 Dass aber Plato von dieser Komödie um ihrer schonungslosen Misshandlung wirklicher Personen willen überhaupt nicht gut dachte, das konnte daraus ersehen werden, dass er sie in dieser Tendenz aus seinem Staate verbannt wissen will: Leg. XI, p. 935: ποιητῆ δὲ χωμφδίας ἤ τινος λάμβων ή μουσῶν μελωδίας μη εξέστω μήτε λόγω μήτε ελχόνι μήτε θυμφ μήτ' ἄνευ θυμοῦ μηδαμῶς μηδένα τῶν πολιτῶν κωμφδείν: und eben so wenig wird er die Plattheiten und Unzüchtigkeiten gebilligt haben, die Plutarch in seiner Vergleichung Menander's mit Aristophanes mit solcher Schärfe zum Nachtheile des letzteren geltend macht.

Uebrigens ist keineswegs Plutarch der erste, welcher sich gegen das Wesen der alten Komödie erklärte. Das Urtheil, das er a. a. O. p. 854 und kürzer Symp. VII. 8. 3 über die alte Komödie fällt: τῶν δὲ χωμφδιῶν ἡ μὲν ἀρχαία διὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀνάρμοστος ἀνθρώποις πίνουσιν. ἢ τε γὰρ ἐν ταῖς λεγομέναις παραβάσεσιν αὐτῶν σπουδὴ καὶ παβρησία λίαν ἄχρατός ἐστι καὶ σύντονος, ἢ τε πρὸς τὰ σχώμματα καὶ βωμολοχίας εὐχέρεια δεινῶς κατάχορος καὶ ἀναπεπταμένη καὶ

γέμουσα δημάτων ακόσμων και ακολάστων δνομάτων, findet sich, wenn auch nicht mit so harten Worten, viel früher in einer dem Dichter nahe stehenden Zeit ausgesprochen. will mich nicht auf die angebliche Verachtung des Sokrates beziehen, von der Aelian (welcher den Dichter selbst βωμολόχον άνδρα και γελοΐον όντα και είναι σπεύδοντα nennt) Var. Hist. II. 13 berichtet: ὁ δὲ αὐτοῖς (τοῖς χωμφδοῖς) οὐχ ἡρέσχετο, αλλά δεινώς κατεφρόνει - ανδρών κερτόμων και ύβριστῶν και δγιες λεγόντων οδδέν, ich meine vielmehr den Vergleich, den Aristoteles Eth. Nic. IV. 8 zwischen der alten und neuen Komödie anstellt. Der Philosoph spricht in dem ganzen Kapitel von dem rechten Maasse und der rechten Weise des Scherzes. Zwischen dem βωμολόγος καὶ φορτικός und dem άγριος καὶ σκληρός halte die rechte Mitte (τὴν μέσην ἔξιν) der εὐτράπελος καὶ ἐπιδέξιος. Indem er auf letztere Eigenschaft kommt, sagt er: τοῦ δ' ἐπιδεξίου ἐστὶ τοιαῦτα λέγειν καλ ακούειν, οία τῷ ἐπιεικεῖ καλ ἐλευθερίφ άρμόττει ἔστι γάρ τινα πρέποντα τῷ τοιούτω λέγειν ἐν παιδιᾶς μέρει καὶ ἀκούειν: και ή του ελευθερίου παιδιά διαφέρει της του ανδραποδώδους, καὶ πεπαιδευμένου καὶ ἀπαιδεύτου. ἴδοι δ' ἄν τις καὶ ἐκ τῶν χωμωδιών των παλαιών χαι των χαινών τοις μέν γάρ ήν γελοΐον ή αλογρολογία, τοῖς δὲ μᾶλλον ή ὑπόνοια· διαφέρει δ' οὺ μιχρὸν ταῦτα πρὸς εὐσγημοσύνην. πότερον οὖν τὸν εὖ σχώπτοντα δριστέον τῷ λέγειν μὴ ἀπρεπῆ ἐλευθερίῳ ἢ τῷ μὴ λυπεῖν τὸν ἀχούοντα χ. τ. λ. Ich kann mich nicht völlig mit Meineke Hist. crit. com. Gr. p. 273 einverstanden erklären, wenn er sagt: »alσγρολογία autem non de verborum obscoenitate, sed de ignominiosa nullisque involucris septa cavillatione intelligendum esta; denn das αλσγρολογεῖν schliesst beides ein, wie auch aus den parallelen Ausdrücken ἀσχήμονα und dπρεπή ελευθερίω λέγειν deutlich genug hervorgeht. sind nicht Obscönitäten an sich, wohl aber in wiefern Jemandem dergleichen garstige Reden angehängt werden. Das ersieht man noch deutlicher aus der von Meineke auch, aber

unvollständig aus Plato de republ. III, p. 395 angeführten Stelle: κακηγορούντάς τε καὶ κωμωδούντας άλλήλους καὶ αἰσγρολογούντας, μεθύοντας καὶ νήφοντας ή καὶ ἄλλα δσα οἱ τοιοῦτοι χαὶ ἐν λόγοις χαὶ ἐν ἔργοις άμαρτάνουσιν εἰς αὐτούς τε χαὶ είς αλλήλους. Sollte hier αἰσγρολογεῖν nichts anderes bedenten als Jemandem offen Schlechtigkeiten vorwerfen, so würde es durch das vorhergehende κακηρογείν überflüssig gemacht werden. Am schlagendsten aber zeugt dafür, dass Aristoteles unter αλογρολογία unsittliche Reden versteht, eine zweite Stelle desselben de republ. VII. 17. p. 1336 Bekk., wo er von der Erziehung sprechend sagt: εὔλογον οὖν ἀπελαύνειν ἀπὸ τῶν ακουσμάτων και των δραμάτων ανελευθερίας και τηλικούτους όντας. δλως μέν ούν αλσγρολογίαν έχ τῆς πόλεως ὥσπερ ἄλλο τι δεῖ τὸν νομοθέτην ἐξορίζειν ἐχ τοῦ γὰρ εὐχερῶς λέγειν ότιοῦν τῶν αἰσγρῶν γίνεται καὶ τὸ ποιεῖν σύνεγγυς, μάλιστα μεν οὖν ἐχ τῶν νέων, ὅπως μήτε λέγωσι μήτε ἀχούωσι μηδεν τοιούτον. Wenn irgend ein Zweifel Platz finden könnte, was unter αλογρολογία zu verstehen sei, so würden ihn die folgenden Worte niederschlagen: ἐπεὶ δὲ τὸ λέγειν τι τῶν τοιούτων έξορίζομεν, φανερόν δτι καί τὸ θεωρεῖν ή γραφάς ή λόγους dογήμονας. ἐπιμελὲς μὲν οὖν ἔστω τοῖς ἄργουσι μηθὲν μήτε άγαλμα μήτε γραφήν είναι τοιούτων πράξεων μίμησιν, εί μή παρά τισι θερίς τοιούτοις, ρίς και τὸν τωθασμὸν ἀποδίδωσιν δ νόμος. So ist dann auch die Stelle aus Artemid. Onirocr. I. 56 zu fassen, und wer will es überhaupt ableugnen, dass die Komödie gar sehr das γελοΐον in solchen Aeschrologien gesucht hat? Man sehe, was Aristoph. Ran. 12 ff. selbst darüber sagt. Doch auf dieses Wort kommt es nicht einmal an: so viel geht aus Aristoteles' Worten hervor, dass er den Ton der alten Komödie, diese Weise des σχώπτειν nicht für einem ελευθέριος ziemend erklärt. [Vergl. Bernhardy Grundr. II. 2. S. 547.1

Wenn nun derselbe, wiewohl die Komödie in seiner Zeit einen anderen Charakter angenommen hatte, dennoch nicht dulden will, dass Knaben den Vorstellungen beiwohnen, de republ. a. a. O.: τοὺς δὲ νεωτέρους οὖτ' λάμβων οὖτε χωμωδίας θεατάς νομοθετητέον πρίν ή την ηλικίαν λάβωσην, έν ή καὶ κατακλίσεως ὑπάρξει κοινωνεῖν ἤδη καὶ μέθης κ. τ. λ., 80 muss es um so mehr befremden, dass sie Zuschauer der aristophanischen Stücke sein durften. Und doch kann darüber so wenig ein Zweifel stattfinden, dass man Böttiger's oben erwähnte Behauptung völlig unbegreiflich nennen muss. Es ergab sich die Anwesenheit der Knaben im Theater schon aus den oben behandelten Stellen Plato's, doch hauptsächlich für die Tragödie. Man kann hinzufügen Pausan, I. 2. 3: λέγεται μέν δη καὶ ἄλλα οὐκ άληθη παρά τοῖς πολλοῖς οἶα ίστο. ρίας ανηχόρις οὖσι χαὶ δπόσα ἤχουον εὐθὸς ἐχ παίδων ἔν τε γοροίς καὶ τραγφδίαις πιστά ἡγουμένοις, und Theophr. Char. 9. der als Merkmal der αναισγυντία angibt: καὶ ξένοις δὲ αὐτοῦ θέαν αγοράσας μη δούς το μέρος συνθεωρείν, άγειν δε καί τοὺς υίεῖς εἰς τὴν ὑστεραίαν καὶ τὸν παιδαγωγόν. Man könnte hier vielleicht fragen, warum nicht auch die Frau genannt werde, wenn einmal der Mensch so unbescheiden war, seine Familie auf Kosten des Gastes mit in das Theater zu nehmen? Das erklärt sich, auch wenn man annimmt, dass nur Tragödien zu verstehen sind, leicht, wenn man bedenkt, dass wahrscheinlich die Frauen abgesondert von den Männern sassen und iene also diese Plätze nicht benutzen konnten. Es lassen sich aber auch noch andere Möglichkeiten denken. kommt Isaeus de Ciron. her. §. 15: αλλά και είς Διονύσια είς άγρον ήγεν άει ήμας και μετ' έκείνου (του πάππου) τε έθεωρούμεν καθήμενοι παρ' αὐτόν κ. τ. λ. Für die Komödie, selbst die obscönsten Darstellungen, geben uns die Komiker selbst den Beweis. Aristoph. Nub. 537 rühmt in einer Parabase die Vorzüge seiner Komödie im Vergleiche zu denen anderer Dichter:

> ώς δὲ σώφρων ἐστὶ φύσει, σχέψασθ' ήτις πρῶτα μέν οὐδὲν ἤλθε ῥαψαμένη σχύτινον χαθειμένον ἐρυθρὸν ἐξ ἄχρου, παχύ, τοῖς παιδίοις ἵν' ἦ γέλως.

Derselbe lässt Pax 50 ff., wo den Zuschauern Aufschluss über die Manie des Trygäos gegeben wird, den Sklaven sprechen:

ἐγὼ δὲ τὸν λόγον γε τοῖσι παιδίοις καὶ τοῖσιν ἀνδρίοισι καὶ τοῖς ἀνδράσι καὶ τοῖς ὁπερτάτοισιν ἀνδράσιν φράσω:

und wiederum in einer Parabase den Beifall der Zuschauer fordernd v. 766:

πρὸς ταῦτα χρεὼν εἶναι μετ' ἐμοῦ καὶ τοὺς ἄνδρας καὶ τοὺς παῖδας.

Dazu kommt noch ein Fragment des Eupolis bei Aristot. Eth. Nic. IV. 2:

τὸ δεῖν' ἀχούεις, Ἡράχλεις, τοῦτ' ἔστι σοι τὸ σχῶμμ' ἀσελγὲς χαὶ Μεγαριχὸν χαὶ σφόδρα ψυχρόν γελῶσιν, ὡς ὁρῆς, τὰ παιδία:

und endlich aus späterer Zeit, was Lucian. de gymn. 22 dem Solon in den Mund legt: καὶ μέντοι καὶ ἐς τὸ θέατρον συνάγοντες αὐτοὺς δημοσία παιδεύομεν ὑπὸ χωμφδίαις καὶ τραγωδίαις άρετάς τε ανδρών παλαιών και κακίας θεωμένους, ώς τῶν μὲν ἀποτρέποιντο, ἐπ' ἐχεῖνα δὲ σπεύδοιεν. Ich weiss den Widerspruch zwischen dieser Nachsicht gegen die Komödie und der Strenge, mit welcher man sonst auf Anstand bei der Jugend drang, mir nicht hinreichend zu lösen und gestehe, dass ich mir einen Autolykos und Charmides nicht als Zuschauer eines aristophanischen Lustspiels denken kann; indessen wird er etwas gemildert durch die Betrachtung, dass an den Festen des Dionysos man überhaupt aus dem gewöhnlichen Geleise des Lebens heraustrat. Diese Tage, an denen ja Plato selbst sich zu betrinken erlaubt, gleichen unabhängigen Zwischenspielen eines Dramas, dessen Gang und Entwickelung durch sie auf keine Welse bedingt wird, und mit ihrem Ende tritt man aus dem Rausche des Vergnügens in die Nüchternheit des gewöhnlichen Lebens wieder ein. Uebrigens hat man ja den Besuch des Theaters nicht in völliger

Allgemeinheit zu denken; vielmehr darf man mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass Väter, welche grössere Sorgfalt auf die Erziehung ihrer Söhne wandten, ihn für die Komödie nicht gestatteten.

So haben wir denn uns die zuschauende Menge nicht nur als Männer, sondern auch als Knaben und als Frauen zu denken; allein Plato nennt noch einen vierten Bestandtheil, indem er sagt, das Volk im Theater bestehe aus Freien und Sklaven. In welcher Ausdehnung diese Angabe zu verstehe n sei, ist zweifelhaft. Aus der oben angeführten Stelle Theophrast's geht allerdings hervor, dass man mit den Kindern auch die Pädagogen, das sind Sklaven, mit in das Theater nahm, und überhaupt ist es wahrscheinlich, dass man auch zum Theater nicht ohne begleitenden Sklaven, ἀχόλουθος, ging, zumal da man sich dahin allerhand Bedürfnisse nachtragen lassen musste, z. B. das Kissen, auf das man sich setzte. Das erhellt deutlich aus Theophr. Char. 2, der von der Dienstfertigkeit des κόλαξ sprechend sagt: καὶ τοῦ παιδὸς ἐν τῷ θεάτρω αφελόμενος τὰ προσχεφάλαια αὐτὸς ὑποστρῶσαι, d. h. er nimmt dem Sklaven das Kissen ab und legt es selbst dem unter, gegen den er sich dienstfertig zeigen will. Man vergleiche damit Aeschin. in Ctesiphont. §. 76: άλλὰ τότε μόνον καὶ πρῶτον πρέσβεις εἰς προεδρίαν ἐκάλεσε (Δημοσθένης) και προσχεφάλαια έθηχε και φοινικίδας περιεπέτασε. Aber ob diese bedienenden Sklaven anwesend blieben und ob andere auf ihre eigene Hand das Theater besuchen durften, das bleibt zweifelhaft. In Rom war es wenigstens zu der Zeit, wo der Prolog zum Poenulus des Plautus geschrieben wurde, nicht gestattet; denn darin heisst es v. 23:

> Servi ne obsideant, liberis ut sit locus, Aut aes pro capite dent: si id facere non queunt, Domum abeant; vitent ancipiti infortunio, Ne et hic varientur virgis et loris domi:

und dass die pedisequi, welche auch den Römer begleiteten, das Theater wieder verliessen, ersieht man aus v. 40:

Et hoc quoque etiam, quod paene oblitus fui, Dum ludi fiunt, in popinam pedisequi Irruptionem facite.

In Athen aber, wo das Verhältniss zwischen Freien und Sklaven etwas anders war, halte ich es nicht für unmöglich, dass Sklaven sich den Eintritt erkauften. Die als Handwerker arbeitenden näherten sich durch ihre Beschäftigung und grössere Unabhängigkeit den ξένοις; die öffentlichen Sklaven, die zum Theile sehr wohlhabend waren, wurden von Freien nicht gemieden; die ἀπελεύθεροι, welche immer noch als δοῦλοι, wenigstens nicht als ἐλεύθεροι, angesehen waren, unterschieden sich von den ξένοις noch weniger, und ich will daher die Möglichkeit nicht leugnen, dass seit der Zeit, wo man Eintrittsgeld bezahlte, auch Sklaven sich den Zutritt erkauften.

Dieses Eintrittsgeld, θεωριχόν, das seit Perikles den ärmeren und nachmals allen Bürgern aus Staatsmitteln ersetzt wurde, bestand in zwei Obolen, die man an den Unternehmer des Baus (ἀρχιτέχτων) oder den Theaterpächter (θεατρώνης) bezahlte, weshalb letzterer, insofern er die Sitze wieder vermiethete, auch θεατροπώλης heissen konnte, δ θέαν ἀπομισθῶν, Poll. VII. 199; doch braucht man nicht anzunehmen, dass alle Plätze denselben Preis hatten, vielmehr scheint es nach Plato's Apol. p. 26, als habe der θεατρώνης die besseren Plätze, was Aelian. Var. Hist. II. 13 und Alciphr. III. 20 τδ καλδν τοῦ θεάτρου nennen, theuerer und bis zu einer Drachme verkauft. Ich enthalte mich, mehr darüber zu sagen, da über dieses θεωρικόν von Böckh Staatsh. Th. I, S. 306 ff. ausführlich gesprochen worden ist. Ob man aus Aristoph. Equit. 704:

ίδοῦ προεδρίαν· οξον δψομαί σ' έγώ εχ τῆς προεδρίας ἔσχατον θεώμενον, schliessen dürfe, dass für gewisse Klassen auch gewisse Abtheilungen bestimmt gewesen seien, wie in Rom, wofür allerdings durch die Proedrien und die besonderen Sitze der Buleuten und Epheben [Poll. IV. 122, Aristoph. Av. 794, mit d. Schol. Hesych. u. Suid. s. βουλευτικόν] die Analogie gegeben ist, will ich nicht behaupten; aber wahrscheinlich ist es mir, und diesen Beweis möchte ich wenigstens aus den oben angeführten Versen des Alexis:

ενταῦθα περί τὴν ἐσχάτην δεῖ χερχίδα δμᾶς χαθιζούσας θεωρεῖν ὡς ξένας,

entnehmen; denn der Vergleich muss aus der wirklichen Welt entlehnt sein. [Benndorf a.a.O. S. 12 schliesst aus Theophr. Char. 9 (s. o.), dass auch den ξένοι in summa cavea ein Platz nach bestimmtem Raume zugemessen wurde, was im Haupttheile der cavea schwerlich in Anwendung kommen konnte.l Vielleicht gehört auch hierher eine sehr bemerkenswerthe Stelle aus Demosth. in Mid. §. 178, wo der πάρεδρος eines Archon einen nicht am gehörigen Platze Sitzenden mit eigener Hand gewalthätig vertreibt: Ετερος αδικείν ποτ' έδοξεν υμίν περί τά Διονύσια καὶ κατεγειροτονήσατ' αὐτοῦ παρεδρεύοντος ἄργοντι τῷ υίεῖ, δτι θέαν τινὸς καταλαμβάνοντος ήψατο ἐξείργων έχ τοῦ θεάτρου. ἢν δ' οὖτος ὁ τοῦ βελτίστου πατὴρ Χαρικλείδου τοῦ ἄρξαντος καὶ μέγα γ' ὑμῖν τοῦτ' ἐδόκει καὶ δίκαιον έγειν δ προβαλλόμενος λέγειν· εί χατελάμβανον, ἄνθρωπε, θέαν και εί μη τοῖς κηρύγμασαν ώς σύ με φης ἐπειθόμην, τίνος ἐκ τῶν νόμων εἶ χύριος καὶ ὁ ἄργων αὐτός; τοῖς ὑπηρέταις ἐξείργειν είπεῖν, οὐχ αὐτὸς τύπτειν· οὐδ' οὕτω πείθομαι; ἐπιβολὴν ἐπιβάλλειν, πάντα μᾶλλον πλήν αὐτὸς ἄψασθαι τῆ γειρί. Mir scheint es wenigstens natürlicher, dass der Mensch einen Platz eingenommen hatte, der ihm überhaupt nicht gebührte, als dass er sich nur auf den eines Anderen gedrängt habe, wie Ulpian es erklärt: χαθέδραν άλλοτρίαν χατέγειν, aber mit Gewissheit lässt sich darüber nichts sagen. [Die übrigen Zuschauer sassen im Theater, wie in der Volksversammlung, nach Phylen geordnet, wie aus den nach den einzelnen Phylen mit verschiedenem Stempel versehenen Theatermarken hervorgeht. Den Widerspruch zwischen Lucian. Tim. 49. der das Theorikon nach Phylen, und Demosth, in Leochar, §, 37. der es nach Demen vertheilen lässt, sucht Benndorf zu heben. indem er Vertheilung innerhalb der einzelnen Phylen auf Grund der Einschreibung in das γραμματεῖον ληξιαργικόν nach Demen in der Volksversammlung annimmt. Bursian aber in Jen. Literaturzeit. 1876, No. 43 behauptet, dass Lucian sich geirrt oder einen späteren Modus auf frühere Zeit übertragen habe und dass die Vertheilung in der Volksversammlung nirgend bezeugt werde, da Aeschin. c. Ctesiph. §. 251 bloss von Ueberschüssen die Rede sei. Für die Auszahlung des Theorikon in Geld (Benndorf S. 23 hatte Freimarken angenommen) macht ebenderselbe geltend Hyperid in Demosth. fragm. X, p. 13 Blass: καὶ Κόν[ων] μέν δ Παιανιεύς, [ότι] ύπερ του υίου έλα[βεν] το θεωρικόν ά[ποδη]μούντος πέντε δραγμῶν ἔνεχεν [ίχε]τεύων ὑμᾶς τάλαντον ὧφλεν ἐν τῷ δικαστηρίω τούτων κατηγορούντων.] Die von Demosthenes genannten ύπηρέται sind die ραβδοφόροι oder μαστιγοφόροι, welche zur Erhaltung der Ordnung gebraucht wurden, wie wir im römischen Theater die praecones finden, die ebenfalls die nicht an ihrem Orte Sitzenden zum Aufstehen nöthigen, suscitant. S. den Schol. zu Aristoph. Pax 735, den Suidas ausgeschrieben hat, und Lucian Piscat. 33.

Die Annahme, dass die Sitze der Frauen von denen der Männer getrennt waren, scheint mir eine bedeutende Unterstützung durch die Inschriften des Theaters zu Syrakus zu erhalten, über welche Göttling im Rhein. Mus. 1834, S. 103 ff. einen einsichtsvollen Bericht gegeben hat; vgl. auch Raoul-Rochette ebend. 1836, S. 68 ff. Das Theater bestand aus drei Stockwerken, welche durch acht Fuss breite Wege (δια-ζώματα) getrennt waren. Die sämmtlichen Sitze durch alle

drei Stockwerke hindurch sind in neun κατατομάς oder κερzidas (cuneos) abgetheilt und an den meisten sind noch jetzt ganz oder theilweise die Namen zu lesen, welche ihnen zur Unterscheidung gegeben waren. Die erste östliche xeozic zeigt keine Inschrift mehr, auf der zweiten liest man  $BA\Sigma IAI\Sigma\Sigma A\Sigma$  NHPHIAO $\Sigma$ , auf der dritten  $BA\Sigma IAI\Sigma\Sigma A\Sigma$  $\Phi IAI\Sigma TI\Delta O\Sigma$ , auf der vierten  $BA\Sigma.....NO\Sigma$ . Weiter nach Westen sind die Inschriften mehr zerstört, und Göttling fand auf der fünften und siebenten nur einzelne Wortfragmente; Landolina aber, der gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts die Inschriften noch vollständiger sah, las auf der fünften (der mittelsten)  $\Delta IO\Sigma$  OAY.. IOY und auf der siebenten H. AKΛΕΟΣΕ. ΦΡΟΝΙΟΥ; [Mommsen im Rh. Mus. 1845 B. IV, S. 647 verbessert: ηρΑΚΛΕΟΣ×ΡΑΤερόΦΡΟΝος: vgl. C. Inscr. t. III, p. 566, wo auch für die vierte Abtheilung mit Wahrscheinlichkeit  $BA\Sigma\iota\lambda\acute{\epsilon}\omega\varsigma$   $\iota\acute{\epsilon}\rho\omega NO\Sigma$  vermuthet ist.] Man wird dies schwerlich für zufällig und willkürlich halten können, sondern annehmen dürfen, dass die Sitze für Frauen durch weibliche, die für Männer durch männliche Namen bezeichnet waren. Die Vermuthung Becker's ist aber dadurch hinfällig geworden, dass diese Benennungen von Statuen herrühren, welche in den κερκίδες aufgestellt waren: Henzen annali d'instituto 1848, p. 278 ff. Wieseler de tesseris eburneis osseisque theatralibus I u. II. Benndorf a. a. O. S. 10.] Dass die Inschriften nicht die Sitze gewisser Personen angeben, sondern Benennungen der ganzen κατατομή sind, hat Göttling hinreichend dargethan; es ergiebt sich daraus, dass sie sich über den grössten Theil der Präcinctionswand jeder xsoxis hinziehen, und mit Recht ist in einem Nachtrage S. 189 f. auf die Verschiedenheit der ähnlichen Inschriften im Odeion zu Melos ihrer Lokalität nach hingewiesen; denn diese befinden sich an den Sitzen; [τοῖς τεγνείταις liest man im Theater zu Larissa, vgl. Ussing Inscr. inedit. p. 26 Das athenische Dionysostheater enthält etwa 100 Sitzstufen Charikles III. 13

und ist durch 14 Treppen in 13 \*\*zep\*iõec getheilt.] Keine Angabe finde ich darüber, ob die einzelnen Plätze durch in den Stein gegrabene Linien abgetheilt waren, wie man es in den Amphitheatern zu Pola und Pompeji gefunden hat.

Die Vorstellungen begannen mit dem frühen Morgen und man ging ξωθεν in das Theater. Was Philochor. bei Athen. XI. 13, p. 464 sagt: ᾿Αθηναῖοι τοῖς Διονυσιακοῖς ἀγῶσι τὸ μὲν πρῶτον ἡριστηκότες καὶ πεπωκότες ἐβάδιζον ἐπὶ τὴν θέαν καὶ ἐστεφανωμένοι ἐθεώρουν, παρὰ δὲ τὸν ἀγῶνα πάντα ἀνοχοεῖτο καὶ τραγήματα παρεφέρετο, καὶ τοῖς χοροῖς εἰσιοῦσιν ἐνέχεον πίνειν καὶ διηγωνισμένοις ὅτ᾽ ἐξεπορεύοντο ἐνέχεον πάλιν μαρτυρεῖν δὲ τούτοις καὶ Φερεκράτη τὸν κωμικόν, ὅτι μέχρι τῆς καθ᾽ ἑαυτὸν ἡλικίας οἰκ ἀσίτους εἶναι τοὺς θεωροῦντας, könnte eben nur höchstens von der frühesten Zeit gelten; dass es in Aristophanes' Zeitalter nicht so war, sagt dieser Dichter selbst Av. 784 ff.:

οδόεν έστ' ἄμεινον οδό' ήδιον ή φῦσαι πτερά αὐτίχ' όμῶν τῶν θεατῶν εἴ τις ήν ὁπόπτερος, εἴτα πεινῶν τοῖς χοροῖσι τῶν τραγψόῶν ήχθετο, ἐκπτόμενος ἄν οὕτος ἡρίστησεν ἐλθὼν οἴκαδε κἄτ' ἄν ἐμπλησθεὶς ἐφ' ἡμᾶς αὕθις αὕ κατέπτετο.

[Doch braucht der Dichter hier nicht nothwendig an die Dionysien gedacht zu haben. Vgl. Kock zu dieser Stelle des Aristophanes.] So findet man überall, dass mit dem frühesten Morgen schon das Theater besucht wurde, Aeschin. in Ctesiph. §. 76: καὶ ἄμα τῆ ἡμέρα ἡγεῖτο τοῖς πρέσβεσιν εἰς τὸ θέατρον. Darum sagt auch Demosth. in Mid. §. 74: ἐγὼ δ' ὑπ' ἐχθροῦ νήφοντος ἔωθεν — ὑβριζόμην: und Gleiches blieb bis in späte Zeit üblich. Plutarch. Non posse suav. 13: τί λέγεις ὧ Ἐπίκουρε; κιθαρφδῶν καὶ αὐλητῶν ἔωθεν ἀκροασόμενος εἰς τὸ θέατρον βαδίζεις κ.τ.λ. Sicher ist, dass man darin ass und trank, aber auch, dass Viele nur theilweise die Vorstellungen abwarteten, so wie Andere erst später und selbst dann erst hereinkamen, wenn, wie bei uns gegen das Ende der Vorstellung, die

Kasse geschlossen war und der θεατρώνης nichts mehr von den Eintretenden verlangte. So sagt in der Charakteristik der αλοχροκερδεία Theophr. Char. 30: καλ ἐπλ θέαν τηνικάδε πορεύεσθαι άγων τολς υίεῖς, ἡνίκα προῖκα ἀφιᾶσιν οἱ θεατρῶναι. Andere aber blieben vom Anfange bis zum Ende wie Dio Chrysost. XXVII. 5 sagt: καλ τούτων (τῶν θεατῶν) δσοι σφόδρα ἐσπουδακότες εἰς τὸ πρᾶγμα, διατελοῦσιν οὐθὲν ἄλλο πράττοντες ἐξ ἐωθινοῦ.

Dass es selbst während des Spiels nicht sehr ruhig herging, dass Beifall und Missfallen durch den lautesten Lärm zu erkennen gegeben wurden, dass man letzteres selbst thätlich ausliess, das geht aus Allem hervor. Und nicht nur gegen die Schauspieler richteten sich diese Aeusserungen der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, sondern oft auch gegen einzelne Zuschauer, die mit Pfeifen und Schnalzen der Zunge empfangen wurden, wenn sie aus irgend einem Grunde missfällig waren. Demosth. in Mid. S. 226: buw of Sewuevoc τοῖς Διογυσίοις εἰσιόντα εἰς τὸ θέατρον τοῦτον (Μειδίαν) ἐσυρίττετε και εκλώζετε και πάντα δι μίσους έστι σημεία ταῦτ' Ebenso sagt Aeschin. in Ctesiph. §. 76, die Dienstfertigkeit des Demosthenes gegen die Gesandten Philipp's sei dem Volke so verächtlich gewesen, ωστε καλ συρίττεσθαι διά την άσγημοσύνην και κολακείαν. Dagegen glaube ich wohl. dass ausgezeichneten und beliebten Männern auch Beweise allgemeiner Achtung zu Theil wurden, wie z. B. bei den olympischen Spielen Alles aufstand, als Themistokles erschien. Pausan. VIII. 50. 3, und wie auch in andern Fällen geschah. Lucian. Demon. 63. [K. F. Hermann bemerkt hierzu: »Eine ziemlich auffallende Art von Beifallsbezeugung ist es. die Hesychius und Suidas s. Δράχων erzählen: εύφημούμενος ύπο των Αλγινητων έν τω θεάτρω επιβριψάντων αὐτῷ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν πετάσους πλείονας καὶ γιτῶνας καὶ ἱμάτια dπεπνίχη: mit Blumen und dergleichen zu werfen (φυλλοβολία, ἀνθοβολεῖν) erscheint aber namentlich in späterer Zeit als beliebte Sitte, vgl. Schol. Eurip. Hecub. 574 und mehr bei Schneide win ad Ibyc. p. 120, Welcker in Ann. dell' Inst. arch. t. IV, p. 381, Boissonade ad Pachym. Declam. p. 248«.] Gegen Dichter und Schauspieler gab man den Beifall durch Händeklatschen und lauten Zuruf zu erkennen, und dieses θορυβεῖν oder ἐπισημαίνειν (Athen. VIII, p. 350) mochte oft mit tobendem Lärm stattfinden, wozu zuweilen der Dichter selbst aufforderte, z. B. Aristoph. Equit. 546:

αίρεσδ' αὐτῷ πολὺ τὸ ρόθιον, παραπέμψατ' ἐφ' ἕνδεχα χώπαις θόρυβον χρηστὸν ληναίτην.

So sagt der Sophist bei Lucian. de salt. 5: καθήσθαι μέσον ἐν τοῖς γυναίοις καὶ τοῖς μεμηνόσιν ἐκείνοις θεαταῖς κροτοῦντά τε προσέτι καὶ ἐπαίνους ἀπρεπεστάτους ἐπιβοῶντα. Vgl. c. 76 und 83, wo erzählt wird, dass ein Schauspieler den rasenden Aias so natürlich dargestellt habe, dass er fast dem Odysseus den Kopf gespalten hätte: ἀλλὰ τό γε θέατρον ἄπαν συνεμεμίνει τῷ Λἴαντι, καὶ ἐπήδων καὶ ἐβόων καὶ τὰς ἐσθῆτας ἀπεβρίπτουν. Letzteres (togam iactare) mag vielleicht mehr der römischen Sitte angehören. Vielleicht geschah es auch, dass durch lautes Rufen (αὖθις, da capo) die Wiederholung einer Stelle gefordert wurde. Die Analogie dafür findet sich wenigstens bei Gelegenheit der Pantomime in Xenoph. Symp. 9. 4: οἱ δὲ συμπόται ὁρῶντες ἄμα μὲν ἐκρότουν, ἄμα δὲ ἐβόων αὖθις.

Desto heftiger waren aber auch die Ausbrüche des Missfallens. Das gewöhnlichste Zeichen desselben war auch hier Pfeisen. So sagt z. B. Demosth. de cor. §. 265 zu Aeschines, der bekanntlich ein schlechter tragischer Schauspieler gewesen war: ἐξέπιπτες, ἐγὼ δ' ἐσύριττον. Allein dabei blieb man nicht stehen, und besonders missfällige Schauspieler erfuhren zuweilen eine Behandlung, bei der aus dem tragischen Agon ein ἀγὼν περὶ ψυχῆς wurde. Vorzüglich interessant in Bezug auf das Verhältniss des Schauspielers zu den Zuschauern

ist, was Demosthenes an zwei Stellen eben von dem Schanspielerleben des Aeschines mit bitterem Hohne erzählt, de cor. \$. 262: μισθώσας σαυτόν τοῖς βαρυστόνοις ἐπιχαλουμένοις ἐχείνοις δποχριταίς, Σιμύλφ και Σωκράτει, ετριταγωνίστεις, σύκα καὶ βότρυς καὶ ἐλάας συλλέγων ωσπερ δπωρώνης ἐκ τῶν ἀλλοτρίων γωρίων, πλείω λαμβάνων από τούτων (τραύματα. was jedoch hier neuerdings mit Recht verworfen wird) η τῶν αγώνων οθς ύμεῖς περί τῆς ψυγῆς ἡγωνίζεσθε. ἡν γὰρ ἄσπονδος και ακήρυκτος υμίν προς τους θεατάς πόλεμος υφ' ων πολλά τραύματ' είληφως είχοτως τούς απείρους τῶν τοιούτων κανδύνων ώς δειλούς σχώπτεις. Dass die τραύματα im eigentlichen Sinne zu nehmen sind, ersieht man aus der zweiten Stelle de falsa leg. §. 337: έμολ δὲ δοχεῖτε ἀτοπώτατον άπάντων αν ποιήσαι εί, δτε μέν τὰ θυέστου και των έπι Τροία χαχὰ ήγωνίζετο, έξεβάλλετε αὐτὸν χαὶ έξεσυρίττετε έχ τῶν θεάτρων και μόνον οὐ κατελεύετε οὕτως, ώστε τελευτῶντα τοῦ τριταγωνιστείν αποστήναι. Eben auf diese thätlichen Aeusserungen des Unwillens bezieht sich die Anekdote von dem Parodiendichter Hegemon bei Athen. IX. 72, p. 406: εἰσῆλθε δέ ποτε καὶ εἰς τὸ θέατρον διδάσκων κωμωδίαν λίθων ἔγων πλήρες το εμάτιον, ους βάλλων είς την δργήστραν διαπορείν έποίησε τοὺς θεατάς και δλίγον διαλιπών είπε.

λίθοι μέν οίδε : βαλλέτω δ' εί τις θέλει.

Denn auch dem Dichter mochte zuweilen ein nicht viel besserer Empfang zu Theil werden; wenigsteus konnte es kommen, dass man ihn mit Gewalt aus dem Theater vertrieb, wie z. B. Diphilos bei Athen. XIII. 46, p. 583; und wie möchte man sich darüber wundern, da selbst Scenen der Art vorkamen, wo ein Choreg wie Alkibiades seinen Antichoregen mit Schlägen forttrieb, Andoc. in Alcib. §. 20.

Eben daraus aber, dass dergleichen Ausbrüche des Unwillens sich nicht nur gegen die Schauspieler richteten, geht hervor, dass man irrig annehmen würde, sie seien als solche verachtet gewesen; im Gegentheile finden wir tüchtige Künstler der Art in Achtung und Ansehen, wie Kallippides bei Plutarch. Ages. 21; [vgl. Cornel. Nep. praef. 5: »in scenam vero prodire et populo esse spectaculo nemini in iisdem gentibus fuit turpitudini«. Ueber ihren politischen Einfluss als Unterhandler und ihre Stellung als οί περὶ τὸν Διόνυσον τεγνέται vergl. P. Foucart de collegiis scenicorum artificum apud Graecos. Paris 1873. Lüders die dionvs. Könstler. Berlin 1873. Bursian, Schauspieler und Schauspielkunst im griech. Alterth. im Historisch. Taschenbuch 5. F. 5. Jahrg. p. 1-34.] In Griechenland erscheinen erst in später Zeit Schauspielertruppen auch als verachtete, für geringen Lohn geworbene und selbst aus Skla-Lucian. Icarom. 29: (00ven bestehende Gesellschaften. φισταί) ἐοιχότες μάλιστα τοῖς τραγιχοῖς ἐχείνοις ὑποχριταῖς, ών ην αφέλης τα προσωπεία και την γρυσόπαστον εκείνην στολήν, τὸ χαταλειπόμενόν έστι γελοΐον ανθρώπιον έπτα δραγμών ές τὸν ἀγῶνα μεμισθωμένον. Doch spricht derselbe auch nicht mit grösserer Achtung von Schauspielern, welche einen bedeutenderen Ruf hatten; p. merc. cond. 5: οδ έπὶ μὲν τῆς σκηνής Αγαμέμνων έχαστος αυτών ή Κρέων ή αυτός Ήρακλής είσιν. έξω δε Πωλος ή Αριστόδημος αποθέμενοι τα προσωπεία γίγνονται ὑπόμισθοι τραγφδοῦντες ἐκπίπτοντες καὶ συριττόμενοι. ένίστε δε μαστιγούμενοί τινες αὐτῶν ὡς ἄν τῷ θεάτρο δοκῆ. Vgl. Nigrin. 8, Necyom. 16, und über Polos, den Zeitgenossen Alexander's des Grossen. Plutarch. Demosth. 28 und an seni resp. ger. 3, auch Stob. Serm. XCVII. 28 und Gell. N. A. VII. 5. In Plutarch's eigener Zeit war allerdings die Bühne schon in grossem Verfalle, und derselbe de sera num. vind. 9 spricht davon, dass Verbrecher vor Erleidung der Strafe als Pyrrhichisten auftraten, wenn er nicht etwa dabei Rom im Auge hat.

Wenn nun aber auch nach dem Obigen das Benehmen der Zuschauer etwas roh erscheinen könnte, wozu noch The ophrast's Schilderung des βδελυρός einen Beitrag liefern mag, Char. 11: καὶ ἐν θεάτρφ κροτεῖν δταν οἱ ἄλλοι παὐεννται καὶ σφέττειν οῦς ἡδέως θεωροῦσιν οἱ λοιποί· καὶ δταν σιωπήση τὸ θέατρον, ἀνακύψας ἐρυγεῖν, ἔνα τοὺς καθημένους ποιήση μεταστραφῆναι: so liegt auf der andern Seite darin selbst ein Beweis für die überall wahrnehmbare gespannte Aufmerksamkeit, mit der man die Vorstellung verfolgte, und den feinen Geschmack und richtigen Takt, der sich in der Würdigung der Leistungen aussprach, so dass jedes ἀσχημονεῖν des Dichters oder Schauspielers sofort durch Zeichen des Missfallens geahndet wurde. Bezeichnend dafür sind Anekdoten, wie bei Plutarch. de aud. poet. 12, wo von Kleanthes erzählt wird: δ μὲν εδ μάλα τοὺς ᾿Αθηναίους ἰδῶν θορυβήσαντας ἐν τῷ θεάτρορ (über den Vers des Euripides):

τί δ' αλσχρόν, ήν μή τοῖσι χρωμένοις δοκή; παραβάλλων εὐθύς.

αλσχρον τό γ' αλσχρόν, αλν δοαή αλν μή δοαή,

Ich kann wenigstens nicht glauben, was Serin, bei Stob. Serm. V. 82 (der übrigens Plato nennt) sagt: Edpentons sudoχίμησεν εν θεάτρφ είπών κ. τ. λ., und verstehe θορυβεῖν von Zeichen der Missbilligung [vgl. Schol. zu Eurip. Orest. 269 und Medea 476; Schol. zu Aristoph. Eccl. 22; Bernhardy Grundr. II. 2. S. 124.] Uebrigens muss man jedenfalls annehmen, dass die Vorstellungen der Tragöden mit mehr Ernst und Ruhe abgewartet wurden, als die der Komöden. Der tiefe Eindruck, welchen erstere auf das leicht zu Theilnahme und Mitleid hingerissene Gemüth des Atheners machten, wird am besten durch das charakterisirt, was Lykon in Xenoph. Symp. 3. 11 von Kallippides sagt: δς δπερσεμνύνεται, δτι δύναται πολλούς κλαίοντας καθίζειν, womit man Isocr. Paneg. §. 168, Plutarch. de esu carn. II. 5. Lucian. de gymn. 23, Dio Chrysost. XIII. 20 vergleichen kann. Die merkwürdige Wirkung, welche die Darstellung der Troerinnen (oder der Hekabe?) des Euripides auf Alexander, den Wütherich von Pherae, äusserte, berichtet uns Plutarch. de Alex. fort. 1: 'Αλέξανδρος δὲ δ Φεραίων τύραννος — θεώμενος τραγφδον ἐμπαθέστερον ὑφ' ἡδονῆς διετέθη πρὸς τὸν οἶχτον ἀναπηδήσας οὖν ἐχ τοῦ θεάτρου θᾶττον ἡ βάδην ἀπῆει, δεινὸν εἰναι λέγων, εἰ τοσούτους ἀποσφάττων πολίτας ὀφθήσεται τοῖς Ἑχάβης καὶ Πολυξένης πάθεσιν ἐπιδαχρύων: vgl. Pelop. 29 und Aelian. V. Hist. XIV. 40; was aber hier als einzelner Widerspruch erscheint, das stellen eben Isokrates und Dio als allgemeinen Charakterzug hin. — Die Komödie dagegen forderte ja selbst die Zuschauer zu Gelächter und lauter Theilnahme auf, und wenn manche Dichter diesen Zweck sogar durch allerhand nicht zur Sache gehörige Spässe, wie Auswerfen von Nüssen und Feigen unter die Zuschauer, zu erreichen suchten (Aristoph. Plut. 797, Vesp. 58), so lässt es sich denken, dass es dabei unruhig genug hergehen mochte.

## ERSTER EXCURS ZUR EILFTEN SCENE.

## DIE KLEIDUNG.

Bei vielen der bisher behandelten Gegenstände hat man zu beklagen, dass nicht zahlreichere Nachrichten oder Denkmäler sich erhalten haben, durch deren Vergleichung man dahin gelangen könnte, über die vorkommenden Fragen mit grösserer Gewissheit zu entscheiden; bei der Kleidung tritt der entgegengesetzte Fall ein, und die Masse des Stoffs, welchen Schriftsteller und Kunstdenkmäler liefern, ist so gross, dass, wenn man ihn ganz verarbeiten, alle Namen erklären. alle Besonderheiten berücksichtigen und (wenn dieses je möglich wäre) damit und unter sich die sämmtlichen Kunstdarstellungen zu vereinigen suchen wollte, ein eigenes ausgedehntes Werk erforderlich, eine übersichtliche Darstellung der Sitte aber fast unmöglich werden würde. Dazu kommt, dass die particulären Untersuchungen gelehrter Archäologen die Behandlung im Ganzen weniger erleichtern als erschweren. Die älteren Schriften, wie Ferrarius und Rubenius de re vestiaria in Graev. Thes. t. VI oder Montfaucon Expl. III. 1 werden gegenwärtig die, welche aus den doppelten Quellen Besseres zu gewinnen wissen, leicht entbehrlich finden; aber auch was Winckelmann Werke Th. V, S. 1 ff. N. A. Th. I, S. 210 ff. hauptsächlich in Bezug auf die Denkmåler über die Kleidung gesagt hat, ist seinem eigenen Geständnisse zufolge keineswegs erschöpfend (auch selbst im

Wesentlichsten nicht) und wird überdies manche Berichtigung erfahren müssen, wofür die Erörterungen von Mongez sur les vêtemens des anciens in Mém. de l'Instit. t. IV und Clarac. Mus. de Sculpt. t. II, p. 49 nicht ausreichen. Besonders häufig sind einzelne Stücke der griechischen Kleidung von Böttiger zur Erklärung gezogen worden, als: Raub d. Cassandra S. 58 ff.; Vasengemälde H. II, S. 55. 89 ff., III. S. 225; Furienmaske in Kl. Schr. Th. I, S. 211 ff. 273 ff.; Archäol. d. Malerei S. 210 ff.; Amalthea Th. III. S. 149 ff.; ausserdem an mehreren Stellen der Sabina und Kl. Schr. Th. II. S. 181: III. S. 25-61. 213 ff.: diese Untersuchungen jedoch knüpfen sich gewöhnlich an einzelne Denkmäler, und darin liegt wohl der Grund, dass bei allem Verdienste vielen Erklärungen die allgemeine Gültigkeit fehlt. da natürlich die Freiheit, die der Künstler sich bei der Darstellung nehmen mochte, keinen Schluss auf die Tracht im wirklichen Leben erlaubt. Kurze Andeutungen vom kunstarchäologischen Standpunkte aus finden sich in Müller's Handbuch §. 336 ff. und dazu kommen noch desselben schätzbare Erörterungen über die dorische Tracht Dorier Th. II. S. 263 ff. und über den ionischen Chiton de Minerva Pol. p. 40 f., [Vgl. K. F. Hermann's Griech. Privatalt. §. 21 n. 22 mit B. Stark's Zusätzen. Guhl n. Koner das Leben d. Griech. u. Röm. S. 185 ff. Weiss Kostümkunde II. S. 700 ff. von der Launitz in Verhandl. der Heidelberger Philologenvers. im J. 1865, S. 42 ff. F. Braungarten Untersuchung über die Tracht der Athener auf Grundlage einer Zusammenstellung aller einzelnen Ausdrücke, welche sich in den Komödien und Fragmenten des Aristophanes finden. Mies 1876.]

Wenn es mir nun vorzüglich darauf ankommen musste, die wirkliche Tracht des gewöhnlichen Lebens so bestimmt als möglich anzugeben und mit erreichbarer Deutlichkeit su beschreiben, auch hier aber eine Menge Verschiedenheiten den Gesammtüberblick störend unterbrechen, so habe ich nach manchen Versuchen, das wirre Material zu bewältigen, es für das Zweckmässigste gehalten, zunächst bei dem Wesentlichen stehen zu bleiben und von allen Besonderheiten und Abweichungen in Nebendingen vor der Hand absehend zuerst das Allgemeine und Nationale der Kleidung festzustellen, dann erst zu dem Besonderen und Zufälligen, durch Zeit. Mode und Putzsucht Hervorgerufenen überzugehen. Denn im Allgemeinen gilt von der griechischen Kleidung, wie von der römischen, dass die einzelnen Stücke derselben von der ältesten bis in die späte Zeit ohne wesentliche Veränderungen durchaus dieselben bleiben. Ueberhaupt herrscht darin eine grosse Einfachheit, die theils durch das milde Klima begünstigt, theils durch den angeborenen Sinn für einfach edle Formen bedingt wurde. Daher findet sich weder ein Einzwängen in enge noch ein Uebereinanderziehen vieler Kleidungsstücke, kein unnützes Umhängen von hunderterlei Putz und Tand, wie bei uns. wo selbst zum einfachen Anzuge des Mannes ein Dutzend einzelner Stücke erforderlich ist. Die wenigen Stücke der grischischen Kleidung zerfallen in zwei Klassen, ἐνδύματα und ἐπιβλήματα oder περιβλήματα, überhaupt ἀναβολή, [Poll. VII. 501.

Das einzige &võoµa ist der Chiton, der aber, wie es scheint, schon in früher Zeit von den verschiedenen Stämmen verschieden getragen wurde, bis der zweckmässigere dorische weitere Verbreitung erhielt und vielleicht allgemein wurde. Dieser letztere war zunächst in Bezug auf die männliche Kleidung ein kurzes wollenes Hemd ohne Aermel, während der ionische Stamm und namentlich die Athener einen längeren linnenen Chiton trugen. Ob dies freilich schon von der vorgeschichtlichen Zeit gelte, oder ob später erst von den ionischen Colonien her diese Tracht in Athen Eingang fand, darüber läest sich schwer eine entschiedene Ansicht fassen; doch heisst es in der bekannten Stelle bei Thucyd. I. 6. von

den Athenern: οὐ πολὺς γρόνος, ἐπειδὴ γιτῶνάς τε λινοῦς έπαύσαντο φορούντες καὶ γρυσών τεττίγων ἐνέρσει κρωβύλον άναδούμενοι τῶν ἐν τῆ κεφαλῆ τριγῶν, ἀφ' οδ καὶ 'ἰώνων τους πρεσβυτέρους κατά το ξυγγενές έπιπολύ αυτη ή σκευή κατέσγε: und wenn auch Müller Min. Pol. p. 41 und Dorier Th. II, S. 267 dieses Zeugniss verwirft und annimmt (apertum est), dass diese Tracht aus den unter asiatischem Einflusse verweichlichten ionischen Städten nach Athen verpflanzt worden sei, so erhält die Angabe des Historikers dadurch eine bedeutende Unterstützung, dass die Ionier schon von Homer Iliad. XIII. 685 έλχεγίτωνες genannt und dass darunter eben Athener verstanden werden; vergl. Eustath. p. 954. 47 und Strabo X. 3. 8. Dabei ist auch eine von Pausan. I. 19. 1 erwähnte Sage, die freilich manchen Widerspruch zu enthalten scheint, nicht zu übersehen. Er erzählt. dass Theseus in solcher Tracht nach Athen gekommen und deshalb verlacht worden sei: οἶα δὲ γιτῶνα ἔγοντος αὐτοῦ ποδήρη και πεπλεγμένης δε εύπρεπῶς οι τῆς κόμης, ὡς ἐγίνετο κατά τὸν τοῦ Δελφινίου ναόν, οί τὴν στέγην οἰκοδομοῦντες ήροντο σύν γλευασία, δ τι δή παρθένος έν ωρα γάμου πλανάται μόνη. Vgl. Näke Opusc. t. II, p. 85. Nach dieser Sage müsste Theseus die damals in Athen ungewöhnliche Kleidung (aus Trözen?) dahin gebracht haben; allein wenn man auch diese fast an das Unmögliche grenzende Unwahrscheinlichkeit dadurch beseitigen wollte, dass man nur den allgemeinen Sinn darin suchte, die Tracht sei durch ihn oder unter ihm aufgekommen, so widerspricht der Vergleich mit einer Jungfrau gänzlich der Angabe Herodot's, der V. 87 einen viel späteren Zeitpunkt angiebt, wo die athenischen Frauen diesen Chiton angenommen haben sollen; und enthält nun diese letztere Nachricht Wahrheit, so kann man wieder mit Recht fragen, ob es wahrscheinlich sei, dass die Männer schon längst den weibischeren Chiton getragen haben, während für Frauen nur ein dem dorischen ähnlicher üblich war? [Thukydides hat

aber zu Anfang des 6. Kapitels gesagt: ἐν τοῖς πρῶτοι δὲ ᾿Αθηναῖοι τόν τε σέδηρον κατέθεντο καὶ ἀνειμένη τῆ, διαίτη ἐς τὸ τρυφερώτερον μετέστησαν. Er nimmt also eine auf das Aufhören des σιδηροφορεῖν folgende Zwischenperiode der Verfeinerung und Verweichlichung an, in welcher auch die jonische Tracht aufkam, und dies widerspricht natūrlich sowohl der Theseussage, als auch jener auch sonst verdächtigen homerischen Stelle, da ja eben im heroischen Zeitalter Schwert und Lanze auf der Beise und in der Volksversammlung getragen wurden.]

Etwas genauer lässt sich der Zeitpunkt beistimmen, wo man von dieser alterthümlichen Tracht abging. Thukydides sagt: οὐ πολὺς γρόνος, und es scheint gewiss, dass sie zur Zeit der Perserkriege noch herrschend war. Denn nicht nur sagt Heraclid. Pont. bei Athen. XII. 5, p. 512: xal h Αθηναίων πόλις, ξως ετρύφα, μεγίστη τε ήν και μεγαλοψυγοτάτους έτρεφεν άνδρας άλουργή μέν γὰρ ήμπίσγοντο ίμάτια, ποιχίλους δ' όπέδυνον γιτῶνας, χορύμβους δ' άναδούμενοι τῶν τριγών γρυσούς τέττιγας περί τὸ μέτωπον καὶ τὰς κόμας ἐφόρουν, δχλαδίας τε αὐτοῖς δίφρους ἔφερον οἱ παῖδες, ἵνα μὴ χαθίζοιεν ως έτυγεν· χαὶ οὖτοι ἤσαν οἱ τοιοῦτοι οἱ τὴν ἐν Μαραθώνι νιχήσαντες μάχην και μόνοι την της Άσίας άπάσης δύναμεν γειρωσάμενοι (vgl. Aelian. V. Hist. IV. 22; Clem. Alex. Paedag. II. 10, p. 233 Pott.), sondern auch Aristophanes verbindet mehrmals die Schilderung dieser alterthümlich gekleideten Vorfahren mit der Erwähnung der marathonischen Heldenthat: Equit. 1331:

ΑΓ. ὅδο ἐχεῖνος ὁρᾶν τεττιγοφόρας, ἀρχαίψ σχήματι λαμπρός, οἱ χοιρινῶν ἔζων, ἀλλὰ σπονδῶν, σμύρνη χατάλειπτος. ΧΟΡ. χαῖρ', ὧ βασιλεῦ τῶν Ἑλλήνων· χαί σοι ξυγχαίρομεν ἡμεῖς· τῆς γὰρ πόλεως ἄξια πράττεις χαὶ τοῦ Μαραθῶνι τροπαίου:

und Nub. 984, wo der "Αδικος λόγος auf die Paränese des Δίκαιος sagt:

ΑΔ. άρχαῖά γε καὶ Διπολιώθη καὶ τεττίγων ἀνάμεστα καὶ Κηπείδου καὶ Βουφονίων:

und letzterer erwiedert:

— άλλ' οδν ταῦτ' ἐστὶν ἐχεῖνα,
 ἐξ ὧν ἄνδρας Μαραθωνομάχους ἡμή παίδευσις ἔθρεψε.

١

Dagegen ergiebt sich eben aus Aristophanes, dass zur Zeit des peloponnesischen Kriegs diese Tracht ganz abgekommen war, und es wird als Zeitpunkt, wo man sie mit dem kürzeren Chiton vertauschte, die Epoche genannt, da Perikles an der Spitze des Staats stand. Eustath. a. a. O.: μέγρι γάρ. φασί, τῆς Περικλέους στρατηγίας ποδήρεις είγον γιτῶνας φορούντες και τέττιγας. [In Bezug auf den κοωβύλος sagt der Scholiast zu Thucyd. I. 6: χρωβύλος δέ ἐστιν είδος πλέγματος των τριγων από έχατέρων είς όξὸ αποληγον. - χρωβύλον δν οί ἐπίσημοι ἐφόρουν 'Αθήνησι ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἔμπροσθεν έγχαθήμενον, ως δ' άλλοι έπι τοῦ τραγήλου. Er bestand in e inem Aufbinden der Haare über dem Nacken oder längs der beiden Seiten des Vorderkopfes. Ob davon Beispiele, namentlich an Dionysosköpfen nachweisbar sind (Stark zu Hermann's Privatalt. §. 23, n. 11), ist zweifelhaft (Conze Nuove Mém. d. Inst. p. 408ff. und Jahn in Abh. d. Berl. Ac. 1873. S. 159). Ueber die τέττιγες hat neulich Helbig in Archaeolog. Zeitung XXXV. 1877. S. 89 behauptet. dass darunter nicht Haarnadeln mit Cikaden, als Knöpfen, zu verstehen seien, sondern metallene Spiralen (σύριγγες), wie sie noch häufig in etrurischen Gräbern vorkommen; diese hätten zum Zusammenhalten der Zöpfe und zur Fixirung der Locken gedient, der Name selbst aber rühre von der Aehnlichkeit her, welche die in die Haare eingeflochtenen Spiralen mit den eingesenkten Leibern der Cikaden gehabt hätten. Er stützt sich dabei auf den von Thukydides gebrauchten Ausdruck ἐνέρσει (von ἐνείρειν »hineinknüpfen«) und auf die Worte in der Ciris v. 128: »Cecropiae et tereti nectebant dente cicadae.« Sehr passend kann zu allen die τέττιγες berührenden

Stellen verglichen werden Hom. Il. XVII. 53: πλοχμοί θ' ος χρυσῷ τε καὶ ἀργύρω ἐσφήκωντο. Denn hier werden an dem Trojaner Euphorbos die eingeschnürten Stellen der Haare mit Wespenleibern verglichen; es ist also die Sache da, nur unter anderem, aber ähnlichem Namen.]

Der nachmals allgemein übliche Chiton der Männer war zweifacher Art. Poll. VII. 47: γιτών δε δ μεν αμφιμάσγαλος έλευθέρων στημα, δ δε ετερομάσταλος οίχετων. Es ist falsch. anzunehmen, dass dieses Kleid jederzeit Aermel gehabt habe. Hesychius sagt freilich: αμφιμάσχαλος χιτών χειριδωτός έλευθέρων, ως Πλάτων, δύο γειρίδας έγων, ας μασγάλας έτι και νῶν λέγουσιν: allein wie der ετερομάσγαλος bald einen Aermel hat, bald nicht, so genügten meist beim duquágyadec weite Armlöcher, wodurch dann immer die Achseln umschlossen wurden. [denn ursprünglich bestand der Chiton in seinem oberen Theile aus Hinter- und Vorderblatt und beide wurden auf den Schultern genestelt;] vgl. Suidas und den Scholiast zu Aristoph. Equit. 882 und namentlich Eccles. 60 mit d. Schol. Der έτερομάσγαλος, für welchen Pollux II. 138 auch den gleichbedeutenden Namen έχατερομάσγαλος gebraucht, hatte nur ein Armloch für den linken Arm; den rechten mit der Schulter und einem Thelle der Brust liess er ganz frei und wurde deshalb auch ¿ξωμίς genannt. Hesych.: έτερομάσγαλος γιτών δουλικός έργατικός από τοῦ τὴν έτέραν μασγάλην έγειν έρραμμένην. Phot. Lex. p. 25: έτερομάσγαλος γιτών δουλικός, ην έξωμίδα λέγουσιν. Vgl. den Schol. M Aristoph. Vesp. 444. Sehr deutlich beschreibt diesen Chiton Heliod. Aethiop. III. 1: ήγεῖτο μὲν ἐκατόμβη τῶν τελουμένων, ανδρών αγροιχοτέρων βίον τε και στολήν έφελκομένων το μέν ζωσμα έχάστω χιτώνα λευχόν είς αγχύλην ανέστελλε, γείρ δε ή δεξιά σύν ώμω και μαζώ παραγυμνουμένη πέλεχυν δίστομον ἐπεχράδαινεν, und als Kleid der eleischen Wettläuferinnen Pausan. V. 16. 3: γετών δλίγον δπέρ γόνατος καθήκει, τὸν ὦμον ἄχρι τοῦ στήθους φαίνουσι τὸν δεξιόν. [Vgl. Plaut. Mil. IV. 4. 43:

Palliolum habeas ferrugineum; nam is colos thalassicust, Id connexum in humero laevo, expapillato brachio, Praecinctus aliqui assimulato, quasi gubernator sies.

Denn die Exomis ist nicht nur Tracht der Sklaven, sondern überhaupt der arbeitenden Klasse. Darum nennt sie Hesvch. έργατικός und ein Scholion zu Aristoph. Equit. 882 sagt: ην δε και ετερομάσγαλος δ των εργατων, ου την μίαν μασγάλην ἔδραπτον. In Aristoph. Lysis tr. erscheint der Chor der Greise in der Exomis v. 662: την έξωμίδ' έχδυώμεθα. Darum kommen auch Hephaestos und Daedalos gern in dieser Tracht vor: Combe Terrac. 10 und 16, Winckelmann Oper. T. LVII und auf vielen anderen Bildwerken.] Allein die ἐξωμίς ist nicht nur ein Chiton, sondern kann auch ein ξμάτιον oder περίβλημα sein. Das wird gewöhnlich so verstanden, als habe ein und dasselbe Kleidungsstück mittelst eines eigenthümlichen Schnitts sowohl die Stelle des Chiton als des Himation vertreten können. Am bestimmtesten sagt dies Hesychius: έξωμλς γιτών όμοῦ καλ ίμάτιον την γάρ έχατέρου γρείαν παρείγεν και γιτωνα μέν διά το ζώννυσθαι, ίμάτιον δέ, δτι το ξτερον μέρος έβάλλετο, παρ' δ και οί κωμιχοί δτέ μέν ἔνδυθι, δτέ δὲ περιβαλοῦ: und auch Aelios Dionysios bei Eustath. zu Iliad. XVIII. 595, p. 1166. 54 scheint es so zu verstehen: γιτῶνος εἶδος καὶ ἡ ἐξωμίς· ἐξωμίς γάρ, φησί, γιτών αμα καὶ ίμάτιον τὸ αὐτό: gleichwohl kann ich mich von der Richtigkeit der Erklärung nicht überzeugen, und gewiss ist es wenigstens, dass Pollux es nicht so meint. Er sagt: ή δ' έξωμίς και περίβλημα ήν και γιτών έτερομάσγαλος, und will also offenbar zwei verschiedene Kleidungsstücke verstanden wissen, die beide den Namen Exomis haben, das eine ein Umwurf, das andere ein Chiton, welche Erklärung auch durch Kunstdenkmäler unterstützt wird. Vor allen andern macht die Sache das Relief im Mus. Pio-Clem.

IV. 11 deutlich. Dort ist Hephästos allerdings mit einer Exomis bekleidet, allein diese ist kein Chiton, sondern ein Himation. das nur ganz in der Weise umgeworfen und wenn es gegürtet wird, den Körper wie eine Exomis bekleidet. Irre ich nicht, so muss auch die kleine Bronzestatue im königlichen Museum zu Berlin so bekleidet sein, was aus Hirt's Bilderbuch VI. 2 nicht ersichtlich ist. Vgl. auch Stuart u. Revett Antiqu. of Athens V. II. ch. 4, p. 36, Vign. V. III, ch. 1, pl. 8. 15. Dagegen sieht man anderwärts den wirklichen γιτών έτερομάσγαλος, z. B. auf zwei polychromen Vasengemälden bei Stackelberg Gräber Taf. 47. 48, wo Charon ihn trägt. [Bereits Wieseler in Götting, Studien 1847, S. 731 und Denkmäl. d. Bühnenwes. 73 u. 91, vgl. Göttinger gelehrte Anzeig. 1862, p. 581, sowie K. F. Hermann S. 164 und 165 des Charikles haben sich gegen die Annahme zweier Kleidungsstücke unter dem Namen Exomis ausgesprochen. Die von Wieseler noch angeführten Stellen Schol. zu Dio Chrysost. p. 789 Emper. und Etymol. M. p. 349. 43 bringen nicht viel Neues, ausser dass sie von einer in später Zeit an der Exomis üblichen Art von Aufschlag, κοσύμβη genannt. reden. Ich glaube, dass der von Becker getadelte Gellius Recht hat, der VII. 12 schreibt: »ipsi substrictis et brevibus tunicis utebantur circa humerum desinentibus, quas Graeci diennt Examidaçe. Er meint eben den gewöhnlichen ärmellosen Chiton, der in jedem Augenblick durch einseitige Lösung der Nestelung oder Knüpfung, auch noch später durch Auftrennung der Armlöchernaht (Plut. Cleom. 37), in eine έξωμίς verwandelt werden konnte. Freilich widersprechen dem die Angaben der Grammatiker. Aber diese hatten eben die Sitte ihrer Zeit im Auge, wo der γιτών gewöhnlich mit Aermeln versehen war und der einärmelige έτερομάσγαλος sich nun als Anziehkleid von der alten, um die linke Schulter geschlungenen oder geknüpften Exomis, wenn auch nur unwesentlich, unterschied. Vgl. Gerhard Trinkschalen d. Charikles III. 14

Königl. Museums zu Berlin, Taf. IX und Overbeck Gallerie her. Bildw., Taf. XVIII, n. 6. Ursprünglich konnte natürlich jede Seite des χετών geöffnet werden und so kommt auch die linke Schulter entblösst vor Panofka Bild. antik. Lebens Taf. 15 und Mus. Pio-Clem. III. 34. Auf der Bühne scheint nach Poll. IV. 118 und Schol. zu Dio Chrysost. p. 789 Emper. dies typisch gewesen zu sein].

Eine Frage, von deren Beantwortung die Erklärung mehrerer Ausdrücke abhängt, ist, ob der Chiton auf dem blossen Leib (ἀμέσως πρὸς τῆ σαρχί) getragen wurde, oder ob man unter ihn noch ein inneres Kleid als eigentliches Hemd anzog. Eustathios, der sich von der Sitte der späten Zeit, wo man längst eine tunica interior trug, nicht losmachen kann, spricht mehrmals zweifelhaft davon zu Iliad, XVIII. 416, p. 1151. 21: γιτῶνα δὲ νῦν φανερῶς ἔφη τὸν προσεγῶς έπιχεγυμένον τῷ σώματι: dagegen zn XVI. 224, p. 1056. 59: δτι δὲ γιτών οὐκ ἐξ ἀνάγκης μόνον δ τῆς σαρκὸς ἀμέσως έγόμενος, άλλα καὶ τὸ άπλῶς ἔνδυμα: vgl. IX. 486, p. 767. 4; XXII. 493, p. 1282. 35; endlich XVIII. 25, p. 1129. 1: γετώνα δὲ νῦν τὸ ἐπιπολάζον ἱμάτιον ἔφη καὶ οὐκ ἐξ ἀνάγκης τὸ ἀμέσως ἐπιχεγυμένον τῷ σώματι, εἰ μὴ ἴσως μονοείμων ἔτυγεν είναι δ 'Αγιλλεύς. Das war freilich die einzige Vorstellung, die er sich von einem homerischen Helden hätte machen sollen; eine andere Frage aber ist es, ob man späterhin ein besonderes Uuterkleid getragen habe. Allerdings wird oft ein Kleidungsstück erwähnt, das man für verschieden von dem eigentlichen Chiton halten könnte. Es heisst γιτωνίσχος bei den Männern, γιτώνιον bei den Frauen, und wenn auch einmal bei Plutarch der erstere Name für beide Geschlechter gebraucht wird, so gilt doch der letztere nur vom weiblichen Kleidungsstücke. Lucian. Lexiph. 25: δτε γετώνιον μέν και τον ανδρεῖον ὤου λέγεσθαι, δουλάρια δὲ και τοὺς ἄρρενας των ακολούθων απεκάλεις, α τίς ούκ οίδεν δτι γιτώνιον μέν γυναικός ἐσθής, δουλάρια δὲ τὰ θήλεα καλοῦσι; vgl. Thomas Mag. p. 401 und Eustath. zu Iliad. XVIII. 595, p. 1166. 51: δ δὲ ἀνδρεῖος χιτωνίσχος, δ τινες ἐπενδύτην, τὸ δὲ βραχὸ χιτωνισχάριον χιτώνιον δὲ καὶ χιτωνάριον λεπτὸν ἔνδυμα γυνακεῖον πολυτελές. Daher heisst es bei Plutarch. de gen. 80cr. 14: σοὶ δὲ, ὧ πάτερ, Μιλησίαν χλαμύδα, τῆ δὲ μητρὶ παραλουργὸν ἀνησόμεθα χιτώνιον: und Aristoph. Lysistr. 150:

εί γὰρ χαθοίμεθ' ἔνδον ἐντετριμμέναι χὰν τοῖς χιτωνίοισι τοῖς ἀμοργίνοις γυμναὶ παρίοιμεν.

Vgl. v. 48; Ran. 411; Lucian. Dial. mer. XIV. 3. In demselben Dialoge sagt freilich die Hetäre, sie habe ihrem Liebhaber geschenkt: τὸ μιχρὸν ἐχεῖνο χιτώνιον τὸ μέχρι τῶν μηρῶν, ὡς ἔγοις ἐρέττων: allein daraus lässt sich kein Gegenbeweis abnehmen. Dagegen braucht Plutarch den Namen γετωνίσχος auch vom weiblichen Kleidungsstücke Mul. virt. 26: παρεχαλύψατο τῷ γιτωνίσχω τὸ πρόσωπον, wo der Chiton der Xenokrita selbst gemeint ist; das hat aber seinen Grund darin, dass die kymäischen Frauen männliche Kleidung tragen mussten (s. nachher), und hierher gehört nur Alcib. 39: ή Τιμάνδρα τὸν νεχρὸν ἀνείλετο καὶ τοῖς αὐτῆς περιβαλοῦσα χαὶ περιχαλύψασα γιτωνίσχοις έχ τῶν παρόντων ἐχήδευσε λαμπρῶς καὶ φιλοτίμως. [Aber auch Athen. XIII, p. 590 heisst es von Hypereides und Phryne: περιβρήξας τοὺς γιτωνίσκους γυμνά τε τὰ στερνὰ ποτήσας, von demselben Vorfall bei Alciphr. Epist. I. 31: τον χιτωνίσχον περιβρηξαμένη und Aelian. Var. Hist. VII. 9 von Phokion's Frau: οὐδὲν ἐδεῖτο - βαπτῶν γιτωνίσχων. Und so findet sich auch in den Tempelinventarverzeichnissen bei Rangabé Antiq. Hellén. χετώνιον n. 863 und 865 von weiblichem Anzug, aber unzählige Male ganz in derselben Bedeutung γιτωνίσχος, z. B. n. 861: χιτωνίσχος κτενωτός περιποίκιλος, γιτωνίσχος άλουργός ποικίλος έμ πλαισίω. 862: γιτωνίσκος λευκός παραποίκιλος. 863: χιτωνίσχον βατραγεούν, γιτωνίσχου κτενωτού πτέρυγας, dann γλαυχόν, aber auch ausdrücklich χιτωνίσχον ἄνδρεον und 865: γιτωνίσχιον παίδειον.]

Bei der weiblichen Kleidung scheint es allerdings, als dürfe man γιτώνιον von einem Unterhemde verstehen, wovon weiter unten die Rede sein wird; wenn aber Böttiger Ranb d. Cassandra S. 59 durch Salmas. zu Tertull. de pallio p. 70 u. 409 ff. verleitet, dasselbe auch von der männlichen annimmt und die Ausdrücke μονογέτων von dem, welcher bloss den Chitoniskos ohne oberen Chiton, ἀχέτων dagegen von dem. der kein Unterhemd trug, erklärt, so ist dies eine ganz irrige Meinung. Denn γετωνίσχος ist nur ein kurzer Chiton, nicht ein Hemd, das unter dem Chiton getragen wurde, sondern, wie Eustathios sagt, ἐπιπολάζων. Es ist der Chiton der Männer und deshalb sagt Plutarch. Mul. virt. 26 von der Tyrannei des Aristodemos gegen die kymäischen Frauen: τὰς δὲ θηλείας ηνάγχαζε περιτρύγαλα χείρεσθαι χαὶ φορεῖν ἐφηβικάς γλαμύδας και τῶν ἀνακώλων γιτωνίσκων. Ει lässt sich durch viele Stellen beweisen, dass yetwoloxog der äussere (oder vielmehr einzige) sichtbare Chiton ist; z. B. aus der Beschreibung eines Akademikers, Antiphan. bei Athen. XII. p. 545:

λευχή χλανίς, φαιός χιτωνίσχος χαλός,

oder Demosth. in Mid. §. 216: ἄστε με φοβηθέντα τὸν ὁμέτερον θόρυβον θοἰμάτιον προέσθαι καὶ μικροῦ γυμνὸν ἐν τῷ χιτωνίσκω γενέσθαι: auch Aeschin. in Timarch. §. 131: εἰ γάρ τίς σου τὰ κομψὰ ταῦτα χλανίσκια περιελόμενος καὶ τοὺς μαλακοὺς χιτωνίσκους, ἐν οἶς τοὺς κατὰ τῶν φίλων λόγους γράφεις, περιενέγκας δοίη εἰς τὰς χεῖρας τῶν δικαστῶν: Lysias in Theomn. I, §. 10: εἴ τις ἀπάγοι τινὰ φάσκων θοἰμάτιον ἀποδεδύσθαι ἢ τὸν χιτωνίσκον ἐκδεδύσθαι: Xenoph. Anab. V. 4. 13; Plato Leg. XII, p. 954: Plutarch. Mul. virt. 3 u. s. w. Andere Stellen, welche Pierson zu Moer. p. 806 für ein besonderes Hemd hat geltend machen wollen, beweisen gerade das Gegentheil, als Aristoph. Ran. 1067:

χατῶνά γ' ἔχων οδλων ἐρίων ὑπένερθε. So aus dem Zusammenhange gerissen kann allerdings ὑπένερθε auf einen inneren Chiton hinzuweisen scheinen; allein es ist übersehen, dass vorher vom Tribonion die Rede ist:

ούχουν εθέλει γε τριηραρχεῖν πλουτῶν οὐδεἰς διὰ ταῦτα, άλλ' εν ραχίοις περιιλάμενος χλάει χαὶ φησὶ πένεσθαι.

Auf diese ράκια bezieht sich eben ὑπένερθε, nicht auf einen zweiten Chiton; überhaupt aber ist das kein Fall aus der Wirklichkeit. So zeugt auch eine zweite Stelle, Av. 944 ff., wo der Dichter sagt: ἀκλεής δ' ἔβα σπολὰς ἄνευ χιτῶνος· ξύνες, δ τοι λέγω, und Peisthetäros antwortet:

ξυνῆχ' ὅτι βούλει τὸν χιτωνίσχον λαβεῖν ἀπόδυθι · δεῖ γὰρ τὸν ποιητὴν ἀφελεῖν :

gegen die Bedentung des χιτωνίσχος als Unterkleid; am deutlichsten aber ist Plato Hipp. Min. p. 368, wo die bekannte Erzählung von Hippias sich findet, der nichts an sich trug, was er nicht selbst gefertigt hatte: ἔφησθα δὲ ἀφιχέσθαι ποτὲ εἰς Ὀλυμπίαν, ὰ εἶχες περὶ τὸ σῶμα, ἄπαντα σαυτοῦ ἔργα ἔχων τρῶτον μὲν δαχτύλιον, δν εἶχες, σαυτοῦ ἔχειν ἔργον, ὡς ἐπιστάμενος δαχτυλίους γλύφειν, καὶ ἀλλην σφραγίδα, σὸν ἔργον, καὶ στλεγγίδα καὶ λήχυθον, ὰ αὐτὸς εἰργάσω· ἔπειτα ὑποδήματα, ὰ εἶχες, ἔφησθα αὐτὸς σχυτοτομῆσαι, καὶ τὸ ἱμάτιον ὑφῆναι καὶ τὸν χιτωνίσχον... ἔτι δὲ τὴν ζώνην ἔφησθα τοῦ χιτωνίσχου, ἡν εἶχες, εἶναι μὲν οἶαι αἱ Περσικαὶ τῶν πολυτελῶν, ταύτην δὲ αὐτὸς πλέξαι. Wenn Hippias noch ein drittes Kleidungsstück ausser Himation und Chiton getragen hätte, so würde und müsste es genannt sein.

So erscheinen also überall ἐμάτιον, χλαῖνα oder χλανίς auf der einen und χιτών oder χιτωνίσχος auf der andern Seite als die zwei einzigen Stücke der männlichen Kleidung, und es ist an kein inneres Hemd zu denken; μονοχίτων aber bedeutet den, der über dem Chiton kein περιβόλαιον trägt, dasselbe, was Homer ολοχίτων nennt, Odyss. XIV. 488: οὸ γὰρ ἔγω γλαῖ-

ναν· παρά μ' ήπαφε δαίμων, ολογίτων' ζμεναι: und eben das meint Pythänetos bei Athen. XIII. 56. p. 589: Ilvolalyeros έν τρίτω περί Αίγίνης Περίανδρόν φησαν έξ Έπιδαύρου την Προκλέους θυγατέρα Μέλισσαν Ιδόντα Πελοποννησιακώς ήσθημένην, αναμπέγονος γαρ και μονογίτων ήν και ψνογόει τοις έργαζομένοις, ἐρασθέντα Υῆμαι. Es ist höchst willkürlich, wenn Böttiger die Worte Diodor. Sic. XVII. 35: αί γὰρ πρότερον διά τρυφήν ἐπ' ἀπήναις πολυτελέσι μόγις κατακομιζόμεναι καὶ γυμνὸν μέρος τοῦ σώματος οὐδὲν φαίνουσαι τότε μονογίτωνες και τας εσθητας περιβρήττουσαι μετ' δδυρμών έκ τῶν σχηνῶν ἐξεπήδων. übersetzt: »kaum mit einem einzigen Unterkleide bedeckt«. während sie nichts anderes sagen als: im blossen Hemde oder Chiton, ohne Ueberwurf. Das ist eben der Nachtheil, welchen die Mittheilung der Beweisstellen in der Uebersetzung bringt, ein Verfahren, mittelst dessen sich freilich Alles beweisen lässt. Ferner ergiebt sich daraus, dass der nicht ἀγίτων genannt werden konnte, der nur ein Untergewand trug, eine Erklärung, die überhaupt äusserst gewaltsam ist: vielmehr bedeutet es den, der ohne Chiton das blosse Himation trug, was Leute, die ein sehr einfaches und strenges Leben führten, allerdings thaten. So haben wir uns Sokrates zu denken, zu dem Antiphon bei Xenoph. Mem. I. 6. 2 sagt: χαὶ ξμάτιον ήμφίεσαι οὐ μόνον φαῦλον, άλλὰ τὸ αὐτὸ θέρους τε καὶ γειμῶνος, ἀνυπόδητός τε καὶ ἀγίτων διατελεῖς: so heisst es von Agesilaos bei Plutarch. Apophth. Lac. 33. p. 210: σφοδροῦ γειμῶνος ὄντος ἀγίτων περιέργεται: und noch deutlicher sagt von demselben Aelian. V. Hist. VII. 13: γέρων ήδη ὢν ἀνυπόδητος πολλάχις καὶ ἀγίτων προήει τὸν τρίβωνα περιβαλλόμενος αὐτόν, καὶ ταῦτα έωθανὸς ἐν ῷρα χειμερίω, und von Gelon in Syrakus Diodor. Sic. XI. 26: αὐτὸς δε ού μόνον των δπλων γυμνός είς την εχκλησίαν ηλθεν, άλλα καλ αγέτων εν εματέφ προσελθών κ. τ. λ. Es ware in der That eine unerhörte τρυφή für einen Spartaner gewesen, einen doppelten Chiton zu tragen, da schon vom zwölften Jahre an die heranwachsende Jugend nur mit dem Tribon sich bekleidete. Plutarch. Lyc. 16: γενόμενοι δε δωδεκαετεῖς ἄνευ γιτώνος ήδη διετέλουν, εν ιμάτιον είς τον ενιαυτον λαμβάνοντες. So hielten es auch die Philosophen der strengeren Schulen. Von Antisthenes sagt Diog. Laert. VI. 13: πρῶτος ἐδέπλωσε τὸν τρίβωνα, χαθά φησι Διοχλῆς, χαὶ μόνω αὐτῷ ἐγρῆτο, von Kleanthes VII. 169: ηγούμενόν τε τῶν ἐφήβων ἐπί τινα θέαν ύπ' ανέμου παραγυμνωθήναι (φασί) και δφθήναι αγίτωνα, und wie viele andere Beispiele liessen sich anführen, wenn nicht schon hierdurch jene Erklärung Böttiger's mehr als hinreichend widerlegt wäre! Der Irrthum ist übrigens nicht neu; bei Moer. Attic. p. 306 findet sich: γετωνίσχος καλ γετών 'Αττικά, ὑποδύτης καὶ ἐπενδύτης Ελληνικά: aber auch bei einem nicht-attischen Schriftsteller der besseren Zeit würde man die Namen ὑποδύτης oder ὑπενδύτης vergeblich suchen, und wenn ἐπενδύτης, was Poll. VII. 45, wiewohl verwerfend, mit einigen Beispielen belegt, einen oberen Chiton bedeuten sollte, was keineswegs nöthig ist, so wäre damit noch immer nicht gesagt, dass es auf männliche Kleidung zu beziehen sei.

Das ἐπίβλημα oder περίβλημα der Griechen, das εμάτιον Έλληνικόν, wie es Lucian. de merc. cond. 25 im Gegensatze zu der römischen Toga nennt, war ein grosses vier-Diese Form wird in der Erzählung von den eckiges Tuch. Griechen, welche unter römischer Herrschaft die Toga angenommen hatten und, um der grausamen Verfolgung Mithridat's zu entgehen, sie wieder mit der vaterländischen Tracht vertauschten, ausdrücklich genannt. Posidon, bei Athen. V. p. 213: τῶν δ' ἄλλων 'Ρωμαίων οί μὲν θεῶν ἀγάλμασι προςπεπτώχασιν, οί δε λοιποί μεταμφιεσάμενοι τετράγωνα ίμάτια τάς έξ άργης πατρίδας πάλιν δνομάζουσι. Vgl. Appian. de bello civ. V. 11; Petron. 135: »incincta quadrato pallio« und mehr im Gallus B. III, S. 142 ff. Die Weise des Anlegens gleicht ganz dem älteren einfacheren Umwurfe der Toga. Das Gewand wurde zuerst über die linke Schulter geworfen und mit dem Arme festgehalten, dann im Rücken nach der rechten Seite über den rechten Arm oder unter ihm hinweg gezogen und wieder über die linke Schulter oder den linken Arm geschlagen. Das nannte man έπὶ δεξιὰ ἀναβάλλεσθαι oder ἀμπισχνεῖσθαι und an der Weise des geschickteren oder ungeschickteren Umwurfs erkannte man die feinere und die bäuerischere oder auch nicht-griechische Sitte. Plato Theaet. p. 175 giebt ausdrücklich als Merkmal des ἀνελεύθερος und ἀπαίδευτος an, ἀναβάλλεσθαι μὴ ἐπίστασθαι ἐπιδέξια ἐλευθέρως, und mit Beziehung darauf sagt Athen. I, p. 21: ἔμελε δὲ αὐτοῖς καὶ τοῦ κοσμίως ἀναλαμβάνειν τὴν ἐσθῆτα καὶ τοὺς μὴ τοῦτο ποιοῦντας ἔσκωπτον, wo mehr Beispiele angeführt werden. Daher sagt Poseidon zu dem Barbaren bei Aristoph. Av. 1565:

οὖτος, τί δρᾶς; ἐπ' ἀριστέρ' οὕτως ἀμπέχει; οὐ μεταβαλεὶ θοἰμάτιον ὡς ἐπὶ δεξιά;

Die ältere Sitte gebot dabei in ruhiger Haltung wie bei den Römern »cohibere brachium«, die rechte Hand nicht frei, sondern im Gewande zu tragen, έντος την γείρα έγειν, was in keinem Falle bloss auf die Redner zu beziehen ist. für die es nur Aeschin. in Timarch. §. 26 mit Berufung auf eine Statue Solon's in Salamis geltend macht. Diese Statue war jedoch damals vor noch nicht funfzig Jahren aufgestellt und nur der alten Sitte gemäss bekleidet. Demosth. de falsa leg. §. 251. Unter den Rednern verletzte zuerst Kleon diesen Anstand, Plut. Nic. 8; doch blieben manche auch später noch der alten Sitte treu. Von Phokion sagt Duris bei Plutarch. c. 4: οὐδ' ἐχτὸς ἔγοντα τὴν χεῖρα τῆς περιβολῆς, ὅτε τύγοι περιβεβλημένος. Er ging nämlich gewöhnlich γυμνός. im blossen Chiton, so dass man, wenn er einmal ein Himation trug, scherzend sagte, es müsse sehr kalt sein. Vgl. Böttiger Vasengem. Hft. II, S. 57; Archäol. d. Malerei S. 211. -Das Himation sollte wenigstens bis an das Knie oder wohl noch über dasselbe hinabfallen, und eine kürzere αναβολή

galt für unanständig. Theophr. Charact. 4: (dypoixov) άναβεβλημένος ἄνω τοῦ γόνατος καθιζάνειν, ωστε τὰ γυμνά αὐτοῦ φαίνεσθαι. Philetaer. bei Athen. I, p. 21: ἀμφὶ στέρνοις φάρος οὐ χαθήσεις μηδ' άγροίχως άνω γόνατος άμφέξει; Gewöhnlich aber reichte es wohl noch tiefer herab. Quint. Instit. XI. 3. 143 sagt: "togas veteres ad calceos usque demittebant, ut Graeci pallium«, und so sehen wir es an den sogenannten Mantelfiguren; vgl. Böttiger Vasengem. S. 56. Gleichwohl kann dies von der eigentlichen Blüthezeit des athenischen Staats nicht angenommen werden; vielmehr gilt da ein so tief herabhängendes Gewand für ein Zeichen der Ueppigkeit und des Hochmuths. Plato Alcib. L. p. 122; εὶ δ' αὖ ἐθέλεις εἰς πλούτους ἀποβλέψαι καὶ τρυφάς χαι εσθήτας ιματίων θ' Ελξεις χαι μύρων άλοιφάς χ. τ. λ. Demosth. de falsa leg. §. 314: καὶ διὰ τῆς ἀγορᾶς πορεύεται θολμάτιον χαθείς άγρι των σφυρών, ίσα βαίνων Πυθοκλεῖ, τὰς γνάθους φυσῶν κ. τ. λ. So sagt auch Archippos bei Plutarch. Alcib. 1 von dem jüngeren Alkibiades: βαδίζει διαχεγλιδώς, θοιμάτιον έλχων, δπως έμφερης τῷ πατρί μάλιστα δόξειεν είναι, und noch in Lucian's Zeit wurde es für τρυφή erachtet, Amor. 3: φαιδρά μέν ἐσθής μέγρι ποδῶν τὴν τρυφήν καθειμένη. [Um einen schöneren Faltenwurf herstellen zu können und um dem Gewande mehr Halt auf den Schultern zu geben, pflegte man kleine Gewichte in die Ecken einzunähen.]

In Kreta (Strabo X. 4. 20) und Sparta trug man einen kurzen Mantel, μετρία ἐσθής, Thucyd. I. 6, βραχεῖαι ἀναβολαί, Plato Protag. p. 342, von gröberem Zeuge, der mit den bekannten Namen τρίβων, τριβώνιον genannt wurde. Ihn nahmen natürlich auch die, welche die Aeusserlichkeiten der spartanischen Sitte nachäfften, die λακωνίζοντες, welche Plato a. a. O. verspottet, und die Philosophen der kynischen und stoischen Schule an, und mit Recht findet Aristot. Eth. Nic. IV, 13, p. 127 Bekk. darin auch eine Art von Prahlerei: οί

δὲ καὶ τὰ μικρὰ καὶ τὰ φανερὰ προσποιούμενοι βαυκοπανοῦργοι λέγονται καὶ εὐκαταφρόνητοί εἰσιν, καὶ ἐνίστε ἀλαζονεία φαίνεται, οἶον ἡ τῶν Λακώνων ἐσθής· καὶ γὰρ ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ λίαν ἔλλειψις ἀλαζονικόν. S. Manso Sparta Th. I. 2, S. 197 und Müller Dorier Th. II, S. 267. Wenn freilich sonst in Athen und anderwärts mit Bezug auf die niedere Klasse der Tribon genannt wird, so ist das natürlich nur eine Folge der Dürftigkeit, die sich mit geringerem Stoffe und abgetragener Kleidung begnügen musste, s. z. B. Isaeus de Dicaeog. her. §. 11, Aristoph. Vesp. 116. 1131. Eccl. 850. [Später zeichneten sich nach Sokrates' Vorgange (Plato Symp. p. 219) die Philosophen durch diese Tracht aus; vergl. Arrian. Diss. Epict. IV. 8. 15: εὐθὺς ἀναλαβόντες τρίβωνα καὶ πώγωνα καθέντες φασίν ἐγὼ φιλόσοφός εἰμι, mit Wytten b. ad Plutarch. p. 440 und Göttling gesamm. Abh. S. 256.]

Die Knaben trugen in Athen in früherer Zeit den blossen Chiton; gegen den peloponnesischen Krieg hin aber wurde es gewöhnlich, auch ihnen ein Obergewand zu geben. Deshalb sagt von der alten Sitte der Δίχαιος λόγος bei Aristoph. Nub. 964:

είτα βαδίζειν εν ταίσιν όδοῖς εὐτάπτως ες πιθαριστοῦ τοὺς χωμήτας γυμνοὺς ἀθρόους, κεί πριμνώδη κατανίφοι,

und von der späteren Verweichlichung v. 987:

σὸ δὲ τοὺς νῦν εὐθὺς ἐν ξματίοις προδιδάσχεις ἐντετυλίχθαι.

[Vgl. B. II, S. 80.] Von der spartanischen Sitte, welche den Knaben nur bis zum zwölften Jahre den Chiton gestattete, dann aber den Tribon als einziges Kleidungsstück vorschrieb, ist schon oben gesprochen worden. Die Worte δν ξμάτιον εἰς τὸν ἐνιαυτόν werden gewiss nicht richtig von der Dauer des Kleides erklärt; vielmehr liegt darin, dass ein und dasselbe Gewand in jeder Jahreszeit getragen wurde, was durch Xenoph. de republ. Lac. 2. 4 noch deutlicher wird: καὶ ἀντί γε τοῦ ξιματίοις διαδρύπτεσθαι, ἐνόμισεν ἐνὶ ξιματίφ δ' ἔτους προσεθί-

ζεσθαι νομίζων οὕτω καὶ πρὸς ψύχη καὶ πρὸς θάλπη ἄμεινον ἐν παρασκευάσασθαι, also ganz wie es auch von dem attischen Redner Lykurg in Vit. X Orat. p. 842 heisst: ὑμάτιον ἐν καὶ ταὐτὸ ἐφόρει τοῦ χειμῶνος καὶ τοῦ θέρους. [Denn dass der Vermögende sonst nach den Jahreszeiten auch die Kleidung wechselte, bezeugt Xenoph. Mem. I. 6; Artemid. Onir. II. 3; Alciphr. III. 41 und Plaut. Mil. glor. III. 1. 93: >eme vir lanam, tibi unde pallium malacum et calidum conficiatur tunicaeque hibernae bonae, ne algeas hac hieme. «]

Trat dagegen der attische Knabe in das Ephebenalter ein, so war von nun an sein eigentliches Gewand die von dem Himation ganzlich verschiedene Chlamys; [ἐγγραφῆναι και λαβείν το γλαμύδιον für έφηβον γίγνεσθαι Ath. VI. 87, p. 240. Poll. X. 164. Artemid. Onir. I. 56. Plut. Virt. mul. 26 und Jacobs zu Anthol. Graec. I. 1, p. 24]. Sie stammte ursprünglich aus Thessalien oder Makedonien, von wo sie sich jedoch über ganz Griechenland verbreitet zu haben scheint. Pollux VII. 46: τὰς δὲ θετταλικὰς γλαμύδας θετταλικά πτερά ωνόμαζον, και έντεθετταλίσμεθα έλεγον το γλαμυδοφορούμεν. Vgl. Stephan. Byz. Θεσσαλία, Diogenian. Prov. V. 20. Die deutlichste Beschreibung ihrer Form giebt Plutarch. Alex. 26. wo der Umriss von Alexandria damit verglichen wird; χυχλοτερή χόλπον ήγον, οδ την έντος περιφέρειαν εύθεῖαι βάσεις, ωσπερ ἀπὸ χρασπέδων είς σγημα γλαμύδος, ὑπελάμβανον ἐξ ἴσου συνάγουσαι τὸ μέγεθος: noch besser aber zeigen sie Denkmäler, wie Tischbein I. 5. 14 und die Figur des Oedipus bei demselben II. 24, ebenso der nollting in Antiqu. du C. Pourtalès pl. 36 sund die Statue des Phokion: Mus. Pio-Clem. II. Tav. XLIII.] Sie wurde auf der rechten Schulter (zuweilen auch über der Brust) durch einen Knopf zusammengeheftet, und die herabhängenden Zipfel sind eben die πτερά oder πτέρυγες. Η esych, θετταλικά πτερά· τούτο εξρηται διὰ τὸ πτέρυγας έγειν τὰς θετταλικάς γλαμύδας. πτέρυγες δε καλούνται αί εκατέρωθεν γωνίαι διά το εοικέναι πτέρυξιν. Ebenso Phot. u. Suid. Vgl. Eustath. zu Iliad. II. 732. p. 331. 14. Die Zeit, wo sie in Griechenland verbreitet wurde, ist unbekannt, doch kannte man keine ältere Erwähnung als durch Sappho; vgl. Ammon. diff. vocab. p. 146 und Poll. X. 124: οἱ μέντοι Άττικοὶ τὸ λεπτὸν χλανίδα, τὸ δὲ ἱππικὸν γλαμύδα, ὡς Θετταλῶν πρώτην δέ φασι γλαμύδα δνομάσαι Σαπφώ έπὶ τοῦ Εοωτος εἰποῦσαν Ἐλθόντ' έξ δρανῶ πορφυρέαν ἔγοντα προϊέμενον χλαμύν. Mit Recht nennt sie Pollux τὸ ἐππικόν: denn sie ist der eigentliche Reitermantel, den man namentlich auch auf Reisen trug. Vgl. Müller Dorier Th. II, S. 266 und Wieseler Denkmäler des Bühnenwesens S. 72 [Der Chlamys ähnlich wurde das Himation, wenn man es in Kriegszeiten zusammenlegte und diesen Umwurf mittelst einer Spange auf der rechten Schulter befestigte: Lycurg. in Leocrat. §. 40: τῶν δὲ ἀνδρῶν τοὺς τοῖς σώμασιν ἀπειρηχότας ίδεῖν ἦν χαθ' δλην τὴν πόλιν διπλᾶ τὰ ιμάτια έμπεπορπημένους und Polyaen. Strateg. IV. 14. Ebenso ist die δέπτυχος λώπη und γλαῖνα δεπλη bei Hom. Odyss. XIII. 224 und XIX. 226 im Gegensatze zur ἀπλωίς: XXIV. 276 zu verstehen und Ameis hätte nicht an »zweimaliges Herumschlagen« denken sollen.] Andere Namen, wie γλαῖνα, γλανίς u. s. w. beziehen sich weniger auf die Form als auf den Stoff, aus dem sie gefertigt waren, daher von ihnen weiterhin die Rede sein wird.

[In seiner Darstellung der weiblichen Tracht hat sich Becker von vornherein dadurch nicht klar werden können, dass er einen zu starken Unterschied zwischen dem früheren und späteren χιτών in Athen annahm, während Herodot an der schon erwähnten Stelle V. 85 nur von dem Wegfall der Spangen und der Aenderung des Stoffes spricht: μετέβαλλον ὧν εἰς τὸν λίνεον κιθῶνα, ἕνα δὴ περόνησι μὴ χρέωνται. Wenn derselbe dann fortfährt: ἔστι δὲ ἀληθέϊ λόγφ χρεωμένοισι οὐχ Ἰάς αὕτη ἡ ἐσθὴς τὸ παλαιὸν, ἀλλὰ Κάειρα: ἐπεὶ ἡ γε Ἑλληνική ἐσθὴς πᾶσα ἡ ἀρχαίη τῶν γυναικῶν ἡ αὐτὴ ἦν, τὴν νῦν

Δωρίδα χαλέρμεν, so stimmt damit so ziemlich Alles überein, was wir vom homerischen πέπλος wissen. Il. XIV. 180: γρυσείης ενετήσι κατά στήθος περονάτο und Od. XVIII. 293: έν δ' ἄρ' ἔσαν περόναι δυοχαίδεχα πᾶσαι γρύσειαι, χληῖσιν εὐγνάμπτοις ἀραρυῖαι, wozu Eustathios bemerkt: τί δήποτε δώδεχα περόνας έγρην έχειν αυτόν μανδυοειδή όντα; δοχεί δή μάλιστα γυναιχείον ξμάτιον είναι δ πέπλος χατά τὰ Δωριχά, σχιστὸν ἐπὶ μόνα τὰ ἔμπροσθεν καὶ διὰ τοῦτο περόνας ἐθέλον πολλάς. Derselbe zu Il. p. 599, 40: ἔστι δὲ πέπλος καὶ ἐνταύθα γυναικείος γιτών, δν ούκ ένεδύοντο άλλ' έπερονώντο καλ τῆς περόνης ἀρθείσης καταρρέων αὐτὸς εἰς τὸ ἔδαφος φαίνεται. Mit den περόναι vergleicht W. Helbig über Frauentoilette bei Homer im Neuen Reich 1874, I. S. 721 ff. die in etruskischen Gräbern gefundenen fibulae, deren Nadeln in die an der anderen Seite des Brustschlitzes befindlichen Ringe eingeführt wurden, worauf Röhren darüber sich schoben, die in vertikaler Reihe einen einzigen Streifen bildeten. Aelian aber, der Var. Hist. I. 18 von dem Luxus der πανὸ παλαιαί sagt: τῶν δὲ γιτώνων τὰ περί τοὺς ὤμους ἀχρί τῶν χειρῶν οὐ συνέρδαπτον, άλλὰ περόναις χρυσαῖς καὶ ἀργυραῖς συνεχέσι χατελάμβανον, befindet sich in Bezug auf die ältere Sitte im Irrthum oder hat die spätere Mode der geschlitzten Aermel auf dieselbe übertragen. Auch das spätere dorische Frauengewand (jedenfalls länger als das der spartanischen Jungfrauen; vgl. Müller Denkm. II, Taf. XVII. 188) war ein ἐμπερόναμα. Beim Schol. zu Eurip. Hec. ed. Cobet 915 heisst es von den Spartanerinnen: ἄζωστοι καὶ ἀχίτωνες ίματίδιον ἔγουσαι πεπορπημένον έφ' έχατέρων των ώμων. Auch Theocr. Idvll XV. 21 lässt sich Praxinoa bringen τώμπέγονον καὶ τᾶν περονατρίδα. Dann wäscht sie sich im γιτώνιον: v. 31; Gorgo reicht ihr das καταπτυγές έμπερόναμα d. h. eben die περονατρίς: v. 34 und endlich verlangt sie τώμπέγονον und die θολία (vgl. B. I. S. 202). Uebrigens hat wohl auch Becker Unrecht, wenn er II, S. 332 in derselben Idylle v. 69:

οζμοι δειλαία, δίχα μευ το θερίστριον ήδη ἔσχισται, Γοργώ. — ποτ τῶ Διός, εἴ τι γένοιο εὐδαίμων, ἄνθρωπε, φυλάσσεο τὼμπέχονόν μευ

glaubt, das Sommerkleid sei eben das αμπέχονον, während Praxinoa offenbar die περονατρίς meint. Wegen des γετών σχιστός der dorischen Jungfrauen vgl. B. II. S. 227. Aehnliches bietet Gerhard Archaeol. Zeit. 1843. Taf. XI. Guhl u. Koner Fig. 209. Der lange Chiton der Athenerinnen war von unten bis zur Taille durch eine Naht geschlossen. von da ab bestand er anfangs immer noch aus zwei Blättern. πτέρυγες, die wie beim Männerchiton geheftet wurden und ärmellos waren. Vergl. Panofka Bild. ant. Leb. IX. 5. Poll. VII. 60. Wurde dieser Chiton nicht gegürtet, so hiess er δρθοστάδιος: Poll. VII. 48: χιτών δρθοστάδιος, δ οὐ ζωννύμενος. Suid. s. δρθοστάδια: οί στατοί γιτώνες δρθοστάδιος. οί δε συρόμενοι συρτοί und ähnlich Hesych. u. Phot. Wie Müller-Strübing in der Voss. Zeit. 1862, 3. Juli behaupten konnte, aus dem χιμβερικον δρθοστάδιον: Aristoph. Lysistr. 45, in Verbindung mit dem v. 113 genannten Eyχυχλον müsste man auf den Gebrauch der Krinoline schliessen. ist mir unerfindlich, da ja das έγχυχλον, auf das wir weiter unten kommen, gar kein Chiton, sondern ein περίβλημα war.

Eine andere Art des Weiberchitons erforderte eine die Körpergrösse weit überschreitende Länge des Zeuges. Den Rock zog man unter einem die Hüften umschliessenden Gürtel,  $\zeta \omega \nu \omega \nu$ , so weit herauf, dass er bloss bis auf die Füsse hinabreichte, während über den Gürtel ein gefältelter Bausch,  $\kappa \delta \lambda \pi o c$ , hinabhing. Dann schlug man die beiden, gewöhnlich noch das Doppelte der nöthigen Höhe messenden Obertheile hinten und vorn über um, so dass der Ueberschuss, wenn die Doppelung über den beiden Schultern genestelt wurde, bis über den Gürtel hinabflatterte (Mus. Borb. II. 4 und Gerhard Denkm. u. Forsch. Taf. 1) oder auch häufig mit dem Gürtelbausche horizontal parallel lief (ebendas. t. 6 und Millin

Peint. d. Vas. II. 70). Diese Art von Chiton hiess, wie es scheint, δεπλοίς, δεπλόη: Rangabé n. 862 und 865 κροκωτόν Dem entsprechend ist das von Poll. VII. 49 genannte δεπλοίδιου gleich dem χετώνιον δεπλοῦν bei Rangabé n. 863; γετώνιον αμόργενον δεπλούν und γετώνιον Ισοπτυχές δεn. 865, also wahrscheinlich ein Doppelchiton, der nur bis an die Kniee reichte, ein χιτών οὐ ποδήρης: Rangabé n. 862. Dagegen kann ich in dem ἡμιδιπλοίδιον bei Aristoph. Eccles. 318, trotzdem es die Scholien und die diesen folgenden Wörterbücher als selbständiges Kleidungsstück ausgeben, nichts Anderes sehen, als einen unwilligen Scherz des Blepyros, da dasselbe ihm für die kalte Nacht zu wenig ist. Nennt er es doch selbst den Nachbarn gegenüber erst v. 332 xpoχωτίδιον und v. 374 γιτώνιον. Endlich hindert mich zugleich die Identifizirung des δεπλοΐδιον mit χετώνιον, dabei an ein selbständig aus dem doppelten Ueberschlag des χιτών entstandenes, bloss bis zur Taille reichendes Ueberwürfchen oder Es war das Hauskleid der Frau. gar Jäckchen zu denken. die eben wie der Mann zu Hause nur den Chiton trug. Auch Mnesilochos, der sich Aristoph. The smoph. 253 ff. als Frau verkleidet, erhält zuerst den κροκωτός und dazu das στρόφιον. Dann sagt er in Bezug auf die Kürze des ersteren bezeichnend: εθι νῦν κατάστειλόν με τὰ περί τὼ σκέλη, worauf er das Eyzuzlov bekommt, von dem der Scholiast mit Recht sagt: δήλον δὲ δτι τὸ ἔγχυχλον ίμάτιον, ὁ δε χροχωτὸς ἔνδυμα. Vgl. Lysistr. 114 und Rangabé n. 863: Eyxuxlov leuxòv, s. weiter unten.] Schwieriger ist die Frage nach der Bedeutung von έπωμές, was ich jedoch eben so wenig mit Müller bloss von dem Zipfel, welcher an der Schulter befestigt wurde, verstehen möchte. Die von ihm angeführten Stellen, Eurip. Hecnb. 558:

λαβοῦσα πέπλους ἐξ ἄχρας ἐπωμίδος ἔρὸηξε λαγόνος ἐς μέσον παρ' ὀμφαλόν,

und Chaerem. bei Athen. XIII, p. 608:

ἔχειτο δ' ή μὲν λευχὸν εἰς σεληνόφως φαίνουσα μαστὸν λελυμένης ἐπωμίδος,

scheinen das nicht zu verlangen; es kann eben so gut das Gewand selbst sein, insofern es über den Schultern durch Agraffen befestigt wurde, und als solches nimmt es offenbar Poll. VII. 49: καὶ ίδια δὲ γυναικῶν ἐπωμίς, διπλοίδιον, ἡμισθεπλοίδιον κ.τ.λ.: auch ist nur auf diese Weise das Fragment des Apollodor bei Suidas s. ἐγκομβώσασθαι (vgl. Etym. Μ. ἐγκόμβωμα) zu verstehen:

τὴν ἐπωμίδα πτύξασα διπλῆν ἄνωθεν ἐνεχομβωσάμην.

Wie Böttiger Amalth. a. a. O. dieses ἐγχομβοῦσθαι durch aufbauschen übersetzen mag, verstehe ich nicht. Das Wort wird ganz eigentlich von dem Anheften eines Theiles des Kleides an einen andern gebraucht, χομβίον s. v. a. περόνη, Eustath. ad Il. X. 129.

Die Aermel erscheinen an dem späteren Chiton völlig geschlossen und hängen als weite, faltige Säcke herab; oft aber wurden sie auch von der Achsel an oberhalb aufgeschlitzt und durch Spangen zusammengeheftet, so dass man durch den Schlitz den Arm sehen kann, was freilich Böttiger Kl. Schr. Th. III, S. 56 sehr unpassend einen χιτών σχιστός nennt. Dieselbe Bedeutung wie δρθοστάδιος scheint übrigens συμμετρία zu haben, was jedenfalls einen Chiton bedeutet, der gerade die Länge des Körpers hat. Poll. §. 54: xal 5 συμμετρία χιτών έστι ποδήρης ές τε τους άστραγάλους καθήχων: vgl. IV. 120 und Hesychios: συμμετρία ενδυμα γυναιχεῖον ποδῆρες οὐχ ἔχον σύρμα. Zuweilen war der Chiton unten mit einer in Falten gelegten Falbel besetzt und hiess dann στολιδωτός. Poll. §. 54: εξη δ' αν τις και στολιδωτός γιτώνστολίδες δέ είσιν αι έξεπίτηδες ύπο δεσμού γιγνόμεναι κατά τέλη τοῖς χιτῶσιν ἐπιπτυχαί, μάλιστα ἐπὶ λινῶν χιτωνίσκων: vergl. Xenoph. Cyrop. VI. 4. 2 und Schneider's Ind.

Script. r. r. tela. [Wenn aber endlich Becker Char. II. S. 328 gesagt hat: » Συρτός war der Chiton nur vor der Gürtung: keineswegs wurde er aber als Schleppgewand getragen.« 80 widerspricht dem für später Theocr. Id. II. 74: ωμάρτευν βύσσοιο χαλὸν σύροισα γιτῶνα. Vgl. O vid. Her. XXI. 162; »et trahitur multo splendida palla croco«. Wenn aber O. Lüders Ein Stück griech. Kunstlebens in Im Neuen Reich. 1874. I. S. 176 ff. von Schleppgewändern an den Terracotten von Tanagra spricht, so scheint er die Himatien zu meinen.

Das ξμάτιον der Frauen unterschied sich wohl nicht wesentlich von dem Männerumwurf, so dass die Frau selbst das des Mannes benutzen konnte. Aelian. Var. H. VII. 9: η Φωκίωνος γυνή το Φωκίωνος ιμάτιον έφόρει και ουδέν έδειτο ου κροκωτού, οὐ ταραντινού, οὐκ ἀναβολῆς, οὐκ ἐγκυκλίου, οὐ κεχρυφάλου, οδ καλυπτρᾶς, οδ βαπτῶν γιτωνίσκων. 10: τῆ Εανθέπτη δὲ δ Σωχράτης, ἐπεὶ οὐχ ἡβούλετο τὸ ἐχείνου ἰμάτιον ένδύσασθαι x. τ. λ. Diog. Laërt. II. 37. Aristoph. Eccl. 341. Dennoch scheint der Schnitt etwas verschieden gewesen Denn es werden εμάτια ανδρεῖα und γυναιχεῖα im engeren Sinne geschieden: Xenoph. Memor. Socr. II. 7. 5. Auch Rangabé n. 861: ίμάτιον λευκόν γυναικεῖον und ίμάτιον γυναιχεῖον πλατυαλουργές. Aus der ersten Stelle Aelian's geht hervor, dass man sich in dieses Gewand ganz einhüllen konnte und man sieht dies auch bei Stackelberg Gräb. d. Hellen. Taf. LXVII. u. Kékulé Thonf. v. Tanagra T. 1, 8, 9, 10, 15.

Dieses inátion veränderte sich natürlich auch der Mode gemass. Aristoph. Plut. 985 ist von einem εματίδιον, Fragm. Babyl. 22 von einem ίματιδάριον die Rede, so wie das mit ψάπον gleichbedeutende άμπεγονή oder άμπέγονον in άμπεγόνιον sich selbst bis zu shawlartigen Tüchern verkleinerte. Vgl. Millin Peint. d. Vas. II. 70. Bei der von Guhl und Koner für αμπεγόνιον Fig. 213 aufgeführten Gestalt aus Gerhard Auserles. Vasenb. III. Taf. CLXXXIX denkt man cher an διπτέρυγον dμόργινον: Rangabé n. 863. Was das Charikles III.

έγχυχλον betrifft, so soll es seinen Namen nach Phot. Lexic. p. 388 und Poll. VII, 58 haben χύχλφ τὴν πορφύραν ἔχον.

Irregeführt durch Moeris Att. p. 124: ζώνιον τὸ γυναικεῖον Άττικῶς, ζώνη ή τοῦ ανδρός: auch Ammonius p. 65 oder Ptolem. Ascal. de differ. voc. 87: ζώνην λέγουσι την του ανδρός, ζώνιον δε το γυναικός, hat Becker ζώνιον und στρόφιον für den Frauengürtel überhaupt genommen. Dass aber ζώνη nicht ausschliesslich auf das männliche Geschlecht Bezug hat, ist kaum nöthig, durch Stellen zu belegen. Aeschyl. Suppl. 452: έγω στρόβους ζώνας τε συλλαβάς πέπλων. Herod. I. 51: γυναικός - τάς ζώνας. Plat. Alcib. I. p. 123 b: ζώνην τῆς βασιλέως γυναικός. Plut. Lycurg. 15: δ δε νύμφιος έλυε την ζώνην της νύμφης. Quaest. Graec. 12: λύσασα την ζώνην ανήρτησεν ξαυτήν. Eurip. Hecub. 762: τοῦτον ἔφερον ζώνης ὅπο.] Davon ist zu unterscheiden die Binde, welche man um die Brüste (gewöhnlich) unter dem Chiton legte. Für sie giebt es viele Benennungen, von denen die üblichsten [στρόφιον, ζώνιον,] ταινία, μίτρα, ἀπόδεσμος und στηθόδεσμος gewesen zu sein scheinen. Identität von στρόφιον und ζώνιον ergiebt sich aus Poll. VII. 67: τὸ μὲν γυναιχεῖον ζώνιον οὕτω τι ἐχάλουν χαὶ στρόφιον ωνόμαζον, ως Αριστοφάνης, denn Aristoph. Lys. 72 lässt die Bedeutung von ζώνιον unbestimmt. Für στρόφιον aber. als Busenbinde, spricht Aristoph. Thesm. 255. Dort heisst es von Mnesilochos: σύζωσον ἀνύσας, und dann αἶρε νῦν στρόφιον. Als er dann wieder entkleidet wird, sagt Kleisthenes: γάλα ταγέως τὸ στρόφιον, worauf ein Weib bemerkt: νη Δια τιτθούς γ' ωσπερ ήμεῖς οὐκ ἔγει. Auch Lysistr. 931 sagt Myrrhine während des Entkleidens: τὸ στρόφιον ήδη λύομαι. Ferner gehört hierher Turpilius bei Non. XIV. 8:

»me miseram! quid agam? inter vias epistula cecidit mihi, infelix inter tuniculam ac strophium quam collocaveram.«
 Catull. LIV. 65: »tereti strophio luctantes vincta papillas.«
 Vgl. Ritschl Inc. S. 20.] Poll. VII. 65: τὸ δὲ τῶν μαστῶν

τῶν γυναιχείων ζῶσμα ταινίαν ἀνόμαζον καὶ ταινίδιον... ἄντικρυς δὲ τὸ νῦν καλούμενον ὑπὸ τῶν γυναιχῶν στηθόδεσμον εύροις δ' ἀν ὀνομαζόμενον ἀπόδεσμον ἐν Θεσμοφοριαζούσαις ᾿Αριστοφάνους (nicht den vorhandenen, sondern den δευτέραις) τὴν πτέρυγα παραλύσασα τοῦ χιτωνίου καὶ τῶν ἀποδέσμων, οῖς ἐνῆν τὰ τιτθία. Der Ausdruck ταινίη μαστῶν findet sich auch Anacr. 20. 13; [vgl. Appul. Met. X, p. 248 Elm.: »cuncto spoliata tegmine, taenia quoque, qua decoras devinxerat papillas.«] Eben so allgemein aber ist μίτρα: Anthol. Pal. V. 199:

## σάνδαλα χαὶ μαλαχαί, μαστῶν ἐχδύματα, μίτραι.

Vgl. Theocr. XXVII. 54. Der ἀπόδεσμος entspricht seiner Bestimmung nach, wie das Wort andeutet, der römischen fascia pectoralis (s. Gallus B. III. S. 182), ist dann aber auch überhaupt ein Busenband. Lucian. Dial. mer. XII: ἡ δὲ φιλήσασα μεταξύ τῶν μαστῶν ὁπὸ τῷ ἀποδέσμφ παρεβύσατο. Das Anlegen des ἀπόδεσμος sieht man an der Bronze Antich. d'Erc. VI. 17. 3. Galeria di Firenze Stat. 21 [und Cavlus VI. 11. 12. Die ἀπόδεσμοι sind wohl dasselbe wie die Kreuzbänder, welche auf Bildwerken die Frauen theils über dem Untergewand, theils auf dem nackten Körper tragen: Stephani Compte rendu pour 1860, p. 80; 103. 1861, p. 40. 1862, p. 36. 1864, p. 239. 1865, p. 63. 1866, p. 142. 1868, p. 19; 57; 70. 1869, p. 164; 188; 226. 1870 und 1871, p. 53; 112; 165; 202; 216. C. Curtius in Archaeolog. Zeit. 1872, S. 22.] Etwas anderes dagegen war die Leibbinde, die wohl dazu diente, den zu starken Leib einzuschnüren. Poll. §. 65: τὸ δὲ περὶ τῆ χοιλία ζῶσμα περίζωμα † περιζώστραν. Vgl. Wieseler in Gött. Stud. 1847, S. 732. Ueberhaupt aber kannten die griechischen Frauen allerhand Mittel, sich den Schein gefälligeren Wuchses zu geben, wenn auch vielleicht wenige und namentlich nur Hetären davon Gebrauch machen mochten. Ein langes Verzeichniss, in dem

auch etwas einem cul de Paris Gleichendes vorkommt, giebt Alexis bei Athen. XIII, 23, p. 568:

ολα ἔχει τις λοχία δπενέδυσ' ἐρραμμέν' αὐτήν ὥστε τὴν εὐπυγίαν ἀναβοᾶν τοὺς εἰσιδόντας, χοιλίαν ἀδρὰν ἔχει στηθί' ἔστ' αὐταῖσι τούτων, ὧν ἔχουσ' οἱ χωμιχοί. δρθὰ προσθεῖσαι τοιαῦτα γοῦν αὐτῶν τῆς χοιλίας, ὡσπερεὶ χόντοισι τούτοις εἰς τὸ πρόσθ' ἀπήγαγον.

So stutzten die Kupplerinnen die Mädchen, mit denen sie ihr Gewerbe trieben, zu. [Vgl. namentlich in Bezug auf die Busenbänder Terent. Eunuch. II. 3. 21:

phaud similis virgo est virginum nostrarum, quas matres student demissis humeris esse, vincto pectore, ut graciles sient. Si qua est habitior paulo, pugilem esse ajunt, deducunt cibum; tametsi bona est natura, reddunt curatura junceas.«]

Es ist endlich die Frage, ob die Frauen wie die Männer mit den beiden Stücken, dem Chiton und irgend welchem Ueberwurfe, ausreichten, oder ob sie unter dem Chiton noch ein inneres Hemd trugen? Ich mag diese Frage auch für Athen nicht allgemeinhin bejahen; aber dass es geschah, dass es häufig und vielleicht in der Regel geschah, das, glaube ich, lässt sich behaupten. Ein Denkmal, an dem man deutlich zwei über einander gezogene Chitonen wahrnehmen könnte (wie das bei römischen der Fall ist), kenne ich nicht, [ja. sehr viele bildliche Darstellungen und jetzt auch die Terracotten von Tanagra sprechen dagegen. Becker konnte sich nicht von dem Gedanken trennen, dass das γιτώνιον nicht allein im Hause getragen werden konnte; »denn,« sagt er, seine solche Bekleidung war um nichts besser, als Nacktheit und jedenfalls wurde noch ein Chiton darüber gezogen. « Wenn er nun aber Theocr. XV. für sich anführt, so giebt diese Idylle gerade gegen ihn den Ausschlag. Denn Praxinoa zieht dort zwar die περονατρίς an, aber sie thut dies eben nur. weil sie ausgehen will und lässt sich erst v. 21 dieselbe nebst dem dμπέχονον bringen, nachdem sie im blossen χετώνεον die besuchende Gorgo empfangen und mit ihr konversirt hatte! Endlich steht aber auch kein Wort davon dort, dass sie die περονατρές gerade über das χετώνεον gezogen hat und nicht vielmehr zuvor dieses abgelegt! Und ergiebt sich nicht aus der oben angeführten Stelle in den Ecclesiazusen des Aristophanes dasselbe? Das χετώνεον, welches Blepyros v. 318 am Morgen fand, war das Hauskleid seiner Frau, das sie beim Schlafengehen abgelegt hatte, weil sie — wie unsere guten Urältermütter im Mittelalter und darüber hinaus — sich nacht in's Bett zu legen pflegte! Ebenso nehme ich bis auf γύμναε wörtlich Aristoph. Lysistr. 149:

εί γὰρ χαθήμεθ' ἔνδον ἐντετριμμέναι χὰν τοῖς χιτωνίοισι τοῖς ἀμοργίνοις γύμναι παρίοιμεν.

Denn das Unwirkliche liegt bloss in dem Stoffe. Schliesslich beweist sogar Athen. XIII, p. 590 nicht das, was Becker will. Es heisst dort von Phryne: διόπερ οὐδὲ ραδίως ην αὐτην ιδείν γυμνήν εγέσαρχον γαρ γιτώνιον ημπείγετο και τοις δημοσίοις ούχ έγρητο βαλανείοις. Denn wo wollte man sie γυμνήν ider, als zu Hause? Jedenfalls ist also der Verkehr mit den sie besuchenden Liebhabern gemeint und das ἐγέσαρχον γιτώνιον hat nichts mit dem Unterchiton zu schaffen. dass es a. a. O. von Hyperides heisst περιφρήξας τοὺς γιτωνίσχους hat bei einem Schriftsteller, dem die römische Sitte so bekannt war, nicht viel zu bedeuten und wird durch Alciphr. Epist. I. 31: περιβόηξαμένη τον γιτωνίσκον aufgewogen. Damit soll nicht geleugnet werden, dass auch viele Athenerinnen zu Hause grössere Toilette machten, vgl. Lysistr. 42 ff., auch nicht, dass zu gewissen Zwecken, z. B. beim Baden Tricots getragen wurden, wie man sie bei Tischbein Recueil I. 59 in zwei Sorten erblickt. Vgl. Wieseler in Göttinger Stud. S. 688 u. 703.]

Nach dieser Erklärung der zur Kleidung der griechischen Männer und Frauen gehörigen Hauptstücke spreche ich zunächst von den Stoffen, aus denen sie gefertigt waren. kann in Bezug auf die Männer, nachdem der linnene Chiton abgekommen war, von Verschiedenheit des Stoffs nur insofern die Rede sein, als das Zeug entweder stärker und wolliger. daher wärmer, oder dünner und leichter war. Uebrigens war alle männliche Kleidung, von einzelnen Ausnahmen abgesehen. aus Schafwolle, theils gewalkte Tücher, theils leichtere Zeuge. Die berühmteste Wolle kam aus Milet, Aristoph. Lysistr. 729; [vgl. Bähr ad Plut. Alcib. p. 194 ff. Büchsenschütz Erwerb u. Bes. S. 221. Marquardt Rom. Privatalt. II. S. 87.1. wenn auch andere Orte in einzelnen Hinsichten mit ihr wetteiferten: vgl. Strabo XII. 8. 16: φέρει δ' δ περὶ τὸν Λαοδίχειαν τόπος προβάτων άρετας ούχ είς μαλαχότητας μόνον τῶν ἐρίων, ἢ καὶ τῶν Μιλησίων διαφέρει, ἀλλά καὶ εἰς τὴν χοραξήν γρόαν, [und im Allgemeinen J. Yates Textrinum antiquorum, London 1843. 8, p. 34 ff. H. Grothe die Gesch, der Wolle und Wollenmannfactur im Alterth. in der Deutsch. Vierteljahrschr. 1866. Heft IV. S. 259 ff. Blümner Technologie u. Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen u. Römern 1874. I. S. 90 ff.1 Für den Winter aber hatte man besonders starke und wollenreiche, auch wohl auf einer oder auf beiden Seiten zottige Tücher. Der Art war die ylazva, der Form nach wahrscheinlich ein gewöhnliches Himation, nur von stärkerem Tuche, weil für den Winter bestimmt. Hesych. γλαῖνα (γλαμίς ሽ) ξμάτιον γειμερινόν, από τοῦ γλιαίνειν, 8 ἐστι θερμαίνειν. Suid. παγὸ καὶ γειμερινὸν ίμάτιον. Vergl. Aristoph. Vesp. 738. 1132. Ran. 1459. Eustath. zu Iliad. III. 126, p. 393. 2. Poll. VII. 46. 47. [Dass die γλαΐνα ein ίμάτιον war, ergiebt sich recht klar aus der Geschichte von dem λωποδύτης Aristoph. Av. 493 ff., wo sie zuletzt auch so genannt wird.] Aber auch der Chiton wurde dann von wolligerem Zeuge getragen, wie bei Aristoph. Ran. 1067 χετών ούλων ἐρίων, und Poll. §. 57 erwähnt den χετών δασύς, ἀμφίμαλλος oder μαλλωτός, wobei freilich die Zeit, in welcher er üblich war, ungewiss bleibt. [Vgl. Marquardt Röm. Privatalt. II, 8. 175.] Dagegen hatte man wiederum eigentliche Sommerkleider, θερίστρια, was Winckelmann irrig für Schleier erklärt. Pollux sagt §. 48: κοινδ δὲ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν κῆδος, λήδιον, ληδάριον, φάρος, χιτών δρθοστάδιος... θέριστριν, θερίστριον, ξυστόν, ξυστίς. He sych. θέριστον, λεπτόν ὕφασμα, θερίνον ὑμάτιον. Bei Theocr. XV. 69 trägt Praxinoa der Jahreszeit der Adonisfeier ganz angemessen ein θερίστριον, [nämlich die περονατρίς.] Auch das λήδιον oder ληδάριον war ein solches leichtes Sommergewand, wie man schon aus Aristophanes Av. 714 sieht, wo gesagt wird, die Schwalbe zeige an:

ότι χρη χλαίναν πωλείν ήδη και ληδάριόν τι πρίασθαι:

und eben dahin gehört vermuthlich auch die χλανίς. Wenigstens sagt Poll. §. 48: χλανίς δὲ ίμάτιον λεπτόν, χλανίδια δ' αὐτὸ καὶ χλανίσκια ἐκάλουν: vgl. Hesych. χλανίδες λεπτὰ ίμάτια und Athen. VI, p. 256: λεπτῷ ληδίφ.

[Dass die χλανίς ein Oberkleid war, zeigt Aristoph. Av. 1116:

όταν έχητε χλανίδα λευχήν, τότε μάλισθ' οδτω δίχην δώσεθ' ήμεν, πᾶσι τοις δρνισι χατατιλώμενοι,

dass sie aber als Festgewand galt, Av. 1693: ἀλλὰ γαμικήν δότω τις δεῦρό μοι und Lysistr. 1189, wo χλανίδια neben ξυστίδες als Feierkleider der Jugend aufgeführt werden.]

Für die Kleidung der Frauen aber gab es ausser Wolle und Linnen noch mehrere andere Stoffe. Dahin gehört zuerst die Byssos, ein zweideutiger Name, dessen Erklärung darum grosse Schwierigkeit hat, weil unstreitig die Alten selbst verschiedene, wenn auch ähnliche Stoffe verwechselt und mit demselben Namen benannt haben. Was unsere Naturforscher

byssus nennen, hat mit der Byssos der Alten im gewöhnlichen Sinne nichts gemein. Jenes ist ein Büschel seidenartiger Haare. mit welchem einige Schalthiere, ihre Locomotivität aufgebend, sich anheften. Dieses Secret der pinna marina wird allerdings auch von manchen Schriftstellern später Zeit erwähnt, s. Tertull. de pallio 3, p. 15: »de mari vellera, quae muscosae lanositatis lautiores conchae comant«, und Man. Philes de anim. propr. 88 spricht von seinem Gebrauche zum Haarschmucke. S. Salmas. zu Tertull. p. 219. Schneid. zu Aristot, Hist. an. V. 13, t. III, p. 320 und A. Müller über d. Byssus d. Acephalen in Wiegmann's Archiv f. Naturgesch. 3. Jahrg. 1. Bd. S. 2. Yates a.a. O. S. 152ff. Marquardt II, S. 112. Wenn aber von Kleidern aus Byssos die Rede ist, so hat man ein vegetabilisches Product zu verstehen, einen Stoff, der aus den Fasern gewisser Pflanzen be-Darüber sind die alten Schriftsteller wie die reitet wurde. neueren einig: allein die Unbestimmtheit, mit welcher die Nachrichten darüber gegeben werden, und die öfteren Widersprüche machen die Untersuchung, welche Pflanzen man zu verstehen habe, sehr schwierig. Herodot, welcher der Byssos mehrmals gedenkt, sagt von der Bereitung der Mumien in Aegypten II. 86: κατειλίσσουσι πᾶν τὸ σῶμα σινδόνος βυσσίνης τελαμῶοι κατατετμημένοιοι: und da nun die Untersuchungen gelehrt haben, dass wenigstens die Mumien der ersten und zweiten Klasse mit Binden aus Baumwolle umwickelt sind [Neuere Untersuchungen haben eben auch für diese nicht baumwollene, sondern linnene Stoffe ergeben: Fiedler Reise durch Griechenl. B. I. S. 807: Yates p. 267ff. u. Brugsch in der Allgem. Monatsschr. 1854, S. 633], so muss man annehmen, dass ihm der Name βύσσος für Baumwolle gilt. Gleichwohl muss es auffallen, dass er III. 106 von der indischen Baumwolle spricht, ohne des Namens Byssos zu gedenken: τὰ δὲ δένδρεα τὰ ἄγρια αὐτόθι φέρει χαρπὸν εἴρια χαλλογή τε προφέροντα χαι άρετή τῶν ἀπὸ τῶν δίων, χαι

ξοθήτι οί Ίνδοι από τούτων των δενδρέων γρέωνται: und wenn er VII. 181 angiebt, dass bei den Persern σινδόνος βυσσίνης τελαμῶνες zum Verbinden der Wunden gebraucht würden, so scheint Baumwolle dazu ein sehr ungeeigneter Stoff zu sein. Am meisten aber steht seine Nachricht über die ägyptischen Priester den Angaben anderer Schriftsteller entgegen; denn von ihnen sagt er II. 37: ἐσθῆτα δὲ φορέουσι οἱ ίρέες λινέην μούνην καὶ ὑποδήματα βύβλινα άλλην δέ σφι ἐσθῆτα οὐκ ἔξεστι Nun ist zwar die linigera turba der Isispriester hinlänglich bekannt (s. Tibull. I. 3. 30; Ovid. Art. am. I. 77; Metam. I. 747; Martial. XII. 29. 19; Appul. Apol. 56); allein wiederum sagt in der Beschreibung des Baumwollenstrauchs Plin. N. Hist. XIX. 1. 2: »superior pars Aegypti in Arabiam vergens gignit fruticem, quem aliqui gossypion vocant, plures xylon et ideo lina inde facta xylina. Parvus est similemque barbatae nucis defert fructum, cuius ex interiore bombyce lanugo netur nec ulla sunt eis candore mollitiave praeferenda: vestes inde sacerdotibus Aegypti gratissimae«: und damit stimmt in der Hauptsache überein Philostr. Vit. Apollon. II. 20: καὶ βύσσω δὲ τοὺς φανερωτέρους αὐτῶν (Ἰνδῶν) φασιν ἐστάλθαι, τὴν δὲ βύσσον φύεσθαι δένδρου φασίν, δμοίου μεν τη λεύκη την βάσιν . . . καὶ ές Αίγυπτον δὲ ἐξ Ἰνδῶν ἐς πολλὰ τῶν ἱερῶν φοιτῷ ἡ βύσσος. Soll man nun vielleicht annehmen, die Priester hätten erst später Kleider aus Byssos getragen? Ich glaube nicht; vielmehr scheint Herodot selbst über den Namen nicht im Klaren gewesen zu sein, und wie Plinius sagt »lina inde facta«, so verwechselt auch er vermuthlich das dichtere baumwollene Fabrikat mit Leinwand. Denn jedenfalls fertigte man aus Baumwolle nicht nur mousselinartige Zeuge, sondern auch unseren Kattonen und anderen weissen Fabrikaten ähnliche dichtere. Darum sagt Plutarch. de Pyth. orac. 4: τί γὰρ κωλύει, ταὐτὸ είναι καὶ λεπτὸν καὶ πυκνὸν ὥσπερ τὰ σηρικά καὶ τὰ βύσσινα τῶν ύφασμάτων; und bestimmter noch Poll. VII. 75: καὶ μὴν καὶ τὰ

βύσσινα και ή βύσσος λίνου τι είδος παρ' Ίνδοῖς ήδη δε καί παρ' Αίγυπτίοις ἀπὸ ξύλου τι ἔριον γίγνεται, ἐξ οῦ τὴν ἐσθῆτα λινή αν τις μαλλον φαίη προσεοιχέναι πλην του πάγους. Was so wie Leinwand aussah, das wurde wahrscheinlich auch häufig so genannt, und so mag sich das Schwanken im Ausdruck erklären. Es haben sich daher auch die gewichtigsten Stimmen dafür entschieden, dass unter βύσσος Baumwolle zu verstehen sei. Forster de bysso antiquorum. Lond. 1776, p. 47; Böttiger Aldobrand. Hochzeit S. 127 und Kl. Schr. Th. III. S. 261: Heeren Ideen Th. I. 1, S. 106: Sprengel Hist. rei herb. t. I. p. 15. [Nach der Beseitigung der baumwollenen Mumienbinden und der gründlichen Darlegung von Yates a. a. O. ist heute die Ansicht überwiegend, dass Boooc feine Leinwand sei und Herodot Recht habe, während Plin. XIX. 1. 2. den eigentlichen Ausdruck für Baumwolle, gossypium, zu den Arten des linum zählt und deshalb Herodot nur zu widersprechen scheint. In ähnlicher Weise ging es mit δθόνη und δθόνια. Diese Wörter beziehen sich nach Brandes über die antiken Namen u. die geogr. Verbreitung der Baumwolle im Alterth. S. 106: nicht sowohl auf einen bestimmten Stoff, als vielmehr auf bestimmte Arten oder Formen von Geweben, welche als Kleidungsstück dienen können. Ebenso haben die Römer mit dem Worte zápnasoc, carbasus, Baumwolle, beliebige feine Gewebe bezeichnet. Blümner a. a. O. S. 187 und Marquardt S. 99. Allgemeinen O. Heer über den Flachs und die Flachskultur im Alterthum. Eine kulturhistor, Skizze. 1872.7

Trotzdem lässt es sich jedoch nicht bezweiseln, dass es noch mehr als einen Stoff gegeben habe, der wesentlich verschieden denselben Namen führte. Denn neben der gewöhnlichen weissen Byssos geht aus mehreren Erwähnungen hervor, dass es auch eine gelbe Byssos gab; vgl. Philostr. a. a. O.: καὶ ἡσθῆναι τῆ βύσσφ φησὶν ὁ ᾿Απολλώνιος, ἐπειδὴ

šοιχε φαιώ τρίβωνι: und Empedokles bei Plutarch. de def. orac. 4: βύσσω δε γλαυχής χρόχου χαταμίσγεται. Nun wurde zwar in Elis, und zwar nur da, wenigstens in Griechenland. eine gelbe Byssos gezogen, Pausan. V. 5. 2: θαυμάσαι δ' αν τις εν τη γη 'Ηλεία την τε βύσσον, δτι ενταύθα μόνον, έτέρωθι δε οὐδαμοῦ τῆς Ελλάδος φύεται... ἡ δε βύσσος ἡ έν τη Ήλεία λεπτότητος μέν είνεκα ούκ αποδεί της Έβραίων, ἔστι δε ούγ δμοίως ξανθή: vgl. VII. 21. 7 von den Frauen zu Patrae: βίος δὲ αὐτῶν ταῖς πολλαῖς ἐστιν ἀπὸ τῆς βύσσου τῆς ἐν τῆ Ἦλιδι φυομένης κεκρυφάλους τε γὰρ ἀπ' αὐτῆς καὶ ἐσθῆτα δφαίνουσι την άλλην, und Plin. XIX. 1. 4: »proximus byssino (lino principatus), mulierum maxime deliciis circa Elim in Achaia genito; quaternis denariis scripula eius permutata quondam, ut auri, reperio«. Allein schon der ungeheure Preis weist darauf hin, dass diese gelbe Byssos wohl zu Haarnetzen und allerhand Putz verwendet werden mochte, nicht leicht aber zu ganzen Kleidern, und die Nachricht bei Philostratos spricht entschieden von einer anderen farbigen Byssos. scheint mir Voss zu Verg. Georg. II, 120 und in dem lehrreichen, aber manche willkürliche Annahme und gewagte Combination enthaltenden Aufsätze »weisser Byssos« in s. Mythol. Briefen Th. III, S. 262 ff. nicht gehörig beachtet zu haben. Nach ihm ist die wahre Byssos die gelbe Baumwolle (gossypium religiosum?); allein es fragt sich hier vor Allem, was die wahre sei; denn Herodot versteht die gelbe wenigstens sicher nicht, und die eleische scheint immer eine besondere Art gewesen zu sein. [Der so spät erwähnte eleische Byssos scheint allerdings kein Flachs gewesen zu sein, da Pausan. VI. 26. 4 sagt: The mer on xarrabida xal liver xal την βύσσον σπείρουσι. Movers die Phonizier II. 3. 8.218 halt die Pflanze für das einjährige gossypium herbaceum, eine noch jetzt im Küstengebiete des mittelländischen Meeres, im Alterthume aber namentlich in Judäa gezogene krautähnliche Staude. Marquardt II, S. 93. Curtius Peloponnes I.

S. 439; II, S. 11 u. 95. Riedenauer Handwerk u. Handwerker in d. homer. Zeiten. 1878, S. 79.]

In welcher Zeit baumwollene Kleidung in Griechenland Eingang gefunden habe möge, darüber wird sich schwerlich etwas Bestimmtes sagen lassen. Eine merkwürdige Erzählung, welche von einer Aufsicht der Astvnomen über Luxus in der Kleidung spricht, findet sich im Leben des Krates bei Diog. La ert. VI. 90: δπὸ τῶν Ἀθήνησιν ἀστυνόμων ἐπιτιμηθείς, ὅτι σινδόνα ημφίεστο, έφη, καὶ θεόφραστον υμίν δείξω σινδόνα περιβεβλημένον απιστούντων δε απήγαγεν έπὶ χουρεῖον καὶ ἔδειξε χειρόμενον: der ziemlich dunkele Ausdruck σινδών mag iedoch ursprünglich wohl Leinwand, nur jedenfalls ausländisches Fabrikat bezeichnen. So sagt Pollux VII. 72 im Kapitel περί λινῶν ἐσθήτων: σινδών ἐστιν Αίγυπτία μέν, περιβόλαιον δ' ἄν είη, τὸ νῦν δίχροσσον καλούμενον. Das könnte nun allenfalls so viel heissen, dass man Sindon zum περιβόλαιον nahm, wie es auch von Theophrast angegeben wird, denn auf die Form bezieht sich der Name nicht; indessen sagt Phot. Lex. p. 512: σινδονίτης γιτών λινούς, und an einer anderen Stelle IV. 181 führt Pollux, vom chirurgischen Apparate sprechend, τελαμῶνα σινδονίτην neben δθόνη und ἐπίδεσμον an. Wie man aber auch bei Herodot II. 86, VII. 181 und Josephus Ant. Jud. III. 7. 2 σινδών βυσσίνη nehme, so ist kein Zweifel, dass auch Baumwollenfabrikate mit demselben Namen genannt wurden: s. Böttiger Kl. Schriften Th. III, S. 262 und Yates Textr. p. 337 ff.; und wären mithin in jener Erzählung, die nur gerade auf Krates wenig passt, baumwollene Gewänder zu verstehen, so würde daraus folgen, dass dieses für Männer in dieser Zeit eine sehr auffällige Tracht gewesen sei; aber wie früh Frauen davon Gebrauch gemacht haben können, ergiebt sich daraus nicht. [Das Wort συδών ist eben so unbestimmt wie doorn und bezeichnet jedes fertige Gewebestäck aus Flachs oder Baumwolle: Brandes a. a. O. S. 103 und Marquardt a. a. O. S. 101. Nach letzterem S. 98 gelangte zu den Griechen eine genauere Kenntniss der Baumwolle erst durch die Expedition Alexander des Grossen. Herodot erwähnt sie zwar III. 47; wenn er aber c. 106 sagt: καὶ ἐσθῆτι Ἰνδοὶ ἀπὸ τούτων τῶν δενδρέων χρέωνται, so sieht man, dass das Gewebe in Griechenland damals nicht getragen wurde.]

Etwas einer Art der Byssos Aehnliches mögen die ἀμόρywa gewesen sein, doch nicht aus Baumwolle, sondern einer nicht näher zu bestimmenden Art feinen Flachses, der am besten auf der Insel Amorgos gewonnen wurde. Aristoph. Lysistr. 150 nennt γιτώνια αμόργινα, die gewiss mit den διαφανέσι γετωνίοις v. 48 gleichbedeutend sind, und Aeschin, in Timarch. §. 97: γυναϊκα αμόργινα επισταμένην εργάζεσθαι καλ έργα λεπτά εἰς τὴν ἀγορὰν ἐκφέρουσαν. Man sieht daraus, dass es besonders feine und durchsichtige Gewänder waren: aus anderen Nachrichten aber erhellt, dass sie der Byssos (vermuthlich nicht der weissen) ähnelten. Eustath. zu Dionys. Perieg. 525, p. 204: τὸ δὲ ἀμόργινος προπαροξυτόνως γιτῶνος επίθετον από γρώματος ίσως ελαιογρόου τινός αμόργη γαρ η τοῦ ἐλαίου ὑποστάθμη, δ ἐστιν ὁ τρυγίας (das ist seine eigene schlechte Erklärung). Παυσανίας δέ, οδ τὸ Άττικὸν λεξικόν. άλλο τι έμφαίνει λέγων· άμοργος δμοιον βύσσφ. So auch Harpoer. αμοργός: ἔστι παραπλήσιον τι βύσσω: and Pollax VII. 74 stellt sie geradezu mit den linnenen Zeugen zusammen: τὰ δὲ ἀμόργινα γίγνεσθαι μὲν τὰ ἄριστα ἐν τῆ ᾿Αμοργῷ · λίνου δ' οὖν καὶ ταύτας εἶναι λέγουσιν· δ δὲ ἀπόργινος γιτών καὶ duoργές ἐχαλεῖτο. Das letztere ist wohl nur Irrthum. Aristoph. Lysistr. 735. 737 ist αμοργές άλοπος ungehechelter Flachs. Der Scholiast sagt dazu: τῆς λινοχαλάμης. ἔστι δε ή αμοργίς δμοιον άλεπίστω λίνω· περιλεπίζουσι δε αιστό και έργάζονται. έστι δε σφόδρα λεπτον ύπερ την βύσσον και την πάρπασον. Der gewöhnliche Flachs war es also nicht, aber ein ähnliches Produkt, das aus Amorgos, wie es scheint, reh ausgeführt und anderwärts verarbeitet wurde. Steph. Byz.

sagt unter Άμοργός: τὸ δὲ ἀμόργινος χετὰν χρώματος ἔδων. Demnach durfte man ihn also nicht weiss denken. [Doch erscheint bei Rangabé n. 863 ein χετὰν λετὸς ᾿Αμόργανος, der, als glattes, einfaches Gewebe, auch auf buntdurchwirkte oder gestickte hinweist; ein ᾿Αμόργανο περιποίχιλος wenigstens ebendaselbst. Yates hat die ἀμόργανα mit den μολόχανα identificit, die aus den Fasern einer Malvenart gewonnen wurden. Vgl. Plaut. Aul. III. 5. 40. Caecil. Stat. bei Non. p. 548, 14. Nov. bei dems. 539, 20 und 540, 23. Möglicherweise sind es doch feine Linnengewebe gewesen: Plat. E pist. XIII, p. 363: ταῖς Κέβητος θυγατράσι χιτώνια τρία ἐπταπήχη, μὴ τῶν πολυτελῶν τῶν ᾿Αμοργίνων, ἀλλὰ τῶν Σιχελιχῶν τῶν λίνων.]

Fast noch dunkler ist die Geschichte des Seidenbaues und der Seidenfabrikation im Alterthume, worüber die Schriftsteller die abenteuerlichsten Berichte liefern. Man würde sich weniger darüber wundern, wenn diese Fabeln der Zeit vor Alexander angehörten, da sich die Unkenntniss der Produktion leicht durch die weite Entfernung des Vaterlandes der Seide und durch die auch anderwärts sich bestätigende Annahme erklären würde, dass durch die Zwischenhändler absichtlich Unwahrheiten verbreitet wurden (s. Voss zu Verg. Georg. II. 121; Mythol. Briefe Th. III, S. 340); dass aber durch die makedonische Eroberung keine bessere Bekanntschaft mit der Sache erlangt wurde, muss allerdings auffallen. Aristoteles, der Hist. anim. V. 19 von dem Bombyx handelt, wirklich unsern bombyx mori L. versteht, ist nicht zu verkennen; gleichwohl geht aus dem, was er über den vierfachen Stand des Insekts und über die Gestalt der Raupe sagt, hervor, dass er ihn nicht genauer und aus eigener Beobachtung kannte. Seine Worte sind: ἐχ δέ τινος σχώληχος μεγάλου, δς έγει οἶον χέρατα καὶ διαφέρει τῶν ἄλλων, γίγνεται τὸ πρῶτον μεν μεταβαλόντος τοῦ σχώληχος χάμπη, ἔπειτα βομβύλιος, έχ δὲ τούτου νεχύδαλος. ἐν ἐξ δὲ μησὶ μεταβάλλει ταύτας τὰς μορφάς πάσας εκ τούτου τοῦ ζώου καὶ τὰ βομβύκια άναλύουσι των γυναιχών τινες αναπηνιζόμεναι χάπειτα δφαίνουσι. πρώτη δε λέγεται υ φηναι εν Κῷ Παμφίλη Πλάτεω θυγάτηρ. Wenn es nun auch gegründet ist, dass Asien mehrere Arten solcher Insekten hat und dass man wirklich die Gespinnste mehrerer zu Webereien benutzte (Heeren Ideen Th. I. 1. S. 109), so leidet doch der angegebene vierfache Stand auf keines derselben Anwendung: vgl. Keferstein über d. Bombyx d. Alten in Germar's Magazin d. Entomol. B. III, S. 8 ff. Was andere Schriftsteller betrifft, so hat Plinius N. Hist. VI. 17. 20, XI. 22. 23 theils Aristoteles ohne alle eigene Kenntniss excerpirt, theils andere Fabeln eingemischt; aber auch Strabo XV. 1. 21 berichtet, und zwar nach Nearch. Byssos und Seide verwechselnd: τοιαῦτα δὲ καὶ τὰ σηρικὰ ἔκ τενων φλοιών ξαινομένης βύσσου, und noch weit fabelhafter sind die Traditionen, denen Pausan. VI. 26. 4 und Eustath. zu Dionys. Perieg. 753, p. 242 folgen. Letzterer, in dessen Zeit man über den Seidenbau vollkommen unterrichtet war. hat offenbar nur die Verse des Periegeten über die Seren:

οί τε βόας μὲν ἀναίνονται καὶ ἔφια μῆλα, αἰόλα δὲ ξαίνοντες ἐρήμης ἄνθεα γαίης είματα τεύχουσιν πολυδαίδαλα, τιμήεντα, εἰδό μενα χροιῆ λειμωνίδος ἄνθεσι ποίης· κείνοις οὔτι κεν ἔργον ἀραχνάων ἐρίσειεν,

weiter ausgeführt und dabei vermuthlich angenommen, dass σηρικά ein von der Seide verschiedener Stoff sei. So sagt auch wirklich Poll. VII. 76: τὰ δὲ ἐκ βομβύκων, σκώληκές εἰσιν οἱ βόμβυκες, ἀφ᾽ ἑαυτῶν τὰ νήματα ἀνέντες ὥσπερ ὁ ἀράχνης: ἔνιοι δὲ καὶ τοὺς Σῆρας ἀπὸ τοιούτων ἑτέρων ζώων ἀθροίζειν φασὶ τὰ ὑφάσματα: vergl. Solin. Polyh. 50 und Ammian. Marc. XXIII. 6.

Jedenfalls muss man annehmen, dass die Seide in doppelter Gestalt, theils roh, theils zu Geweben verarbeitet, nach dem Westen kam, und nur im letzteren Falle scheint es, dass sie eben σηρικά genannt wurde; weit häufiger aber scheint

sie roh verhandelt worden zu sein, und dann hiess sie μέταξα: vergl. Hesych. s. Σηρες und Procop. Bell. Pers. I. 20. Goth. IV. 17, aus dem Suidas geschöpft hat. Erst in Griechenland wurden in diesem Falle die Cocons abgehaspelt (nach Aristoteles zuerst auf der Insel Kos) und aus dem Gespinnste die βομβύκινα gewebt. Die Dunkelheit des Ausdrucks bei Aristoteles: ἀναλύουσιν ἀναπηνιζόμεναι κάπειτα δφαίνουσι. und mehr noch bei Plin. VI. 17. 20: »unde geminus feminis nostris labor, redordiendi fila rursumque texendi«, hat den Irrthum veranlasst, den noch Forster de bysso p. 16 theilt. als seien die bereits fertigen Gewebe wieder aufgelöst worden; aber schon Salmasius Exercit. ad Solin. II, p. 101 und dann Schneider Ind. Script. rei rust. p. 367 haben richtig erklärt, dass ἀναλύειν sich auf die Cocons bezieht. - Allem Anscheine nach hat übrigens der Gebrauch seidener Gewänder in Griechenland erst spät Eingang gefunden. Bei den Asiaten reicht er in das hohe Alterthum hinauf; denn die Eodnee Mηδικαί, welche Herodot. III. 84 und VII. 116 als Ehrengeschenke erwähnt, waren jedenfalls der Art, wie Procopius ausdrücklich sagt, Pers. I. 20: (μέταξα) έξ ής ελώθεσαν την έσθητα έργάζεσθαι, ην πάλαι μέν Ελληνες Μηδικήν έκάλουν, τὰ δὲ νῦν σηρικὴν ὀνομάζουσιν. Vgl. Heeren Ideen Th. I. 1. S. 113. 214 ff., Baehr zu. Herod, III. 84. In Griechenland dagegen scheint die eigene Fabrikation noch in Aristoteles' Zeit sehr beschränkt gewesen zu sein, da er sagt žvoze τῶν γυναικῶν. Das wurde freilich nicht ausschliessen, dass fertige Gewänder eingeführt worden seien; allein es fehlen mir dazu die Belege, und der ungeheure Preis, den die Seide noch in später Zeit hatte, lässt wenigstens einen sehr beschränkten Gebrauch erwarten, wenn gleich in späterer Zeit selbst seidene Chitonen genannt werden, Alciphr. epist. I. 39: βόμβυξ δ' ήν τὸ γετώνεον: [Nach Marquardt's auf die neuesten Untersuchungen (namentlich Yates a. a. O. p. 176, Movers die Phonizier IL 3. 1, S. 263 ff. und Pariset

Histoire de la soie, Paris, 1862) gestützten Darstellung (Rom. Privatalt. II. S. 103 ff.) sind die bombycinae vestes mit den Coae identisch dem Stoffe nach, nicht aber in Bezug · auf die Fabrik, da die nach Kos importirten und später dort selbst gewonnenen Cocons nach der oben citirten Stelle des Aristoteles schon damals auf dieser Insel verarbeitet wurden. während die anderen bombycinae als fertige Waare, namentlich von Assyrien aus. in den Handel kamen. Reide Arten stammten von dem Gespinnste wilder Seidenwürmer, das nicht abgewickelt wird, sondern in langen Fäden von den Bäumen berabhängt und abgekämmt werden muss. Die künstlich gewonnene chinesische Seide, Sericum, war glänzender und feiner. und wurde erst in gewebten Zeugen, später auch als Garn. νημα σηρικόν, und als Rohseide, μέταξα, eingeführt. fertigen Zeuge wurden aber meist wieder aufgelöst und mit Leinen oder Baumwolle zu Halbseide verarbeitet. Solche Gewänder waren durchsichtig (Horat. Sat. I. 2. 101. Senec. Controv. II. 13, p. 159. Senec. de benef. VII. 9. 5. Epist. Was endlich die von Becker erwähnten ἐσθῆτες Mndexal betrifft, so haben Pariset und Marquardt, weil Prokop der Erste ist, der von Seide spricht, angenommen, dass der Stoff anfangs Wolle und erst später Seide war und dass das charakteristische Merkmal derselben überhaupt mehr in Schnitte lag.]

Demnach wird man zwar nicht daran zweiseln können, dass die berüchtigten koischen Gewänder slorartige seidene Gewebe waren; allein die öster aus früherer Zeit erwähnten εματα διαφανή müssen aus anderem Stosse gewesen sein, βύσσινα oder ἀμόργινα. S. Aristoph, Lysistr. 48: διαφανή χιτώνια, und Philem. bei Clem. Alex. Paedag. II, p. 90: ἱμάτια διαφαίνοντα. [Klearchos bei Athen. XII, p. 522 von den Tarentinern: ἐφόρουν δὲ καὶ παρυφήν διαφανή πάντες, οῖς νῦν ὁ τῶν γυναικῶν ἀβρύνεται βίος, woraus zugleich hervorgeht, dass die so häusig genannten Ταραντῖνα ebenfalls durchscheinend Charikles III.

waren. Dass diese διαφανη auch aus Flachs hergestellt wurden, sieht man aus Publil. Syrus bei Petron. 55:

»aequum est induere nuptam ventum textilem, palam prostare nudam in nebula linea?∢]

Die Künstler haben solche Stoffe oft benutzt, um durch die Gewandung die ganze Form des Körpers durchschimmern zu lassen. S. z. B. August. III. 105; Marm. Oxon. 5; Mus. Borb. III. 36, VII. 38, und besonders schön VIII. 5. Das ist allerdings, wie es bei Lucian. Amor. 41 heisst, ελς πρόφασιν έσθής, und so konnte Hippolochos bei Athen. IV, p. 129 a wohl sagen: ελσβάλλουσιν αλλητρίδες καλ μουσουργοί καὶ σαμβυκίστριαί τινες 'Ρόδιαι, έμοι μέν γυμναί δοκώ, πλην έλεγόν τινες αυτάς έγειν γιτωνας. — Von dem Gegenstücke derselben, der ledernen Kleidung mancher Volksstämme oder Menschenklassen, wird unten näher gesprochen werden; hier nenne ich als Curiosität nur noch die Gewebe aus Asbest. der sich bei Karvstos auf Euböa fand. Strabo X. 1. 6: év δε τη Καρύστω και η λίθος φύεται η ξαινομένη και δφαινομένη, ωστε τὰ υφη γειρόμακτρα γίνεσθαι, ρυπωθέντα δ' είς φλόγα βάλλεσθαι και αποκαθαίρεσθαι τῆ πλύσει τὸν πίνον παραπλησίως. Dasselbe berichtet Steph. Byz. s. Κάρυστος und Apollon. Hist. mirabil. 36; vgl. Yates Textr. p. 356 ff. Zur Kleidung wurden sie in keinem Falle gebraucht. man müsste denn die funebres tunicas regum aus Plin. XIX. 1. 4 dahin rechnen. [Vgl. vorzüglich Plut. de orac. defectu Vol. VII, p. 701 R. von Karystos: χρόνος οὐ πολύς, ἀφ' οὖ πέπαυται μηρύματα λίθων μαλακά νηματώδη συνεκφέρουσα. Καί γάρ υμών ξωραχέναι τινάς οδομαι γειρόμακτρα και δέκτυα και κεκρυφάλους έκετθεν, ού περικαομένους, άλλ' δσ' αν ρυπανθή γρωμένων, εμβαλόντες είς φλόγα, λαμπρά και διαφανή κομίζονται νον δ' πράνισται καὶ μόλις οίον ίνες ή τρίγες άραιαί διατρέγουσιν έν τοῖς μετάλλοις.]

An die Untersuchung über die Stoffe knüpft sich die Frage,

von welcher Farbe sie getragen wurden? Wenn irgendwo, so möchte ich hier einem, wie es scheint, tief eingewurzelten Vorurtheile begegnen, dass für den Stand der freien Bürger und selbst für alle anständigen Frauen mit geringen Abweichungen durchaus nur weisse Kleidung in Gebrauch gewesen sei. Ich habe auch hier besonders gegen Böttiger zu sprechen, der wiederholt in mehreren Schriften diese Behauptung ausgesprochen, jede bunte Kleidung auf Hetären und leichtfertige Weiber beschränkt und den anständigen Frauen nichts als ein safranfarbiges Diploidion zugestanden hat. Ich hebe nur eine Stelle aus dem Aufsatze ȟber die herrschende Mode der gewürfelten Stoffe« Kl. Schr. Th. III. S. 44 aus. wo er behauptet. »dass so lange die alte Hellenenwelt und später auch Rom sich noch von Vermischung mit den Barbaren frei erhielt - was unter den späteren Imperatoren Roms freilich nicht der Fall war - die herrschende Farbe aller weiblichen Kleidungen der Frauen und Jungfrauen und in den höheren Ständen stets die weisse blieb; dass es in Athen sogar als Abzeichen leichtfertiger Frauen von nicht ganz unbescholtenem Rufe galt, purpurfarbige und andere hellfarbige Gewänder zu tragen.« Dieselbe Behauptung findet sich in mehreren Schriften; nur in einem seiner letzten Aufsätze äussert er sich anders. Kl. Schr. Th. I. S. 293: »denn wenn auch die Griechinnen unstreitig auch farbige, besonders gelb gefärbte und schillernde Gewänder stets getragen haben, wie sie schon Polygnot malte, so ist dieses doch sehr von den buntstreifigen und quadrillirten Stoffen zu unterscheiden.« Solche Widersprüche finden sich in Böttiger's Schriften häufig. so dass man zuweilen sehr zweifelhaft wird, was seine wahre Meinung, sein Ultimatum sei. In diesem Falle ist das letzte, von ihm nicht weiter begründete Urtheil das richtigere, für das eben sowohl Zeugnisse der Schriftsteller als Denkmäler sprechen. Um dieses zu begründen und die Ausdehnung zu bestimmen, in welcher far bige Kleidung nicht nur für Frauen, sondern

auch für Männer angenommen werden kann, beginne ich mit Anführung dessen, was Pollux darüber sagt. VII. 55: al de από γρωμάτων ἐσθητες καλούμεναι, άλουργίς, πορφυρίς, φοινικίς και φοινικούς γιτών, βατραγίς αύται μέν ανδρών γυναικών δε κροκωτός, κροκώτιον, παραλουργίς, δμφάκινον τούτω δὲ τῷ γρώματι καὶ Αλέξανδρον ήδεσθαι λέγουσι τὸ δὲ ὑδροβαφές εξη αν ιμάτιον, δ νῦν ψυγροβαφές χαλοῦσιν ἔστι δὲ καὶ κίλλιον ἐσθῆτος γρῶμα, τὸ νῦν ὀνάγρινον καλούμενον καὶ χίλλον γάρ τὸν ὄνον οί Δωριεῖς καὶ κιλλακτῆρα τὸν ὀνηλάτην: φαιὸν δὲ καὶ μέλαν άλλήλοις ἐστὶν ἐγγύς, καὶ τὸ κοκκοβαφὲς δὲ καλεῖται ἀπὸ τοῦ γρώματος. Ist nun hier auch die Trennung der Farben, welche für Männer und für Frauen üblich waren. sehr schätzbar, so wird man doch diesen Angaben nicht zu viel Gewicht beilegen dürfen, da schwerlich alle diese farbigen Gewänder, wie z. B. die βατραχίς, jedenfalls ein froschgrünes Kleid, in das gewöhnliche Leben gehören mögen. Vgl. Aristoph. Equ. 1406. Daher ist es erwünscht, dass Pollux an einem anderen Orte, wo er vom Theaterkostüm handelt, näher bezeichnet, was auf der Bühne hinsichtlich der Farbe für bestimmte Charaktere für schicklich gehalten wurde. Ich sehe von dem Kostüm der Tragödie ganz ab; denn das sind Darstellungen aus einer andern Welt, welche die Entfaltung einer ungewöhnlichen Pracht gestatten; die Komödie aber copirt nur das gemeine bürgerliche Leben, namentlich die neuere, und darf sich wenigstens nicht erlauben, Veränderungen vorzunehmen, die aller Sitte und Gewohnheit zuwiderlaufen. lächerlich es auf unserer Bühne sein würde, wenn die Männer in weissem oder rosenrothem Frack aufträten, so auffallend müsste es in Athen gewesen sein, wenn ein attischer Bürger oder Jüngling ein purpurfarbiges Himation getragen hätte, wenn das im Leben überhaupt ganz ungewöhnlich und alle Gewänder weiss waren. Pollux sagt nun vom Kostüm der komischen Charaktere IV. 119: γερόντων δε φόρημα ξμάτιον, χαμπύλη · φοινιχίς ή μελαμπόρφυρον ξμάτιον φόρημα νεωτέρων ...

καὶ πορφυρά δὲ ἐσθητι ἐγρῶντο οἱ νεανίσκοι, οἱ δὲ παράσιτοι μελαίνη ή φαιά: und dann weiter von den weiblichen: ή δε γυναιχών εσθής χωμιχών, ή μεν των γραών μηλίνη ή δερίνη πλην ίερειων ταύταις δε λευχή, αί δε μαστροποί ή μητέρες έταιρων ταινίδιόν τι πορφυρούν περί τη κεφαλή έγουσιν ή δε των νέων λευχή ή βυσσίνη, ἐπιχλήρων δὲ λευχή χροσσωτή ... ένίαις δὲ γυναιξί καὶ παράπηγυ καὶ συμμετρία, δπερ ἐστὶ γιτων ποδήρης άλουργής χύχλω. Wenn hier dem jüngeren Manne (nur im Gegensatze zum γέρων) ein dunkelfarbiges (μελαμπόρφυρον). dem Jünglinge auch ein hellpurpurnes Himation  $(\pi o \rho \varphi v o \tilde{\alpha} \ \epsilon \sigma \theta \acute{\eta} \varsigma)$  gegeben wird, so wäre es freilich thöricht, daraus zu folgern, dass dies die gewöhnliche allgemeine Tracht gewesen sei; als Regel wird man vielmehr annehmen müssen. dass das ἐπίβλημα der Männer weiss war; allein darüber wird kein Zweifel stattfinden können, dass daneben, namentlich in den höheren Ständen und von eleganteren Männern, farbige Gewänder, wenn auch nicht für gewöhnlich, getragen wurden, und dass die scenische Repräsentation nicht etwa im Leben Unerhörtes einführte, sondern nur die elegantere Tracht zum stehenden Kostüm für gewisse Charaktere machte. auch in der That wunderbar, wenn nicht neben so vielem anderem Luxus, der von Ionien her im Mutterlande Eingang fand, auch die dort in der Kleidung herrschende Pracht ihren Einfluss auf Athen besonders geübt haben sollte. Denn die Tracht der dortigen Griechen war allerdings so auffallend bunt, wie es in Athen höchstens in spätester Zeit angenommen Demokritos von Ephesos in seinem Buche werden kann. über den ephesischen Tempel sagt bei Athen. XII, p. 525: τὰ δὲ τῶν Ἰώνων Ιοβαφη καὶ πορφυρά καὶ κρόκινα ρόμβοις ύφαντά, καὶ σαράπεις μήλινοι καὶ πορφυροῖ καὶ λευκοί, οἱ δὲ άλουργείς, και καλασίρεις Κορινθιουργείς είσι δε αί μεν πορφυραί τούτων, αί δὲ ἰοβαφείς, αί δὲ ὑαχίνθιναι λάβοι δ' ἄν τις καλ φλογένας καλ θαλασσοειδείς. [Vgl. Chrysippos bei Athen. IV, p. 159: νεάνισχόν φησί τινα έχ τῆς Ἰωνίας σφόδρα

πλοόσιον ἐπιδημῆσαι ταῖς Ἀθήναις πορφυρίδα ἡμφιεσμένον ἔχουσαν χρυσᾶ κράσπεδα. So haben sich auch bei der Aufdeckung des Maussoleums von Halikarnass in den Falten der Statuengewänder eine Masse bunter Farbenspuren vorgefunden.] Wenn nun aber auch von dieser üppigen Kleidung nur wenig auf Athen überging, so lässt sich doch der theilweise Gebrauch farbiger Gewänder auch für Männer nicht hinwegleugnen. Was hätte es sonst für einen Sinn, wenn bei Aristoph. Plut. 530 die Πενία die Nachtheile schildernd, welche allgemeiner Reichthum haben müsste, indem Niemand würde arbeiten wollen, sagt:

ξτι δ' οὺχ ξξεις οὔτ' ἐν χλίνη χαταδαρθεῖν· οὐ γὰρ ξσονται· οὔτ' ἐν δάπισιν· τίς γὰρ ὑφαίνειν ἐθελήσει χρυσίου ὅντος; οὔτε μύροισιν μυρίσαι σταχτοῖς, ὁπόταν νύμφην ἀγάγησθον, οὕθ' ὑματίων βαπτῶν δαπάναις χοσμῆσαι ποιχιλομόρφων.

Wie könnte es dem Ischomachos einfallen, seine Frau zu fragen, ob sie es gern sehen würde, wenn er falschen Schmuck und unächte Purpurgewänder ihr als ächte zeigte. Xenoph. Oecon. 10. 3: ἐπιδειχνύς τε ἀργύριον χίβδηλον χαὶ δρμους ύποξύλους καὶ πορφυρίδας έξιτήλους φαίην άληθινάς είναι; wie könnte der Freund des Sokrates, der über die Theuerung in Athen klagt, bei Plutarch. de trang. an. 10 sagen: μνᾶς δ Χίος οίνος, ή πορφύρα τριών μνών, του μέλιτος ή κοτύλη πέντε δραγμῶν? wo nur ein Gewand verstanden werden kann, da Sokrates entgegensetzt, eine Exomis koste nur zehn Drachmen. Ueberhaupt sind zwar nähere Angaben über die Kleidung Einzelner selten: aber doch finden sich auch da farbige Gewänder erwähnt. So sagt Athen. IX, p. 374 von dem Komiker Anaxandrides: ην δέ την δψιν καλός και μέγας και χόμην έτρεφε και έφόρει άλουργίδα και κράσπεδα γρυσα, auch von dem Maler Parrhasios XII, p. 543: ουτω δὲ παρὰ τοῖς άργαίοις τὰ τῆς τρυφῆς καὶ πολυτελείας ἡσκεῖτο, ὡς καὶ Παὸράσιον τον ζωγράφον πορφύραν αμπέγεσθαι, γρυσούν στέφανον

ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἔγοντα: eben so Aelian. V. Hist. IX. 11 und derselbe sogar von älteren Philosophen XII. 32: Έμπεδοχλής δε ό 'Αχραγαντίνος άλουργεί εγρήσατο και ύποδήμασι γαλχοῖς. Ίππίαν δὲ καὶ Γοργίαν ἐν πορφυραῖς ἐσθῆσι προϊέναι διαδόρει λόγος. Wenn diese Beispiele gerade als etwas Besonderes angeführt zu werden scheinen, so muss man bedenken, dass von unbedeutenden Personen überall nichts berichtet wird, und für gewöhnliche Sitte soll auch das Tragen farbiger Gewänder und namentlich so kostbarer nicht gelten; aber bei festlichen Gelegenheiten geschah es gewiss; und wie viele άβροδίαιτοι mögen es nicht auch sonst gethan haben? Man vergleiche zum Beispiel, was bei Lucian. Bis accus. 17 die Akademie, sich gegen Methe rechtfertigend, von der durch sie bewirkten Veränderung im Lebenswandel des Angeklagten sagt: αφήρει τε τοὺς στεφάνους καὶ τὴν αὐλητρίδα κατεσιώπα καὶ ἐπὶ τῆ πορφυρίδι ἠσγύνετο. Die ganze Schilderung giebt ein so treffendes Bild eines attischen Weichlings. dass man nicht das späte Zeitalter des Schriftstellers dagegen geltend machen kann. [Dagegen scheint Lucian. Nigrin. 14: ληφθέντα γάρ τινα τῶν πολιτῶν ἄγεσθαι παρά τὸν ἀγωνοθέτην, δτι βαπτὸν ἔγων Ιμάτιον ἐθεώρει, τοὺς δὲ ἰδόντας συγγνώμην απονέμειν αὐτῷ τοιαῦτά γε αμπεγομένφ τη γάρ ἔγειν αὐτὸν ἔτερα auf kein Luxuskleid hinzudeuten, sondern in Verbindung zu stehen mit Artemid. Onir. II. 3: οὸ γὰρ πρὸς έργω όντες οι άνθρωποι - λευχοῖς ίματίοις γρῶνται.] - Ναmentlich aber glaube ich, dass man sehr häufig nicht weisse, sondern dunkelfarbige Chitonen trug. Dafür spricht vorzüglich ein Fragment des Antiphanes bei Athen. XII. 63, p. 544, wo die Tracht der nach XI, p. 509 sich geflissentlich der Mode anbequemenden Akademiker geschildert wird:

> ἄ τᾶν, χατανοεῖς, τίς ποτ' ἐστὶν οὑτοσί ὁ γέρων; ἀπὸ τῆς μὲν ὄψεως Ἑλληνιχός· λευχὴ χλανίς, φαιὸς χιτωνίσχος χαλός, πιλίδιον ἀπαλόν, εὄρυθμος βαχτηρία,

βαιὰ τράπεζα· τί μαχρὰ δεῖ λέγειν; δλως αὐτὴν δρᾶν γὰρ τὴν 'Αχαδημείαν δοχῶ.

Unter φαιός muss man keineswegs schwarz verstehen, sondern gemischt, μιατόν, wie Joh. Philop. ad Arist. de aníma II. sagt, nur dunkel, Poll. VII. 55: φαιὸν δὲ καὶ μέλαν ἀλλήλοις ἐστὶν ἐγγός: also entweder grau, wie Phot. Lex. p. 637: χρῶμα σύνθετον ἐκ μέλανος καὶ λευκοῦ ἤγουν μύπον, oder auch braun von der ungefärbten Wolle der braunen Schafe. S. Böttiger Kl. Schr. Th. I, S. 205.

In viel grösserer Ausdehnung hat man jedenfalls das Tragen farbiger Gewänder von Seiten der Frauen anzunehmen. Wahr ist es allerdings, dass in der Theorie für die anständige sittsame Frau die weisse Kleidung als die schicklichste anerkannt wurde. Phintys bei Stob. Serm. LXXIV. 61: περί δε τῶ χόσμω τῶ περί τὸ σῶμα δοχεῖ μοι οὕτως. δεῖ λευγείμονα ήμεν καὶ άπλοϊκάν καὶ ἀπερίσσευτον, ἐσεῖται δὲ τούτο, αίχα μη διαφανέεσσι μηδε διαποικίλοις μηδε από βέμβικος ὑφασμένοις (Athen. XII, p. 525: ῥόμβοις ὑφαντά) γραται τοῖς περί τὸ σῶμα, ἀλλὰ μετρίοις καὶ λευκογρωμάτοις. Wenn aber irgend ein Zeugniss laut dafür spricht, dass die Praxis des wirklichen Lebens es anders hielt, so ist es eben diese Vorschrift der Pythagoreerin, welche, die bestehende Sitte verwerfend, die bunte Kleidung eben sowohl als Schmuck und Schminke abgeschafft wissen will. Die Nachricht, welche Plinius XXXV. 9. 35 über Gemälde Polygnot's giebt: »primus mulieres lucida veste pinxit. capita earum mitris versicoloribus operuit«, scheint mir eine ganz andere Andeutung zu enthalten, als Böttiger Kl. Schr. Th. III, S. 44 meint. lässt sich vielmehr daraus schliessen, dass nach den Perserkriegen in der Tracht selbst eine solche Veränderung vorging; oder gesetzt auch, es seien hier zugleich die Fortschritte in der Malerei und Farbenbereitung in Anschlag zu bringen, so ist das doch gewiss, dass Polygnot diese Neuerung nicht hätte wagen dürfen, wenn, wie Böttiger meint, in

Athen bunte Tracht ein gesetzliches Abzeichen der Hetären gewesen wäre. S. was darüber B. II, S. 103 ff. gesagt worden ist und die entscheidende Stelle bei Artemid. Onirocr. II. 3: γυναικί δὲ ποικίλη καὶ ἀνθηρὰ ἐσθής συμφέρει, μάλιστα δὲ ἑταίρα χαὶ πλουσία: ή μὲν γὰρ διὰ τὴν ἐργασίαν, ἡ δὲ διὰ τὴν τρυφην ανθηραίς ἐσθησι γρώνται. Wenn übrigens Polygnot zuerst die Frauengewänder in hellen leuchtenden Farben malte, so ist damit noch keineswegs gesagt, dass die früheren Maler ihnen nur weisse Kleidung gaben, und die farbigen Konfbinden und Haarsäcke finden sich eben sowohl als bunte Gewänder durch Andeutung mannichfaltiger Musterverzierungen auch auf den monochromen Vasengemälden, die nur die Farbe des ganzen Gewandes nicht bezeichnen konnten. [Von hellen. leuchtenden Farben scheint bei Plinius gar nicht die Rede zu sein, sondern von einer Art von Durchsichtigkeit, die der Maler dadurch hervorbrachte, dass er trotz des Gewandes die verdeckten Körperformen hervortreten liess. Brunn Gesch. der griech. Künstler. B. II, S. 28 ff. Uebrigens glaube ich, dass in der Blüthezeit Athen's das einfarbige, mit Kanten und Säumen ornamentirte bunte Gewand nie Anstoss erregt hat, wohl aber die gemusterten, geblümten und gewürfelten, denen die Bezeichnung ανθινός und ανθηρός wohl auch vorzugsweise zukam. Vgl. Marquardt Röm. Privatalt. II, 8. 142, Anm. 1338.

Da nun bei den Gemälden aus Herculanum und Pompeji der Einwurf der späten Zeit und, in wie weit sie historischer und idealer Natur sind, der Abweichung von der gewöhnlichen Sitte gemacht werden kann, so haben die in Stackelberg's Gräbern der Hellenen bekannt gemachten polychromen Vasenbilder und Terracotten für die Beantwortung unserer Frage einen unschätzbaren Werth, da sie nur eben Figuren aus dem Leben darstellen; und das Interesse, das sie an sich erregen, wird namentlich noch dadurch erhöht, dass manche Angaben bei Pollux dadurch bestätigt

und auf die deutlichste Weise versinnlicht werden. sprüngliche Beschaffenheit der Farben lässt sich freilich in den meisten Fällen nicht mit Gewissheit erkennen, da sie durch die Zeit viel verloren haben mögen und zuweilen ganz verblichen sind: aber der Grundton der Farbe ist geblieben und der Umstand, dass man neben den farbigen auch eben so gut weisse Chitonen und Himatien findet, weist unverkennbar darauf hin, dass wir hier Trachten des gewöhnlichen Lebens vor Augen haben. So zeigt z. B. Tf. 44. 2 an einer Stele zwei weibliche Figuren (ἐναγίζουσαι), deren eine über einem mattgelben Aermelchiton ein dunkles Obergewand. duπεγόνη, mit ringsum laufender weisser Kante trägt. gelben, nankingartigen Chiton möchte ich mit Stackelberg für eine Art von Byssos (nur nicht eleischer) halten und vergleiche Philostr. Vit. Apollon. II. 20: καὶ ἡσθῆναι τῆ βύσσφ φησίν δ' Απολλώνιος, έπειδη έοιχε φαιῷ τρίβωνι. [Sollte nicht hierher zu ziehen sein Rangabé, n. 862: γετώνεον θάψινον παραλουργές? Vgl. Athen. V, p. 198. Plut. Phoc. 28. Blümner Technol. I. S. 244.1 Das Himation mit weisser Einfassung ist das, was Pollux περίλευχον nennt, VII. 52: Άντιφάνης δέ πού φησι περίνησα καὶ περίλευκα καὶ πεντάκτενα: έστι δὲ τὰ μὲν πεντάχτενα γιτωνίσχοι παρὰ τὴν ὧαν πορφύραν έγοντες, πέντε χτένας ένυφασμένοι, τὰ δὲ περίλευ κα τούναντίον εξη ἄν ΰφασμα έχ πορφύρας ἢ ἄλλου γρώματος έν τῷ περιδρόμφ λευχὸν ἐνυφασμένον, τὰ δὲ περίνησα πρόσχροσσόν έστι περίβλημα έγον τὰ νήματα έξηρτημένα, ή πορφύρα χύχλω τὰ τέλη τοῦ ὑφάσματος περιέργεται νήσου σχημα ποιούσα τη περιόροη του γρώματος και τουτ' ίσως νησον Άναξίλας ἀπεκάλει, εὶ μὴ ἔτερόν τι υφασμα δηλοί, δταν εξπη.

> χαὶ πῶς γυνή Εισπερ θάλατταν νῆσον ἀμφιέννυται;

τοιοῦτον δ' ἄν εἔη καὶ τὸ ἔγκυκλον. Die zweite Figur ist in einen goldbraunen Peplos ebenfalls mit weisser Kante ge-

kleidet. Auf Tf. 45, 1 sieht man, auch an einer Stele, zwei Frauen, deren eine unter einem rothen Himation einen weissen Aermelchiton trägt; die zweite ist ganz in ein rothes Gewand gehüllt. Besonders interessant ist das Gemälde auf Taf. 46. 2. Die eine der an dem Grabmale stehenden Frauen ist mit einem weiten blauen Gewande bekleidet, das nichts von dem Unterkleide sehen lässt; die zweite aber trägt einen kurzen und engen purpurfarbigen Chiton ohne Aermel, dessen Saum mit einer ziemlich breiten gelben Kante verziert ist. Diese Kante besteht in aufrechtstehenden Zacken, die sich auch anderwärts auf monochromen Vasenbildern finden [s. z. B. Tischbein Recueil I. 15: Millin Peint. de Vases I. 52. 61: ähnlich der χιτών πυργωτός bei Rangabé n. 861; vgl. Athen. V. p. 196: δοχούς, μεσολεύχοις έμπετάσμασι πυργωτοῖς χατειλημένας], unter diesem Kleide aber scheint sie noch ein Chitonion von der gewöhnlichen gelben Farbe zu tragen, dessen Aermel sichtbar sind. Auch Männer erscheinen auf diesen polychromen Lekythen in farbigen Gewändern, wie auf Taf. 45. 2 ein junger Mann in kirschfarbiger Chlamys (irgend einer Nüance der πορφύρα) und die Schatten an der Barke des Charon Taf. 48 in rothen Himatien; Charon's Exomis hingegen ist ganz der Sitte gemäss grau oder braun, denn das ist die eigentliche Schifferfarbe, Plaut. Mil. IV. 4. 43:

Palliolum habeas ferrugineum; nam is colos thalassicu'st; und überhaupt muss man sich die Kleidung der arbeitenden Klasse durchaus dunkelfarbig denken. Vgl. die schon berührte Stelle Artemidor. Onirocr. II. 3: οὐ γὰρ πρὸς ἔργῳ ὄντες οἱ ἄνθρωποι καὶ μάλιστα οἱ τὰς βαναύσους τέχνας ἐργαζόμενοι λευκοῖς ἱματίοις χρῶνται.

[Den farbigen Gewändern in Stackelberg's Gräbern der Hellenen entspricht die Kleidung der Mädchen und Frauen in Kékulé die Thonfiguren von Tanagra. Auch hier sieht man hellblaue, blassrothe und gelbe Himatien,

zum Theil mit verschiedenfarbigen Säumen. Der Chiton der Mädchen ist durchgängig weiss (Taf. 2, 7, 8, 13 und 14), ohne denlois gegürtet und entbehrt, obgleich die Terracotten dem dritten Jahrhundert und höchstens dem Ende des vierten zugesprochen werden, mit Ausnahme der Artemisstatuette, der Aermel, sondern ist überall, als έτερομάσγαλος oder αμφιμάσγαλος, über einer Schulter oder beiden einfach genestelt. Mit der weissen Farbe der Chitonen lässt sich auch Pollux IV. 120 vereinigen, wo es heisst: ή δὲ τῶν νέων (ἐσθης) λευκή ħ βυσσίνη. Wenn aber Becker hierzu sagt: »Einer Ampechone gedenkt er nicht und überhaupt gehört sie mehr zum Anzuge verheiratheter Frauen, als der Jungfrauen, die nicht leicht das Haus verliessen und also derselben nicht bedurften.« so steht diese Meinung in Widerspruch zu dem wahrscheinlich aus athenischen Fabriken herrührenden Funde zu Tanagra (vgl. Kékulé Taf. 2, 8, 9, 10, 14 und 15) und stimmt nur zu der von ihm angenommenen klösterlich strengen Abgeschlossenheit der attischen Jungfrauen, die sich allmählich doch etwas gelockert haben mag. Wenn endlich F. Braungarten a. a. O. S. 4 gesagt hat: »die Mäntel waren im Winter braun, im Sommer weiss«, so muss ihm der Beweis für diesen Satz zugeschoben werden.] Dagegen nennt Pollux als für Frauen gehörig zuerst den safrangelben κροκωτός scil. γιτών, vgl. Aristoph. Thesmoph. 253: τὸν κροκωτὸν πρῶτον ἐνδύου λαβών und die weiter oben angeführten Stellen nebst Rangabe n. 862. Wenn also Pollux IV. 117 im Verzeichnisse 865 und 866. des Kostüms für die Tragödie sagt: δ δὲ κροκωτὸς ὑμάτιον· Διόνυσος δὲ αὐτῷ ἐχρῆτο, so ist das ganz gewiss ein Irrthum; [vgl. auch Wieseler in Gött. Stud. 1847, S. 711-716.] Offenbar ist die Angabe nach Aristoph. Ran. 45 gemacht, wo Herakles dem Dionysos gegenüber sagt:

> άλλ' ούχ οἶός τ' εἴμ' ἀποσοβῆσαι τὸν γέλων δρῶν λεοντῆν ἐπὶ προχωτῷ πειμένην:

allein darin liegt nicht die mindeste Andeutung eines Himation

and das Lächerliche liegt eben darin, dass Dionysos bei sonst weibischem Anzuge eine Löwenhaut umgeworfen hat. Crenzer zur Gallerie der Drumatiker. S. 109. K. F. Hermann zu Lucian, histor, conscr. p. 80. Welcker Nachtrag zur Trilogie, S. 109 und 221 ff. Ebenso wurde ja auch Herakles bei Omphale gedacht: Plut. an seni sit ger. resp. 4: χαθάπερ έγιοι τὸν Ἡρακλέα παίζοντες οὐκ εὖ γράφουσιν, εν 'Ομφάλης χροχωτοφόρον ενδιδόντα Λυδαίς θεραπαινίσι διπίζειν καὶ παραπλέκειν έαυτόν.] - Die übrigen Farben, welche Pollux nennt, sind meistens an sich verständlich. 'Ομφάκινον ist vielleicht ein Olivengrün; μήλινον (auch bei Plaut. Epid. II. 2. 49) apfelgrün oder gelb; dépovoy wohl nicht nur himmelblau, sondern verschiedene Abschattungen bis in helleres Grau; [γλαυχόν: Rangabé n. 863 und 865. Ueber die viel umstrittene Farbe vergl. jetzt Magnus Geschichtl. Entwicklung des Farbensinnes. 1877, S. 30]. Ein dunkler Ausdruck ist ὑδροβαφές, was Pollux. selbst zweifelnd, mit ψυγροβαφές (oder ὑγροβαφές?) zusammenstellt. Wenn ich Theocr. XXVIII. 11:

πολλά δ' οία γυναίχες φορέοισ' διδάτινα βράχη,

und Plutarch. Quaest. Rom. 26: ἐν δὲ Αργει λευκά φοροῦσον ἐν τοῖς πένθεσιν, ὡς Σωκράτης φησύν, ὑ δατό κλυ στα, vergleiche, so mochte ich fast glauben, es sei gewässertes Zeug (moiré) zu verstehen, und ist dann die undulata vestis bei Plin. H. N. VIII. 191 oder toga aus Varro bei Nonius p. 189 und das cumatile (κυματῶδες) bei Plaut. Epid. a. a. O. [und Non. p. 548, 33] ebendahin zu deuten? [ὑδάτωνα schwerlich; denn wenn man es auch nicht für »wasserfarbig« nehmen möchte, so scheint es sich doch mehr auf die Durchsichtigkeit zu beziehen. Das ὑδατόκλυστα bei Plutarch ist sehr dunkel. Dagegen ist wohl cumatilis nicht »meerfarbig«, wie Rein zum Gallus III, S. 209 gemeint hat, sondern »gewässert« und es ist dabei auch zu verweisen auf Corp. Inscr.

I, n. 155 und Rangabé, n. 861, wo die Lesart zwischen περικυμάτιον und παρακυμάτιον schwankt.]

Die Annahme einer durchaus einfachen weissen Kleidung würde sich auch schwer mit der überall bemerkbaren Sucht, die Gewänder durch mannichfaltige eingewebte und eingestickte Verzierungen zu schmücken, vereinigen lassen. Man kann sie, was den Chiton anlangt, eintheilen in horizontale Verbrämungen, verticale Streifen, frei über das Gewand zerstreute oder sonst auf verschiedene Weise angebrachte Stickereien und endlich regelmässige Muster des ganzen Kleides. ersteren, die Verbrämungen, laufen über den unteren Saum des Chiton oder auch um den Halsausschnitt (beides heisst ὤα oder ὤα, Poll, VII. 62: ὤα δὲ τὸ ἐξωτάτω τοῦ χιτῶνος έχατέρωθεν) entweder als einfache farbige Streifen oder als musterartige Verzierungen. Sie heissen πέζαι. Poll. §. 62: αί δὲ παρὰ τὰς ὤας παρυφαί χαλοῦνται πέζαι χαὶ πεζίδες, χαὶ περίπεζα τὰ ούτω παρυφασμένα. Hierher gehören auch die περίλευχα [und περιποίχιλα]: was aber Pollux πεντάχτενα nennt, bezieht sich wohl auf die besondere Art der Weberei. Die Streifen scheinen auch mehrfarbig gewesen zu sein. An der Nike bei Stackelberg Taf. 60 hat der Ueberschlag dicht am unteren Saume einen schmalen blauen und darüber einen breiteren rothen Streifen; vermuthlich verlief sich auch aus der untersten dunkelsten Schattirung der Streif in lichter werdenden Nüancen. Darauf beziehe ich das Fragment Menander's bei Athen. II. 86, p. 163 Dind .:

τῆς σκιᾶς τὴν πορφύραν πρῶτον ἐνυφαίνουσ' εἶτα μετὰ τὴν πορφύραν τοῦτ' ἔστιν, οὔτε λευκὸν οὔτε πορφύρα, ἀλλ' ὥσπερ αὐγὴ τῆς κρόκης κεκραμένη.

Diese Verbrämungen waren gewöhnlich angewebt; allein sie wurden auch angenäht, und wenn sie unscheinbar geworden waren, durch neue ersetzt. Poll. §. 64: περιῶσαι δὲ ἔλεγον τῶν παλαιῶν ἱματίων τὰς ῷας ἀφελόντα καινὰς παραθεῖναι.

Phot. Lex. p. 405 sagt über den Namen φα unter πέζα: τὸ ἀπολῆγον τοῦ χετῶνος, δ ἡμεῖς φαν λέγομεν πρότερον γὰρ ὑπὲρ τοῦ μὴ τρίβεσθαι δέρμα προβάτων προσέρἑαπτον. Uebrigens widersprechen sich hier die Grammatiker sehr. Während Pollux §. 61 ausdrücklich sagt: λέγνα δὲ τὰ ἐν τῷ ὑματίφ ἐκατέρου μέρους, οὐχ ὅπου ἡ ῷα (d. i. die beiden gesäumten Seiten des oblongen Himation), nimmt Hesychius λέγνη (jedenfalls dasselbe) für die ῷα.

Die verticalen Streifen erscheinen theils zu beiden Seiten des Chiton, wo die πτέρυγες (Poll. §. 62) zusammengenäht sind, und daher immer doppelt, theils vorn, auch in einem Doppelstreifen, entweder im Chiton bis zu den Füssen herab oder nur im Ueberschlage. S. z. B. Tischbein Recueil I. 4. Der allgemeine Name dieser Streisen ist ράβδοι oder παρυφαί. Poll. §. 53: αί μέντοι ἐν τοῖς γιτῶσι πορφυραῖ ῥάβδοι παρυφαί καλοῦνται. Das gilt auch von dem clavus der Römer. Das Wort δχθοιβος scheinen die Grammatiker nicht alle so verstanden zu haben. He sych. sagt: περιάπτειν τινά εἰώθασι περί τούς γιτωνας καί καλούσιν δηθοίβους είσι δε τά λεγόμενα λώματα. Er dachte also wohl an die πέζα. sagt Phot. Lex. p. 366: δηθοίβους· τὰ λώματα· ἔστι δὲ περί τὸ στήθος τοῦ χιτῶνος άλουργές πρόσραμμα, und versteht also wohl einen Besatz am Halsausschnitte, wie bei Stackelberg Taf. 45. 3. Allein in dem Fragmente aus den verlorenen Thesmophoriazusen des Aristophanes bei Poll. §. 95 wird es mit lauter Haarputz zusammengestellt:

προχόμιον, δχθοίβους, μίτρας, αναδήματα,

und war also wenigstens wohl ein selbstständiges Stück Putz. Vgl. Böttiger Vasengem. H. III, S. 225. Eigenthümlicher Art ist die Verzierung eines Chiton mit langen, bis an die Hände reichenden Aermeln (im wahren Sinne  $\chi \epsilon \iota \rho \iota \delta \omega \tau \delta \varsigma$ ) auf einem Vasengemälde bei Millin t. I, pl. 38. Dort läuft nicht nur eine Arabeske von der Brust bis zu dem unteren Saume.

sondern es zieht sich auch ein gleicher Streif die ganze Länge der Aermel herab, und solche Aermelverzierungen finden sich, vielleicht dem tragischen Kostüm entlehnt, auch selbst an männlichen Chitonen. Man sehe z. B. den χιτών κατάστικτος des Iobates bei Tischbein I. 3.

Auch die Himatien der Männer und Frauen sieht man gewöhnlich mit solchen Bordüren, die bald ringsum laufen, bald nur die beiden gesäumten Seiten des oblongen Tuches zu verbrämen scheinen. Auf die ersteren bezieht Pollux den Ansdruck περίνησα, weil sie wie eine Insel vom Meere umgeben seien, und rechnet dahin auch das έγχυχλον und eben so Photius in der gleich anzuführenden Stelle. Art versteht Hesychius unter dem dunklen Namen napáπηγυ (bei ihm παραπήγυς) (μάτιον τὸ παρ' έχάτερον μέρος έγον ποοφύραν. Dieselben Worte hat Lex. Phot. p. 388, der hinzusetzt: τοῦτο δὲ καὶ παρυφὲς καλοῦσι, τὸ δὲ κύκλω τὴν πορφύραν έγον έγχυχλον. Pollux hingegen scheint etwas Anderes darunter zu verstehen. Er sagt §. 53: τὸ δὲ παράπηγυ ίματιον ήν τι λευκόν πηγυν πορφυροῦν έγον παρυφασμένον, τὸ δὲ παρυφές καὶ παραλουργές τὸ έκατέρωθεν ἔγον παρυφασμένην πορφύραν· "Ιωνες δὲ αὐτὸ χαλοῦσι πηγυαλές. In den Hetärenwitzen Machon's bei Athen. XIII. p. 582 wird ein Κορίνθιον παράπηγυ λήδιον erwähnt. [Vgl. Wieseler in Gött. Stud. 1847. S. 647 und Rangabé n. 861: ἐμάτιον λευκὸν παραλουργές. 862: γιτωνίσχος λευχός παραποίχιλος. 863: γιτωνίσχος παραλουργής. Vergl. Plut. de genio Socr. 14 und Athen. VI, p. 235. Dagegen findet sich aber auch n. 863 γιτωνίσχος μεσαλουργής λευχός. Ueber die Bordürenmuster vgl. Weiss Kostümkunde II, S. 706. Fig. 244 a-l.] Auch mit Franzen (χροσσοῖς, θυσάνοις) wurden die Gewänder besetzt, Poll. IV. 120, VII. 64, und an den Zipfeln befestigte man, wie an der Toga, Quasten, wohl nicht nur als Staat, sondern um durch ihre Schwere das Gewand niederzuhalten.

Die dritte Klasse der Verzierungen ist die der über das

ganze Kleid einzeln gestreuten, eingewebten oder eingestickten Blumen, Sterne, Mouchen u. s. w. Sie sieht man namentlich an den Chitonen der Frauen, und das ist der χετών κατάστικτος. Poll. VII. 55: δ δὲ κατάστικτος χετών ἐστιν ὁ ἔχων ζῶα ἢ ἄνθη ἐνυφασμένα, καὶ ζωωτὸς δὲ χετὼν ἐκαλεῖτο καὶ ζωδιωτός: vgl. Plato Republ. VIII, p. 557: ὑμάτων ποικίλον, πᾶσιν ἄνθεσι πεποικιλμένον. [Vgl. Rangabé, n. 863 u. 865. Man hat die Beobachtung gemacht, dass auf den Vasen mit schwarzen Figuren auf rothem Grunde solche Gewänder bei Weibern und Männern vorkommen, während auf denen der attischen Periode die vorkommenden Beispiele sich mehr auf weibliche Personen und namentlich auf Gottheiten beschränken.]

Endlich begegnen uns viertens auch selbst regelmässig gemusterte Kleider. Ein sehr merkwürdiges Vasenbild im archaischen (und zwar sehr alterthümlichen) Style bei Millin II. 61 (auch Böttiger Kl. Schr. Th. III, Taf. 2a) zeigt zwei attische Mädchen, welche dem Minotauros dargebracht werden. Sie sind ganz mit Gewändern aus einem karrirten und innerhalb der Carreaux noch weiter gemusterten kattunartigen Stoffe bekleidet. Es hätte dem Künstler wohl nicht einfallen können. se etwas zu malen, wenn es nicht wirklich vorkam, und wenn man auch mit Böttiger annimmt, dass es fremder, ägyptischer Geschmack sei, so finden sich doch dergleichen quadrillirte Zeuge auch anderwärts, wenigstens zu Haartüchern. Dadurch aber wird es in der That wahrscheinlich, dass die vestis impluviata bei Plaut. Epid. II. 2. 40 ein solches schachbretartig gemustertes Gewand sei, indem die Carreaux den Implayien ähneln. [Die scutulatae (von σχυτάλη) unterschieden sich von ihnen dadurch, dass sie rautenförmige Muster besassen. Gewürfelte Stoffe erblickt man Gerhard Auserles. griech. Vasenb. etruskischen Fundorts II, Taf. 104; IV. Taf. 307 u. 308; I. Taf. 74. Élite céram. I. 78. II. 25. Mon. d. Inst. I, 37.1

Nach dieser Erörterung der gewöhnlichen Kleidungsstücke,
Obarkles III. 17

ihres Stoffes und ihrer Farbe gedenke ich noch einiger Namen, welche theils allgemeinerer Bedeutung sind, theils Kleider für die niedere Klasse und Sklaven bezeichnen. Zuerst sei der Name Evoric erwähnt. Davon sagt Böttiger Kl. Schriften Th. I. S. 273: »Ich habe dieses Wort noch nirgends richtig erklärt gefunden«; aber die Erklärung, die er selbst giebt, nach welcher es einen »gestickten Purpurrock« bedeuten soll. nach Taf. 5 einen kurzen oberen Chiton mit langen Aermeln. ist wenigstens höchst einseitig. Die Grammatiker erklären das Wort auf die verschiedenste Weise, bald durch ποδηρες ένδυμα oder χιτών ποδήρης γυναιχεῖος, bald durch τραγικόν ένδυμα, und dann wieder durch γλαμός oder γλανίς χωμική oder ξυάτιον πορφυρούν und χροχωτόν oder ίππιχον ένδυμα, bald nur allgemein durch λεπτον υφασμα. S. Ruhnk. zu Tim. p. 188. Harpocr. Hesych. Phot. Schol. zu Aristoph. Nub. 70. Schol, zu Theocr. II. 74. Dass aber das, was man ξυστίς nannte, weder ausschliesslich ein ἔνδυμα war, noch bloss zum Kostüm der tragischen oder komischen Bühne gehörte, sondern darunter auch ein prächtiges Frauengewand verstanden werden kann, das beweisen am besten die Worte des Mädchens bei Theocr. II. 70 ff.:

> χαί μ' ά θευχαρίδα θρᾶσσα τροφός ά Μαχαρῖτις ἀγχίθυρος ναίοισα χατεύξατο χαὶ λιτάνευσε τὰν πομπὰν θάσασθαι: ἐγὰ δέ οἱ ά μεγάλοιτος ὑμάρτευν, βύσσοιο χαλὸν σύροισα χιτῶνα χὰμφιστειλαμένα τὰν ξυστίδα τᾶς Κλεαρίστας.

Die Ungewissheit der Grammatiker erklärt sich daraus, dass der Name Xystis sich überhaupt gar nicht auf eine bestimmte Form des Kleidungsstückes, sondern lediglich auf seinen Stoff und Schmuck bezieht. Darum sagt Pollux VII. 49 mit Recht: ξυστίς ἔνδυμά τε όμοῦ καὶ περίβλημα καὶ χετών. Der beste Beweis dafür ist, dass auch gewisse prächtige Lagerdecken, στρώματα, so genannt wurden, wie man bei Poll. VI. 10 in

der Aufzählung der verschiedenen Benennungen dafür sieht: ξυστίδες χρυσόπαστοι, ὡς Εὖβουλος·

ταίς ξυστίσιν ταίς χρυσοπάστοις στρώννυται.

Vgl. X. 42: τὰ δὲ στρώματα, ἐπιβλήματα, περιβόλαια, ἐφεστρίδες, γλαΐναι, ταπίδες, ξυστίδες. Es scheint also überhaupt nur ein Prachtgewand darunter verstanden zu werden, dessen nähere Beschaffenheit sich nicht angeben lässt und auch überhaupt wohl sehr verschieden war. [Doch muss man immer annehmen, dass es ein Obergewand war, mochte es nun ein ένδυμα oder ein περιβόλαιον sein. Klar ist sie ein solches bei Theocrit. II. 70, wo sie über dem Schleppenchiton getragen wird. Auch Aristoph. Nub. 50 ff. wird die fuoris des Megakles der διφθέρα des Strepsiades entgegengestellt. Ebenso ist die ξυστίς τραγική und ἐναγώνιος (Athen. XII. p. 535; Plut. Alcib. 32 und de glor. Athen. 6) allemal das sichtbarste, also oberste Stück der Kleidung. Genannt wird bei Rangabé, n. 861 ein κατάστικτον ξυστιδωτόν.]

Eine ähnliche Bewandniss hat es mit dem Namen ¿ φεστρίς, der auch mehr ein Tuch oder eine Decke überhaupt als ein Kleidungsstück von bestimmter Form bezeichnet. Daher rechnet Pollux a. a. O. sie auch unter die στρώματα, so gut als die γλαῖνα, die doch auch als Gewand dient. Indessen geht aus mehreren Stellen hervor, dass sie der Chlamys ähnlich war, indem sie, wie diese, durch eine Spange zusammengeheftet wurde. Für das Himation überhaupt steht der Name bei Xenoph. Symp. 4. 38: ἐπειδάν γε μὴν ἐν τῆ οἰκία γένωμαι, πάνυ μεν άλεεινοί γιτωνες οί τοῖγοι, πάνυ δε παγεῖαι ἐφεστρίδες οἱ ὄροφοι, und als eleganteres Gewand bei Ath. III, p. 98: χόμιζέ μοι ἐπὶ τὸ γυμνάσιον τὰς βλαύτας τὰς αφορήτους και την έφεστριδα την άγρηστον, aber als chlamysartiges Gewand findet es sich bei Lucian. Dial. meretr. ΙΧ. 1: εωρακα δε κάγω αυτον εφεστρίδα περιπόρφυρον έμπεπορπημένον. Vgl. Dial. mort. X. 4 und Contempl. 14 von

Polykrates auf Samos: δ την πορφυρᾶν ἐφεστρίδα ἐμπεπορπημένος. Damit stimmt überein Artemid. Onirocr. II. 3: γλαμύς, ην ένιοι μανδύην, οί δε εφεστρίδα, οί δε βίρρον καλουσι. Vgl. Etym. M. s. έφεστρίς, [namentlich auch Plut. Lucull. 28. wo es von Lucullus in der Schlacht bei Tigranocerta heisst: θώραχα μέν έγων σιδηροῦν φολιδωτὸν ἀποστίλβοντα, χροσσωτήν δε έφεστρίδα. Vgl. Agathias bei Suid. 8. τ.: οὐχ ἐπιφερόμεθα γρημάτων περιουσίαν, πλήν γε δή στρατιωτικήν έφεστρίδα, ήν γε δή καὶ περιβεβλήμεθα.] Dagegen findet sich der Name auch wiederum von der Ampechone der Frauen. Heliod. Aethiop. III. 6: ή Χαρίκλεια δὲ ἐφεστοίδα λευχήν περιβαλομένη κ. τ. λ. [Agathias in Anthol. Gr. IX. 158: ἐφεστρίς πάγγρυσος und bei Suid. a. a. O.: γύνακα δὲ πολλά διαπληχτιζόμενα και τάς έφεστρίδας περιβρηγύντα άνά τους προμαγεώνας έφοίτα. Dass die έφεστρίς gerade immer ein wärmerer Ueberwurf gewesen sei (Hermann Privatalt. §. 21, n. 22), scheint aus der angeführten Stelle Xenophon's nicht hervorzugehen.]

Ein Kleid aus Fellen für Hirten und überhaupt Landleute war die oft genannte διφθέρα. Aristoph. Nub. 71:

> σταν μέν οδν τὰς αίγας ἐχ τοῦ φελλέως, ὥσπερ ὁ πατήρ σου, διφθέραν ἐνημμένος:

wozu der Scholiast sagt: ποιμενικόν δὲ περιβόλαιον ἡ διφθέρα 'Αττικοὶ δὲ λέγουσον, ἡν νῦν ἰσάλην καλοῦμεν· ἔστι δὲ ἐκ δέρματος. Vgl. Vesp. 444, [Eccles. 80,] Plato Crit. p. 53, Lucian. Tim. 12. Man konnte sie auch über den Kopf riehen, Poll. VII. 70: διφθέρα δὲ στεγανὸς χιτὰν ἐπίκρανον ἔχων. Jedenfalls muss man die Exomis aus Fellen, welche der Hirt im Mus. Pio-Clem. III. 34 trägt, für eine διφθέρα halten. Was Pollux dort weiter als σκυτίνη ἐσθής und χιτὰν ἐκ δέρματος aufführt, ist nicht griechisch; doch erwähnt Paus. VIII. 1. 2 und zwar als noch in seiner Zeit gebräuchlich χιτῶνας τοὺς ἐκ τῶν δερμάτων τῶν ὑῶν, οῖς καὶ νῦν περί

τε Εδβοιαν ἔτι χρῶνται (vgl. Dio Chrysost. VII. 62) καὶ ἐν τῆ Φωκίδι δσοι βίου σπανίζουσι. Auch die Ableitung des Namens 'Οζόλαι Λοκροί bei Paus. X. 38. 2 mag hierher gehören: ἐσθῆτα δὲ οὐκ ἐπιστάμενοί πω ὑφαίνεσθαι σκέπην πρὸς τὸ ῥῖγος θηρίων δέρματα ἐποιοῦντο ἀδέψητα, τὸ δασὸ τῶν δερμάτων ἐς τὸ ἐκτὸς ὑπὲρ εὐπρεπείας τρέποντες. Apokryphischer lautet das κώδιον, mit welchem nach Philostr. Vit. Apollon. I. 2 Anaxagoras zum Schutze gegen Regen in Olympia erschienen sein soll; obgleich auch bei Ath. V. 62, p. 220 von einem Sophisten gesagt wird, er borge sein Himation bei dem κναφεύς gegen tägliche Zahlung eines halben Obolos und gürte sich mit einem κώδιον: vergl. Böttiger Vasengem. H. III, S. 186 ff.

Etwas Aehnliches mag übrigens die  $\sigma\iota\sigma'\rho\alpha$  gewesen sein, nur dass sie nicht sowohl als Chiton, sondern vielmehr als Himation diente. Sie war ebenfalls ein  $\varkappa\omega\delta\omega\nu$ , wie man schon aus Aristoph. Eccl. 418 ff. sieht:

δσοις δε χλίνη μή 'στι μηδε στρώματα, lέναι χαθευδήσοντας απονενιμμένους ες τῶν σχυλοδεψῶν· ἢν δ' ἀποχλείη τῆ θύρα, χειμῶνος ὄντος, τρεῖς σισύρας ὀφειλέτω:

und wie aus dieser Stelle erhellt und schon bei Gelegenheit des Bettes S. 79 gezeigt worden ist, diente sie hauptsächlich als Lagerdecke. Doch wurde sie auch als Mantel gebraucht; und zuweilen wird es zweiselhaft, ob damit nicht ein Fell, sondern ein grobes, dickes Zeug gemeint sei, z. B. Lucian. Rhet. praec. 16: ή πορφύρα μόνον ἔστω καλή καὶ εὐανθής, κὰν σισύρα τῶν παχειῶν τὸ ξιάτιον ἢ: während bei Longus Past. II. 3 eben so gut eine διφθέρα verstanden werden kann: τερπομένοις δὲ αὐτοῖς ἐφίσταται πρεσβύτης σισύραν ἐνδεδυμένος, καρβατίνας ὑποδεδεμένος, πήραν ἐξηρτημένος καὶ τὴν πήραν παλαιάν. [Schol. zu Aristoph. Ran. 1455: χλαίνης εἰδος εὐτελοῦς· τινὲς δὲ ἰμάτιον τραχὸ καὶ παχύ, περιβόλαιον

αγροιχικόν, δουλικόν, παλαιόν η χετών δερμάτινος — — δοκεί βαπτ) είναι έκ δερμάτων αίγείων.] Eine Sklaventracht, die vermuthlich auch nur auf das Land gehört, war die κατωνάκη, ein Chiton von grobem Tuche und am unteren Saume mit Schafpelz besetzt. S. Aristoph. Lysistr. 1151. 1155. Athen. VI. 101, p. 271, Poll. VII. 68, Hesych. und besonders Suidas mit Müller Dor. Th. II, S. 41. 59, und über die sikyonischen κατωνακοφόρους insbesondere Welcker ad Theogn. p. XXXV. Endlich trug die niedere Klasse und, wie angegeben wird, besonders die Schiffer, gesiochtene Matten, φορμοί, und so war in der delphischen Lesche Elpenor gemalt. Pausan. X. 29. 2: δ δὲ Ἐλπήνωρ ἀμπέχεται φορμὸν ἀντὶ ἐσθῆτος, σύνηθες τοῖς ναύταις φόρημα. Vgl. Hesych. s. φορμός, [Theocrit. XXI. 13: νέρθεν τᾶς κεφαλᾶς φορμὸς βραχύς. Plaut. Rud. II. 7. 18. Varro bei Non. p. 179. 4.]

Es bleiben, wie ich wohl weiss, noch eine Menge Namen. die sich auf Einzelheiten. Abweichungen von dem Gewöhnlichen oder fremde Tracht beziehen, zur Erklärung übrig; ich kann sie aber hier nicht berühren und sie sind für die allgemeine griechische Sitte unwesentlich. Dagegen füge ich noch einige Angaben über die Kopfbedeckungen der Männer hinzu: denn für die Frauen giebt es deren eigentlich gar nicht. und die haubenartigen Haarsäcke. Tücher und Netze werden im dritten Excurse besprochen. [Für die Frauenhüte, die beim Ausgange im Sonnenschein wohl öfter vorgekommen sein mögen, als Becker annimmt, vgl. B. I, S. 202.] Freilich trugen auch die Männer bei ihren Ausgängen in der Stadt, in den Gymnasien und auf Spaziergängen ebenfalls keine Kopfbedeckung; weshalb der Skythe Anacharsis bei Lucian. de gymn. 16 über die brennenden Strahlen der Sonne klagend sagt: τὸν γὰρ πῖλόν μοι ἀφελεῖν οἴκοθεν ἔδοξεν, ὡς μὴ μόνος έν ύμεν ξενίζοιμι τῷ σγήματι, und Solon darauf als Grund, weshalb der Hut den Griechen entbehrlich sei, die Gewöhnung in den Gymnasien angiebt: οί μάταιοι γὰρ οὖτοι πόνοι καὶ αί συνεγείς έν τῷ πηλῷ χυβιστήσεις καὶ αί ὑπαιθριοι ἐν τῆ ψάμμω ταλαιπωρίαι τοῦτο ἡμῖν τὸ ἀμυντήριον παρέγουσι πρὸς τὰς τοῦ ήλίου βολάς και οδκ έτι πίλου δεόμεθα, δς την ακτίνα κωλύσει καθικνεῖσθαι τῆς κεφαλῆς. Aber für gewisse Gewerbe und Verhältnisse und auf Reisen waren allerdings auch schützende Kopfbedeckungen gewöhnlich. Sie lassen sich eintheilen in Hüte mit Krämpen und schirmlose Mützen: aber beide Klassen werden mit den gemeinschaftlichen Namen κυνή und πίλος benannt. Unter den ersteren ist die bekannteste Form die des méragoc, thessalischen oder makedonischen Ursprungs, wie die Chlamys, und zu ihr ganz eigentlich gehörig, daher auch gewöhnliche Tracht der Epheben und derer, die sonst in der Chlamys erscheinen. Poll. X. 164: τὸ δὲ τῶν ἐφήβων φόρημα πέτασος και γλαμύς. Η esych. πέτασος, τὸ τῶν ἐφήβων φόρημα. Mehr als diese Erklärungen sagen die Reliefs vom Parthenon und überhaupt zahlreiche Denkmäler, wo er zwar in mannichfaltigen Modifikationen, aber immer leicht erkennbar erscheint. Die Verschiedenheiten liegen jederzeit in der besonders geformten Krämpe. Die Epheben vom Parthenon tragen einen Petasos, dessen abwärts gebogene Krämpe vier bogenformige Ausschnitte hat, so dass dadurch vier Ecken entstehen, deren eine gerade über der Stirn hervorragt, wodurch den anderen schon ihre Stelle angewiesen ist. Anderwärts sieht man ihn ohne Ausschnitt mit aufwärts gebogener Krämpe, wie an dem Bellerophon bei Tischbein Recueil L 3. Der Petasos, welchen Hermes trägt, hat oft nur einen sehr schmalen Rand oder fast gar keine Krämpe, s. Winckelmann Werke Th. IV, Taf. 7a und dagegen wieder Specimens of anc. sculpt. I. 51 und Lippert's Dactvl. I. 138. wo er, mit der Chlamys getragen, die obige attische Form hat; aber das Charakteristische bleibt immer der runde gewölbte Kopf, der allen gemeinsam ist; vgl. Yates Textr. p. 408 ff. Auch bei Sophokles Oed. Col. 315 trägt Ismene einen solchen Hut, wie er dort genannt wird, ήλιοστερής χυνή θεοσαλίς: das ist eben ein Petasos und das Auffallende, ihm bei einem Weibe zu finden, erklärt sich aus der eben so ungewöhnlichen Erscheinung, eine Jungfran auf solcher Wanderschaft zu sehen. Vgl. besonders Böttiger Kl. Schr. Th. I, S. 263, Vasengem. H. I, S. 119 und die Erklärer des Sophocl. a. a. O., die insbesondere auch die Worte des Kallimachos von der Hekate vergleichen;

 αμφὶ δέ οἱ χεφαλῆ νέον Αξμονίηθεν μεμβλωχὸς πίλημα περίτροχον ἄλχαρ ἔχειτο:

[vgl. Näke Opusc. t. II, p. 110.]

Dem Petasos sehr nahe stehend war die (ursprünglich makedonische) καυσία, nur dass sie wohl einen höheren und oben platten Kopf und eine horizontale und völlig runde, oft sehr breite, nach oben zu sich erhebende Krämpe hatte. So z. B. Tischbein I. 10. Ihr glich vermuthlich auch die arkadische κυνῆ: denn was Böttiger von letzterer sagt, sie habe an der Krämpe einen abwärts gebogenen, gleichsam als παραπέτασμα dienenden Umschlag des Randes gehabt, scheint mir auf einem reinen Missverständnisse zu beruhen. Der Scholiast zu Aristophanes, auf den er sich beruft, sagt davon gar nichts, und die Stelle des Dichters so wie das Fragment aus Sophokles' Inachos sind selbst missverstanden worden. Bei Aristoph. Av. 1202 kommt Iris in die neu gegründete Stadt geflogen, und da fragt Peisthetäros:

δνομα δέ σοι τί έστι; πλοίον ή χυνή;

Dazu sagt der Scholiast: χυνῆ δὲ δτι ἔχει περιχεφαλαίαν τὸν πέτασον, ὡς Ἑρμῆς ἄγγελος ὡν, παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν Ἰνάχφι ἐπὶ τῆς Ἰριδος· γυνὴ τίς ἦδε; χυχλὰς ᾿Αρχάδος χυνῆς· φασὶ δὲ καὶ χυνέαν τὸν πέτασον λέγεσθαι ἐν Πελοποννήσφ. Nun scheint es mir mehr als lächerlich, anzunehmen, Iris sei nicht nur bei Aristophanes, wo es sich denken liesse, sondern bei Sophokles in einem Petasos erschienen. Jedenfalls umgab ihren Kopf der Kreis des Regenbogens und dieser Reifen

glich dem Schirme eines arkadischen Sonnenhutes. Ueber die Kausia vgl. Müller über die Makedoner S. 48. [Valcken. ad Theocr. XV, p. 845 und Anthol. Graec. VI. 335, wo Antipater aus Thessalonike von ihr sagt: Μακεδόσων εύκολον δπλον καλ σκέπας ἐν νιφετῷ καλ κόρυς ἐν πολέμφ.]

Die mützenartigen Kopfbedeckungen unterscheiden sich sehr wenig: sie sind in der Regel halb eiförmig. So tragen sie die Schiffer und deshalb Charon (s. Stackelberg Gräber Taf. 47. 48), Odysseus (gewöhnlich), auch wohl Kadmos (Millingen Unedit. Mon. I. 27) u. A. Aehnlich tragen sie aber auch die Handwerker und darum Hephästos, ebenfalls ganz ohne Schirm oder mit wenig vorstehendem Rande. S. Hirt Bilderb. T. VI. 1. 2; Gerhard Ant. Bildw. Taf. 81. 3; [Lenormant Élite céramogr. t. I. p. 102; über dieselbe bei Kranken und Greisen auch oben B. I. S. 223.1 Anf dem Relief in Terrac, of the Brit. Mus. 10 indessen trägt der Arbeiter an der Argo eine ähnliche Mütze mit ringsum laufendem, etwas breiterem Schirme. [Vg]. die Abbildungen bei Guhl und Koner, S. 199. Zu erwähnen war auch die sogenannte phrygische Mütze mit der nach vorn geneigten Spitze, mit welcher Asiaten, wie Paris, Ganymed, Anchises u. A. auf den Monumenten erscheinen. Auf sie bezieht sich wohl auch Aristoph. Acharn. 438:

χάχεῖνά μοι δὸς τάχόλουθα τῶν ῥαχῶν, τὸ πιλίδιον περί τὴν χεφαλὴν τὸ Μύσιον· 
δεῖ γάρ με δόξαι πτωχὸν εἶναι τἡμερον.]

Die Farbe dieser Hüte und Mützen war verschieden. Charon's Mütze auf der oben angeführten polychromen Lekythos ist roth. Plautus hingegen rechnet Mil. IV. 4. 42 zum ornatus nauclericus (ναυκλήρου τρόπος, Soph. Philoct. 128) eine causia ferruginea. Auf einer andern Lekythos bei Stackelberg Taf. 45. 2 hat ein junger, mit der Chlamys bekleideter Mann einen weissen Petasos mit rothem Bande. In Make-

donien war eine purpurfarbige Kausia ein Ehrenzeichen, das die Könige verliehen, Plutarch. Eumen. 8: ἐξῆν γὰρ Εὐμένει καὶ καυσίας άλουργεῖς καὶ χλαμύδας διανέμειν, ἥτις ἡν δωρεὰ βασιλικωτάτη παρὰ Μακεδόσι: vgl. Demetr. 41 und Plut. Anton. 54. [Das auf dem Haupte der stehenden Frauenfigur bei Kekulé Thonf. v. Tanagra Taf. 1 sich balancirende spitze Hütchen hat eine roth gestreifte Krämpe.] — Der Stoff kann zuweilen und namentlich in früherer Zeit Leder gewesen sein, nachher aber ist es in der Regel Filz; und eben deshalb heissen sämmtliche Kopfbedeckungen πῖλοι. [Vergl. Yates Textr. p. 388 und Blümner Technol. u. Terminol. der Gew. B. I, S. 212.]

## ZWEITER EXCURS ZUR EILFTEN SCENE.

## DIE BESCHUHUNG.

Der Gebrauch einer Fussbekleidung beschränkte sich bei den Griechen, wenigstens was die Männer anlangt, auf das Leben ausser dem Hause, und war auch dann noch zwar Regel, aber nicht völlig allgemein. So finden wir es schon im heroischen Zeitalter, wo die Sohlen, πέδιλα, nicht bloss für den Zweck einer Reise, sondern auch beim gewöhnlichen Ausgange, aber auch nur dann erst angelegt werden (Iliad. II. 44; Odyss. II. 4, XVII. 2), und eben das blieb auch die Sitte der späteren Zeit. Alle Beschuhung dient nur dazu, den Fuss beim Ausgehen gegen Verletzung und Schmutz zu schützen und die Unebenheit des Weges weniger fühlbar zu machen: im eigenen Hause bedarf es deren nicht, und selbst im fremden legt man sie wenigstens ab, ehe man sich zum Essen lagert. S. B. II, S. 305. Wahrscheinlich ist es wohl, dass weichlichere Menschen im Winter durch irgend eine Fussbekleidung, wenn auch nicht gerade durch Sohlen, gegen strengere Kälte sich schützten; aber Regel war dies wenigstens nicht, und im Gegentheile machten, wie es scheint, nicht wenige von der Sitte der Mehrzahl eine Ausnahme, und die niederen Klassen gingen nicht nur im Sommer, wo es wohl auch andere thaten (Plat. Republ. II, p. 372, Phaedr. p. 229; Lucian. Navig. 1), sondern selbst im Winter und bei strengerer Kälte ohne alle Beschuhung [Lucian. Catapl. 20].

Das spartanische Abhärtungssystem machte dies für junge Lente selbst durch gesetzliche Vorschrift zur Regel. Xenoph. de rep. Lac. 2. 3: ἀντί γε μὴν τοῦ ἀπαλύνειν τοὺς πόδας δποδήμασιν έταξεν ανυποδησία χρατύνειν, νομίζων, ελ τοῦτο ασχήσειαν, πολύ μεν ραον αν δρθιάδε βαίνειν, ασφαλέστερον δέ πραγή καταβαίνειν και πηδήσαι δέ και αναθορείν και δραμεῖν θᾶττον ἀνυπόδητον, εὶ ἠσκηκὼς εἴη τοὺς πόδας, ἡ ὑποδεδεμένου: vgl. Plato Leg. I, p. 633, XII, p. 942, und auch selbst beiahrte Leute thaten es noch, wie Aelian. Var. H. VII. 13 von Agesilaos erzählt: 'Αγησίλαος δ Λακεδαιμόνιος γέρων ήδη ών ανυπόδητος πολλάχις καὶ αγίτων προήει . . . καὶ ταῦτα έωθινδο εν ωρα γειμερίω. Aber auch anderwarts, wie selbst in Athen, gehört es zur Charakteristik besonders einfach lebender Männer, dass sie im gewöhnlichen Leben sich der Fussbekleidung enthielten und nur etwa bei besonderen Gelegenheiten, wo es der Anstand erforderte, sie anlegten. Von Sokrates sagt Alkibiades bei Plato Symp. p. 220: πρὸς δε τάς του γειμώνος καρτερήσεις - δεινοί γάρ αὐτόθι (έν Ποτιδαία) γειμώνες - θαυμάσια ελογάζετο τά τε άλλα καί ποτε όντος του πάγου οίου δεινοτάτου και πάντων ή ούκ εξιόντων ένδοθεν ή, εί τις έξίοι, ημφιεσμένων τε θαυμαστά δη δσα χαι υποδεδεμένων χαι ένειλιγμένων τους πόδας είς πίλους χαι άρναχίδας, ούτος δ' έν τούτοις έξήει έγων ιμάτιον μέν τοιούτον οδόνπερ και πρότερον ειώθει φορείν, ανυπόδητος δε διά τοῦ χρυστάλλου ράον επορεύετο ή οι άλλοι υποδεδεμένοι. auch Phaedr. p. 229: είς καιρόν, ως ἔοικεν, ἀνυπόδητος ὢν έτυγον· σὸ μὲν γὰο δὴ ἀεί. Vgl. Xenoph. Mem. I. 6. 2. Das ist aber nicht etwa ein eigenthümlicher Zug seines allerdings seltenen Charakters, dem nicht andere Beispiele zur Seite stünden; vielmehr finden wir dasselbe von bedeutenden und selbst reichen Männern berichtet, wie von dem Redner Lykurg in Vit. X. Or. p. 842: εὖπορος δὲ ὢν εμάτιον εν καθ' αύτὸ ἐφόρει τοῦ γειμῶνος καὶ τοῦ θέρους καὶ ὑπεδέδετο ταῖς αναγκαίαις ημέραις, und von Phokion Plutarch c. 4:

dνυπόδητος del, εί μη ψῦχος ὑπερβάλλον εἴη καὶ δυσκαρτέρητον. Namentlich aber gehörte es zur äusseren Erscheinung der strengeren philosophischen Sekten und besonders zur affektirten Simplicität der späteren Bartphilosophen; vgl. Lucian. Icarom. 31: καὶ ψυχρολουτῶ καὶ ἀνυπόδητος τοῦ χειμῶνος περιέργομαι. [Vgl. Theocr. Id. XIV. 5:

τοιοῦτος πρώαν τις αφίχετο Πυθαγοριχτάς, ἀχρός χανυπόδητος: 'Αθηναῖος ἔφατ' ημεν.

und schon Aristoph. Nub. 103:

τοὺς ἀχριῶντας, τοὺς άνυποδήτους λέγεις, ῶν ὁ χαχοδαίμων Σωχράτης χαὶ Χαιρεφῶν.

vgl. v. 363. Voss mythol. Br. Th. I, S. 138 und Jacobs ad Anthol. gr. II. 2, p. 460.]

Solche Ausnahmen abgerechnet, trug man aber beim Ausgange in der Regel Sohlen oder eine andere Art der Fussbekleidung, und die Sklaven erhielten deren wenigstens im Winter vom Herrn. Aristoph. Vesp. 445:

χαί νῦν γε τούτω τον παλαιον δεσπότην προς βίαν χειροῦσιν οὐδεν τῶν πάλαι μεμνημένοι, διφθερῶν κὰξωμίδων, δις οῦτος αὐτοῖς ἡμπόλα, καὶ χυνᾶς, καὶ τοὺς πόδας χειμῶνος ὅντος ὡφέλει.

[Ueberhaupt wurde das Beschuhtsein im Winter zu den nothwendigen Bedürfnissen gerechnet. Vergl. Solon bei Plut. Sol. 2: γαστρί τε καὶ πλευραῖς καὶ ποσὶν άβρὰ παθεῖν und dazu Westermann in N. Jahrbb. B. XXX, S. 376.] Es wurde aber auch eine sorgfältige Beschuhung als ein wesentlicher Theil des εἰσχημονεῖν betrachtet. Daher wird der Schuhe so häufig bei Plato Erwähnung gethan, theils insofern sie zu den ersten Bedürfnissen gerechnet werden, Protag. p. 322, theils indem sie zum Schmucke gehören, Phaedo p. 64: ματών διαφερόντων κτήσεις καὶ ὑποδημάτων καὶ τοὺς ἄλλους καλλωπισμοὺς τοὺς περὶ τὸ σῶμα. Namentlich sah man darauf,

dass der Schuh knapp anlag. In der Erörterung, ob das καλόν in dem πρέπον zu suchen sei, sagt Sokrates bei Plato Hipp. major p. 294: πότερα δ ποιεῖ φαίνεσθαι καλὰ ὥσπερ γε ἐπειδὰν ἱμάτιὰ τις λάβη ἢ ὑποδήματα ἀρμόττοντα, κὰν ἢ γελοῖος, καλλίων φαίνεται; vgl. Lucian. p. Imag. 10; und das Gegentheil galt als Zeichen der ἀγροικία, wie bei Theophr. Charact. 4, μείζω τοῦ ποδὸς (Lucian. l. c. ὑπὲρ τὸν πόδα oder Gall. 26 οὐ κατὰ λόγον τοῦ ποδός) τὰ ὑποδήματα φορεῖν: [Von zu weiten Schuhen heisst es bei Aristoph. Equ. 321 νεῖν ἐν ταῖς ἐμβάσιν, wozu K. F. Hermann denselben Ausdruck bei Ovid. Ars am. I. 516 verglichen hat.]

Das ganze Schuhwerk der Griechen zerfällt trotz zahlreicher Verschiedenheiten in Form und sonstiger Beschaffenheit in zwei Hauptklassen: Sohlen und Schuhe, welche den ganzen Fuss bedecken; allein zwischen beiden finden eine Menge Uebergangsformen statt, so dass man von der einfachsten Sohle bis zur stiefelartigen Endromis eine zusammenhängende Reihe nachweisen kann. Die Sohlen, welche nur dem Fusse untergebunden werden, sind die eigentlichen δποδήματα und ganz irrig ist die öfter nachgesprochene, von Salmasius zu Tertull. de pallio p. 387 ff. herrührende Behauptung, dass ὑπόδημα den eigentlichen Schuh und dagegen σανδάλιον die Sohle bezeichne. Die Stelle bei Pollux VII. 84. wo ältere Ausgaben lasen: λέγοις δ' αν καλ ὑποδήματα χοίλα, βαθέα, είς μέσην την χνήμην ανήχοντα, τὰ δὲ οὐχ οίδα εὶ μόνον ἀπογρῶν ἐστιν εἰπεῖν ὑποδήματα, ist schon von Kühn aus Handschriften verbessert worden in τὰ δὲ οὸ (μλ) κοίλα αὐτὸ μόνον ἀπόγρη εἰπεῖν ὑποδήματα, und das ist das einzige, was Pollux sagen könnte; denn darüber kann kein Zweifel sein, dass eben die Sohlen, welche nur untergebunden werden, mit Recht schlechthin ὑποδήματα genannt werden; aber die Hohlschuhe sind eigentlich gar keine δποδήματα, und bedürfen, wenn ihnen jene allgemeine Benennung jeder Fussbekleidung beigelegt wird, einer besonderen Bestimmung. Dagegen macht das σανδάλων oder σάνδαλον, wenn man von dem frühesten Gebrauche des Wortes bei Homer. H. Mercur. 79. 83 absieht, den ersten Uebergang zu den den oberen Theil des Fusses bedeckenden Schuhen. Denn es hatte einen über den Zehen liegenden Riemen, der auch wohl zu einem schmalen Oberleder wurde und ζυγός oder ζυγόν hiess. Aristoph. Lysistr. 416:

ἄν σχυτοτόμε, τῆς μου γυναιχός τοῦ ποδός τὸ δαχτυλίδιον πιέζει τὸ ζυγόν ἄθ' ἀπαλὸν ὄν· τοῦτ' οδν σὺ τῆς μεσημβρίας ἐλθὼν χάλασον, ὅπως ἂν εἰρυτέρως ἔχη.

Der Scholiast sagt dazu: μέρος τοῦ σανδαλίου. ζυγὸς γὰρ χαλείται δ περιχείμενος τοίς γυναιχείοις σανδαλίοις ίμας χατά τοὺς δαχτύλους πρός τὸ συνέγειν ἐξαγόμενον τὸν πόδα. auch Hesychios, der es ebenfalls durch iuác erklärt. Dagegen sagen Poll. VII. 81 (vgl. X. 177) und Phot. Lex. p. 54 allgemeiner: τοῦ σανδαλίου τὸ τοὺς δακτύλους συνέγον. Ohne dieses ζυγόν ist die Sohle kein σανδάλιον und jedenfalls wird Strabo VI. 1. 8, wo er von dem Hohne, mit dem Dionysios die Mädchen von Lokri behandelte, sagt: συναγαγών δε τας ωραίας παρθένους περιστεράς δλοπτέρους εν τοῖς συμποσίοις ήφίει κάκείνας έκέλευε γυρεύειν γυμνάς, τινάς δε καί σανδάλια υποδουμένας άζυγα, τὸ μὲν υψηλόν, τὸ δὲ ταπεινόν, περιδιώχειν έφασαν τοῦ ἀπρεποῦς γάριν, von Böttiger Kl. Schr. Th. III. S. 78 missverstanden, wenn er άζυγα übersetzt: »die über den Fusszehen keine Bänder hatten«, da es offenbar nur heissen soll: nicht zusammen gehörige, die kein Paar bildeten, weil der eine hoch, der andere niedrig war. Dass aber das ζυγόν nicht bloss ein Riemen war, der über die Zehen ging, folgt daraus, dass die Sandalen mit Stickerei, auch in Gold geschmückt wurden. So heisst es in dem Fragmente des Kephisodoros bei Poll. §. 87:

σανδάλιά τε τῶν λεπτοσχιδῶν, ἐφ' οἶς τὰ χρυσᾶ ταῦτ' ἔπεστιν ἄνθεμα:

und bei Clem. Alex. Paed. II. 11: αλσχρά γοῦν άληθῶς τὰ σανδάλια ἐχεῖνα, ἐφ' οἶς ἐστι τὰ χρυσᾶ ἀναθέματα (Ι. ἄνθεμα). Insofern mag nun das σανδάλιον mit dem Pantoffel verglichen werden: allein es wurde ausserdem mit Riemen an dem Fusse befestigt. Daraus erklärt sich, was Poll VII. 92 von den tyrrhenischen Sandalen sagt: οί δὲ ξμάντες ἐπίγρυσοι, σανδάλιον γὰο ην. [Der eigentliche ζυγός war wohl gewöhnlich etwas breiter, als die übrigen Riemen; aber aus der Stickerei konnte Becker nichts für wirkliches Oberleder schliessen: vgl. Plin. Nat. H. IX. 114: »quin et pedibus, nec crepidarum tantum obstragulis, sed totis socculis (margaritas) addunt«.] Ueberhaupt aber sind σανδάλια vorherrschend eine Fussbekleidung für das weibliche Geschlecht. Hesych. oavδάλια, σάνδαλα, γυναιχεῖα ὑποδήματα, δι καὶ βλαύτια: und umgekehrt sagt Poll. §. 87: ή δὲ βλαύτη σανδαλίου τι είδος. So findet es sich allerwärts, und schon darin liegt der Beweis, dass es nicht einfache Sohlen waren. [Wegen des σανδάλιον als Symbol des Frauenregiments überhaupt vergl. B. II, S. 42, wozu wir Mercklin Aphrodite Nemesis. 1854, S. 5 ff. nachtragen.]

Die Sohlen finden sich schon bei Homer (vergl. Voss mythol. Briefe Th. I, S. 131 ff.) und Hesiod. Op. 542 aus Rindsleder gefertigt, und es mögen auch späterhin für den Gebrauch der Frauen im Hause und für die niedere Klasse dergleichen einfache Sohlen ausgereicht haben (s. weiter unten über den Namen  $\delta n \lambda a \tilde{a}$ ); aber zum Behufe des Ausgehens wurden stärkere Sohlen aus mehreren Lagen gefertigt, wie es Winckelmann Th. V, S. 41. N. A. Th. I, S. 227 selbst aus Kunstdenkmälern nachweist. Man nahm dazu nicht nur Leder, sondern auch Kork, der dann die mittlere Lage bildet. [Nach den Bildwerken besteht die einfachste Befestigungsart der Sohle darin, dass sie durch einen quer über den Spann laufenden Riemen, eben den  $\zeta \nu \gamma \delta c$ , oder durch zwei an den Seiten angenähte, die auf dem Spanne vermittelst einer Schnalle sich

vereinigten, mit dem Fusse verbunden ward. Vgl. Mus. Pio-Clem. IV. Tav. VIII. 2. Beim σάνδαλον] geht zwischen der grossen und zweiten Zehe ein Riemen durch, der mittelst einer fibula, die meistens die Gestalt eines Herzens oder eines Blattes hat, mit einem anderen, der Länge nach über das Fussplatt laufenden und mit dem hinteren Riemenzeuge zusammenhängenden oder auch mit zwei zu beiden Seiten der Sohle befestigten Riemen verbunden ist. Die ärmere Klasse nahm dazu statt der Riemen auch σπάρτια, aus den Ruthen des σπάρτος gedrehten Bindfaden, Athen. V, p. 220: τὰ ὑποδήματα σπαρτίοις ένημμένον σαπροίς. Oft aber wurde das Riemenwerk sehr vervielfältigt, so dass nicht nur der Fuss, sondern selbst ein Theil des Beines bis zur Wade ganz eingeschnürt sind. S. z. B. Millingen Peint. d. Vases p. 51. Millin I, 11. 51, Tischbein I. 14, Mus. Borbon. VII. Solche Riemensohlen, auf die man vielleicht den Namen ραίδια bei Poll. §. 94 (πολυέλικτον υπόδημα) beziehen kann (s. Winckelmann Th. V. S. 43), gleichen gewissermaassen durchbrochenen Schuhen oder Stiefeln und machen den Uebergang zu den eigentlichen Hohlschuhen, κοῖλα ὑποδήματα. Diese letzteren, zu denen man nicht nur die stiefelartigen, bis zur Wade reichenden (Poll. V. 18, VII. 84), sondern auch die rechnen muss, welche den oberen Fuss oder wenigstens einen Theil desselben bedecken, wurden, wie bei uns, über einen Leisten, καλόπους, aber für jeden Fuss besonders gearbeitet. Sie wurden von Männern und von Frauen getragen, namentlich in der Form unserer hohen Schuhe, die bis an die Knöchel reichen und über dem Fussplatte aufgeschlitzt sind. So sieht man sie häufig, z. B. Millingen Peint. d. Vases pl. 39; Pitt. d'Ercol. I. 13-28; Mus. Borbon. VII. 20. 23-40. X. 21. 7.

Die einzelnen, auf die Verschiedenheit der Form sich beziehenden Namen, die Pollux in grosser Zahl nennt, sämmtlich anzugeben, würde um so unnützer sein, als von den

Charikles III.

meisten aus den kurzen Erwähnungen gar keine Vorstellung zu erlangen ist; die Mode scheint in diesem Stücke veränderlicher als in der ganzen übrigen Tracht gewesen zu sein, so dass sie selbst durch die Laune Einzelner bestimmt und die von diesen beliebte Form von Anderen angenommen wurde. Daher hatte man Schuhe, welche nach den Personen genannt wurden, welche sie aufgebracht hatten, dπὸ τῶν γρησαμένων (Poll. VII. 89): Ἰφιχρατίδες, Δεινιάδες, Ἰλχιβιάδια, Σμινδυρίδια, Μυνάχια ἀπὸ Μυνάχου. Nur einige, welche als zur gewöhnlichen Tracht gehörig am häufigsten vorkommen, müssen besonders berücksichtigt werden. Einer der zweifelhaftesten Namen, für dessen Erklärung sich aus den spärlichen Andeutungen nur wenig Sicheres entnehmen lässt, ist xonnic. Nach der anderweitigen Bedeutung des Wortes als Sockel möchte es scheinen, als sei darunter eine blosse Sohle zu verstehen, und dafür könnte nicht nur die Erklärung bei Suidas sprechen: είδος ύποδήματος, ή τοὺς πόδας χρατούσα  $\delta\pi o \beta \acute{a}\vartheta o a$ , sondern auch, dass man eine Art Gebäck hatte. welche so genannt wurde und den Namen wahrscheinlich der Aehnlichkeit ihrer Form mit diesem ὑπόδημα verdankte. Athen. XIV, p. 645: ἐμπέπτας . . . πύρινος ἄρτος κοῖλος καὶ σύμμετρος, δμοιος ταῖς λεγομέναις χρηπῖσιν, εἰς ας ἐντίθεται τὰ διὰ τοῦ τυροῦ σχευαζόμενα πλαχούντια. Poll. VI. 77: Τη δε και κρηπις εξ άλεύρου και μέλιτος, ή ενέκειντο άμπελίδες τινές ή συχαλίδες όπταί, ων βρωθεισων την χρηπίδα ζωμώ όρνιθείω ένθρύψαντες ήσθιον. Hesych. s. κρηπίς: λέγεται δε καὶ τὸ ἐπίθεμα τῶν ἐγγύτων πλακούντων. Es war also ein in ähnlicher Weise wie unsere Pfannkuchen oder Krapfen (nur mit anderen Dingen) gefülltes Gebäck, und ich weiss nicht, ob sich darunter eine andere Form als die einer hohen Sohle denken lässt. [Man könnte wohl auch an ein Backwerk mit hohem Rande denken, dessen Inneres mit weichem Füllsel versehen wurde, also ähnlich unseren Fruchtkuchen.] Dagegen unterscheidet Athenaeos in demselben Buche, vom Kostöm 

des Elappiós sprechend, ausdrücklich die zonnis von dem eigentlichen υπόδημα: και το μέν παλαιύν υποδήμασιν έγρητο. ώς φησιν δ'Αριστοκλής, νῦν δὲ κρηπῖσι: und [sagt XII, p. 539 von Hagnon: γρυσούς ήλους έν ταίς κρηπίσι και τοίς ύποδή μασιν έφόρει. Vgl.] Poll. VII. 91: ήν δέ τι ὑπόδημα xal oneovoxonals. Nun könnte man bei Athenaeos annehmen, dass die zonnic nur als eine hohe, aus vielen Lagen bestehende Sohle von dem einfacheren ὑπόδημα unterschieden werde und dass man bei Pollux eine Sohle zu verstehen habe, die nur hinten einen höheren Absatz hatte fund dies thut auch wirklich K. F. Hermann im Charikles B. III. 8. 223 und Privatalt. §. 21, n. 30.]; allein nicht recht vereinbar scheint mir damit, was Theophr. Char. 2 vom xolas sagt: καὶ συνωνούμενος [ἐπὶ] κρηπίδας τὸν πόδα φῆσαι είναι εὐρυθμότερον τοῦ ὑποδήματος: denn das scheint auf eine eigentliche Bekleidung des Fusses hinzuweisen [und ὑποδήματος steht überhaupt im weitesten Sinne als Fussbekleidung, nicht, wie Hermann will, vollkommen identisch mit κρηπίς]. Am wahrscheinlichsten ist es mir, dass die zonnic eine Art Halbschuh war (für die Männer das, was für die Frauen das σανδάλιον), der nur den vorderen Theil des Fusses oberhalb bedeckte und hinten mit Riemen befestigt wurde. Man vergleiche damit Heliod. Aethiop. III. 3: χρηπίς μέν αὐτοῖς ίμάντι φοινικώ διάπλοχος ὑπὲρ ἀστράγαλον ἐσφίγγετο [und die obstragula crepidarum bei Plin. a. a. O. Dass die κρηπίς nur pantoffelartig den Vorderfuss ganz bedeckt habe und hinten mit Riemen geschnürt worden sei, ist nicht ganz richtig. Nach den Bildwerken, die sich hierher ziehen lassen, z. B. Guhl und Koner Fig. 223, N. 4 u. 5. und A. Rich Illustr. Wörterbuch der rom. Alterthümer unter crepida, muss sie mehr auf der hinteren Seite oder rings herum ein auf die Sohle genähtes niedriges Seitenleder besessen haben, an denen Oesen angebracht waren, durch welche die Riemen gezogen und geschnürt wurden. Vgl. Plin. Nat. H. XXXV. 85: »a sutore.

quod in crepidis una pauciores intus fecisset ansas«. Bei dieser Form der xonnic kann es freilich nicht auffallen, wenn sia Gall, Noct. XIII. 21 zu den soleae rechnet und ihren Gebrauch an Festtagen Römern zum Vorwurf macht. Zugleich ist daraus ersichtlich, dass Wieseler in Götting. Stud. 1847. S. 644 und Gött. Gelehrt. Anz. 1852. S. 1887 zu weit geht, wenn er sie für eine »schuhartige Fussbekleidung« erklärt. Der Name kommt bei Aristophanes noch nicht vor und die zonnig scheint von Makedonien aus Mode geworden zu sein. Theocr. Id. XV. 6; Plut. Arat. 21; Alex. 40; Anton. 54. Aemil. 34. Herodian IV. 8. 2. Als starker Schutz der Füsse wird sie bereits erwähnt Xenoph, de re equ. XII. 10: δπλισθείη δὲ καὶ ταῦτα, εὶ ἐμβάται γένουτο σχύτους εξ οίουπερ αί χρηπίδες ποιούνται, während vielleicht Plut. Nic., wo es von Lamachos heisst: πένης δὲ τοσοῦτον καὶ λιτός, ωστε καθ' έκάστην στρατηγίαν απολογίζεσθ αι τοῖς 'Αθηναίοις μικρον αργύριον είς εσθήτας και κρηπίδας εαυτώ, einen Anachronismus enthält. Ihr höchster Schmuck bestand in goldenen oder silbernen Nägeln, womit man die Sohlen beschlagen liess: Aelian. Var. H. IX. 3, Athen. XII, p. 539 und Valer. Max. IX. 1. ext. 4. Endlich waren die zoműdes für beide Füsse gleich: Isidor. Or. XIX. 34. 3. Ihre Zusammenstellung mit der γλαμός: Theocr. Id. a. a. O. Plut-Amat. 16. Valer. Max. III. 5. 2 und 3 bezeichnet sie vorherrschend als militärische Tracht und darum sagt auch Poll. VII. 85 geradezu: χρηπίδες — φόρημα στρατιωτικόν. Doch mag es auch vorgekommen sein, dass in späterer Zeit das weibliche Geschlecht der κρηπίς ähnliche σανδάλια trug: Lucian. Rhetor. praec. 15: xai h xonnis 'Arrixh xai yuvaixsia τὸ πολυσγιδές. Bei den Römern wurde daraus mit veränderter Quantität die crepida, die aber gewiss auch nicht, wie Heindorf und Krüger zu Hor. Sat. I. 3. 127 annehmen, mit solea gleichbedeutend war. Vgl. Pers. I. 127: crepidae Graiorum. Cic. p. Rab. 10. Liv. XXIX. 19. Serv. zh Aeneid.

VIII. 458 und Sperling de crepidis in Gronov. Thes. T. IX.]

Eher dürfen wir uns als wirkliche Schuhe die ἐμβάδες denken, welche daher unter die χοῖλα ὑποδήματα im weiteren Sinne gerechnet werden müssen. Sie gehören ausschliesslich zur männlichen Tracht, was sich entschiedener noch als aus Suidas' Worten: ἐμβάς, τὰ ὑποδήματα τὰ ἀνδρεῖα, aus vielen Stellen bei Aristophanes ergiebt. S. Eccl. 47. 314. 633. 848, Equit. 321. 872, Vesp. 103. 275. 447. 1157, Nub. 619. 858, Plut. 759. Daher auch vorzugsweise im komischen Kostüm; vgl. Valck. ad Ammon. p. 49. Wie es scheint, waren sie in jener Zeit die gewöhnlichste Art gemeiner Männerschuhe, wie Poll. §. 85 sagt, εὐτελές ὑπόδημα, das von Vornehmeren nicht getragen wurde. Die beste Bestätigung dieser Angabe liefert Isaeus de Dicaeog. her. §. 11, wo die geringe, nicht standesmässige Tracht Jemandem von eben dem zum Vorwurfe gemacht wird, durch den er arm geworden war: καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις κακοῖς ὀνειδίζει καὶ ἐγκαλεῖ αὐτῷ, δτι ἐμβάδας καὶ τριβώνια φορεῖ, ὥσπερ . . . οὐκ ἀδικῶν, δτι άφελόμενος αὐτὸν τὰ όντα πένητα πεποίηχεν. Das gilt zunächst von Athen; denn die ἐμβάς hatte nicht überall dieselbe Beschaffenheit, wie man aus Herod. I, 195 sieht, der die böotische ausdrücklich unterscheidet, indem er sagt, die Babylonier trügen ὑποδήματα ἐπιγώρια, παραπλήσια τῆσι Βοιωτίησι εμβάσι: man müsste denn annehmen, dass die εμβάδες eigentlich in Böotien heimisch gewesen und nur von da aus weiter verbreitet worden seien. Dem widerspricht indessen Poll. §.85, welcher sagt: Θράκιον δὲ τὸ εδρημα, τὴν δὲ ἰδέαν χοθόρνοις ταπεινοῖς ἔοιχε, wobei er vielleicht an die ἐμβάς der Bühne denkt. Wenn man aber geglaubt hat, in einem weiterhin anzuführenden Fragmente Dikaearch's eine Beschreibung der böotischen  $\dot{\epsilon}\mu\beta\dot{a}\varsigma$  zu finden, so ist das irrig; denn Dikaearch spricht von Weiberschuhen, die ἐμβάς aber war eine Fussbekleidung für Männer.

Ebenfalls Männerschuhe und wahrscheinlich ähnlicher Art wie die  $\hat{\epsilon}\mu\beta d\delta\epsilon_{\mathcal{C}}$  waren die  $Aax\omega\nu\iota xai$ , wie der Name es giebt, aus Lakedämon stammend, aber auch in Athen sehr üblich. Sie werden bald von der  $\hat{\epsilon}\mu\beta i\varepsilon$  unterschieden, bald mit ihr verwechselt. Ersteres geschieht am deutlichsten bei Aristoph. Vesp. 1157:

άγε νῦν ἀποδύου τὰς χαταράτους ἐμβάδας, τασδὶ δ' ἀνύσας ὑπόδυθι τὰς Δαχωνικάς.

Dagegen werden die beiden Namen offenbar gleichbedeutend gebraucht in den Ekklesiazusen, wo Blepyros erst v. 314 sagt, er habe seine  $\dot{\epsilon}\mu\beta\dot{\alpha}\delta\alpha\varsigma$  gesucht, und bald darauf v. 345 dieselben  $\Delta\alpha\varkappa\omega\nu i\varkappa\dot{\alpha}\varsigma$  nennt. Eben so sagt auch Praxagora, als die Frauen aus der Versammlung kommen, v. 507:

ριπτείτε χλαίνας, εμβάς εκποδών ίτω, χαλάτε συνάπτους ήνίας Λακωνικάς.

Vielleicht gab es zweierlei lakonische Schuhe, ein εὐτελέστερον υπό δημα, und letzteres waren dann vielleicht die ᾿Αμωκλαΐδες, nach Poll. §. 88 ein ἐλευθεριώτερον ὑπόδημα, vgl. Hesychius: ᾿Αμωκλαΐδες εἶδος ὑποδήματος πολυτελοῦς Λακωνικοῦ. Solche Schuhe würde dann wohl Pollux meinen, wenn er sagt: αί δὲ Λακωνικαὶ τὸ μὲν χρῶμα ἐρυθραί. [Doch kamen auch weisse vor: Athen. V, p. 215. Dass die λακωνικαί zu Aristophanes' Zeit zur gewöhnlichen Männertracht gehörten, ergiebt sich besonders aus Thesmoph. 141:

σύ τ' αὐτὸς, ὤ παῖ, πότερον ὡς ἀνὴρ τρέφει; .
καὶ ποῦ πέος; ποῦ χλαῖνα; ποῦ λακωνικαί;

und Lys. 74:

λακωνικάς γάρ έχετε καὶ βακτηρίας καὶ θαὶμάτια τάνδρεῖα, καθάπερ εἴπομεν.

Die Verwechselung mit  $\dot{\epsilon}\mu\beta\dot{a}_{c}$  rührt bloss davon her, dass dieser Ausdruck eben der allgemeinere für den gewöhnlichen

Schuh war. Auch die dunnlaides oder dunnlas (Theocr. Id. K. 35) würden vielleicht nur auf den Hauptfabrikort der λαxwvixal zu beziehen seien und keine neue Sorte bezeichnen, wenn der Ausdruck überhaupt mit Amyklae in Lakonien etwas gemein hat, was noch nicht fest steht.] Wenigstens kann nicht an die λακωνικαί gedacht werden, wenn άπλας genannt werden, welche allerdings eben die λαχωνίζοντες nebst dem Tribon zu tragen pflegten. Demosth. in Conon. §. 34: of μεθ' ημέραν μεν εσχυθρωπάχασι και λαχωνίζειν φασί και τρίβωνας έγουσι και άπλας υποδέδενται. Mit Bezug darauf sagt Harpokration: Καλλίστρατός φησι τὰ μονόπελμα τῶν ὑποδημάτων ούτω καλεῖσθαι. (Auch bei Suidas.) Das waren also die einfachsten Sohlen, aus einer einzigen Lage bestehend und vielleicht gar kein wirklicher Schuh, wie die ἐμβάδες es allerdings waren. Wahrscheinlich meint solche Sohlen Pollux §. 89: αὐτοσγιδές δὲ ὑπόδημα τὸ ἀπλῶς εἰργασμένον Ερμιππος εξοηκεν έν Δημόταις. Vgl. Müller Dorier Th. II, S. 20. 270. Dass aber die lakonischen Schuhe überhaupt im ganzen Schnitte etwas Eigenthümliches hatten, erhellt aus Paus. VII. 14. 2: συνήρπαζον δὲ πάντα τινά καὶ δν Λακεδαιμόνιον σαφῶς όντα ηπίσταντο καὶ δτω κουρᾶς ή ύποδημάτων είνεκα ή έπὶ τῆ ἐσθῆτι ἢ κατ' ὄνομα προσγένοιτο ὑπόνοια.

Eine elegantere Beschuhung, die von Männern und namentlich dann getragen wurde, wenn sie in ein fremdes Haus zum Mahle gingen, waren die βλαῦται oder βλαυτία. So geht selbst Sokrates zu Agathon. Plato Symp. p. 174: ἔφη γάρ οἱ Σωκράτη ἐντυχεῖν λελουμένον τε καὶ τὰς βλαύτας ὑποδεδεμένον, ὰ ἐκεῖνος ὀλιγάκις ἐποίει. Vgl. Aristoph. Equit. 889. [Unter den Zeichen der Ueppigkeit nennt Araxilas bei Athen. XII. 548: χλανίδας δ' ἕλκων, βλαύτας σύρων.] Wie schon oben erwähnt wurde, nennt sie Pollux §. 87 σανδαλίου τι είδος, und so waren sie jedenfalls eine Art Halbschuhe, die mit Riemen an den Knöcheln befestigt wurden, woraus sich erklärt, was Athen. XII, p. 543 nach Klearch von Parrhasios

erzählt: γρυσοῖς ἀνασπαστοῖς ἐπέσφιγγε τῶν βλαυτῶν τοὺς dναγωγέας. Vgl. Heindorf zu Hor. Sat. II. 8. 77. - Die καρβατίναι hingegen waren vielleicht die geringste Fussbekleidung des gemeinen Mannes, namentlich der Landleute, aus rohem Leder gefertigt. Pollux §. 88: καρβατίνη μὲν ἀγροικικὸν ὑπόδημα, κληθέν ἀπὸ Καρῶν: vgl. Xenoph. Anab. IV. 5. 14 und Lucian. Philops. 13 mit dem Scholion: xapβατίναι τὰ τραγέα καὶ ποιμενικὰ ὑποδήματα, δς καὶ ἀρβύλας φασίν: anch Long. Pastor. II. 3 mit d. Ausl. u. Phot. Lex. p. 181: [Die καρβατίνη bestand aus einem einzigen Stück Leder (Hesych.: ἀγροικικὸν ὑπόδημα μονόδερμον), das ringsherum etwas heraufgebogen und dann über dem Fusse geschnürt wurde. Sie bekam dadurch Aehnlichkeit mit der zonπίς und Catull. 97 sagt daher: »culos et crepidas lingere carbatinas«. Ob die πηλοπατίδες und δοβύλαι eine ähnliche Fussbekleidung gewesen sei, wie Hermann zu Charikles III, S. 227 annimmt oder hohe, schwere Lederschuhe, wie Stark zu desselben Privatalterth. §. 21, n. 32, lässt sich schwer entscheiden.l

Ausserdem verdienen unter den mannichfachen Arten männlicher Fussbekleidung noch die ἐνδρομίδες erwähnt zu werden, hoch herauf reichende Schuhe oder vielmehr Stiefel, welche Pollux III. 155 (vielleicht durch die Etymologie verleitet) als für Athleten (Läufer) geeignet nennt, VII. 93 hingegen der Artemis zuspricht: ἔδιον τῆς ᾿Αρτέμιδος τὸ ὑπόδημα. Damit stimmt wohl überein ein Scholion zu Callim. in Del. 248: ἐνδρομίδας χυρίως τῶν χυνηγῶν ὑποδήματα, und aus beiden letzteren Angaben, so wie aus Galen. in Hippocr. de art. t. XVIII. 1, p. 682 ff. ersieht man, dass sie im Wesentlichen mit dem χόθορνος übereinkommen mochten. [Darum Vergil. Eclog. VII. 32 von Diana: »puniceo stabis suras evincta cothurno«. Vgl. Aen. I. 337. Mus. Borb. X. tav. 20. Rich Wörterb. unter endromis nimmt an, dass der χόθορνος ein Stiefel mit geschlossenem Fusse, die ἐνδρομίς ein solcher mit

offenen Zehen gewesen sei und vergleicht Mus. Borb. VIII. tav. 23 u. 25. S. noch Wieseler über das Diptychon Quirinianum Gött. 1868. Taf. I. H.I. S. Salmas, zu Tertull. de pallio p. 310, die Herausg. Winckelmann's Th. V. 8. 356, N. A. Th. I, S. 228, Spanheim zu Callim. p. 142, Brunck Anal. III, p. 206. Auffallend ist es, dass bei den Römern der Name eine ganz verschiedene Bedeutung hat, indem darunter bei Juven. III. 103 und VI. 246 ein warmes Tuch verstanden wird; vgl. Martial. IV. 19 und Gall. III, S. 161. Einen solchen Halbstiefel trägt u. A. die männliche Figur bei Millin Peint. de Vases II. 69. Er scheint vorn geschlitzt und geschnürt zu sein; allein diese Schnuren dienen nur zur Verzierung, wie man aus dem Akte des Anziehens sieht, womit auf demselben Bilde ein zweiter junger Mann eben beschäftigt ist. Die ganz gleichen Stiefeln haben hier zu diesem Behufe förmliche Strüppen.

Eben so gab es eine Menge Arten von Frauenschuhen, die Pollux §. 92—94 aufzählt; aber von den wenigsten ist mehr als der Name bekannt. Ausser dem σανδάλιον werden besonders von Aristophanes die Περσικά genannt, den meisten Angaben zufolge eine gemeinere Art jedenfalls den ganzen Fuss bedeckender Schuhe [letzteres erhellt namentlich aus Aristoph. Nub. 149:

αηρον διατήξας, είτα τὴν ψύλλαν λαβών, ἐνέβαψεν είς τον αηρον αυτής τὼ πόδε. κặτα ψυχείση περιέφυσαν Περσικαί.]

Hesych. Περσικά — εὐτελῆ ὑποδήματα. Steph. Byz. Πέρσαι: καὶ Περσικαὶ εἶδος εὐτελοῦς ὑποδήματος ἔοικε δὲ γυναικεῖον εἶναι. Jedenfalls ist es daher irrig, was Pollux §. 92 sagt: τδια δὲ γυναικῶν ὑποδήματα Περσικά λευκὸν ὑπόδημα, μᾶλλον ἐταιρικόν, wenn nicht vielleicht die Worte λευκὸν ὑπόδημα sich gar nicht auf die Περσικά beziehen. Denn bei Aristophanes Lysistr. 229 und Thesm. 734 sind es die

gewöhnlichsten Frauenschuhe, die sich von anderen vermuthlich auch dadurch unterschieden, dass sie nicht wie gewöhnlich auf einen Fuss gearbeitet waren, sondern für den einen wie für den andern passten. Deshalb wahrscheinlich werden sie in den Ekklesiazusen auch κόθορνος genannt, wo erst Blepyros, weil Praxagora ihm Himation und Schuhe mitgenommen hatte, v. 319 sagt:

— λαμβάνω ς ἡμιδιπλοΐδιον

τουτὶ τὸ τῆς γυναιχὸς ἡμιδιπλοίδιον χαὶ τὰς ἐχείνης Περσιχὰς ὑφέλχομαι,

und weiterhin v. 346:

ές τω χοθόρνω τω πόδ' ενθείς ίέμην.

Die χόθορνοι aber (von dem tragischen und dem Jagdkothurn abgesehen) waren eben eine Art Hohlschuhe, die auf beide Füsse passten, mit hohen Sohlen, Wieseler in Gött. Stud. 1847. S. 635. Der Scholiast sagt: χόθορνος είδος ὑποδήματος άρμόζον αμφοτέροις ποσί. Poll. §. 90: δ δε χόθορνος έχάτερος αμφοίν τοίν ποδοίν. Suidas: υπόδημα αμφοτεροδέξιον. Vergl. Hesych, u. Phot. Lex. p. 176. Wenn von letzteren auch angegeben wird, es sei χοινον ανδρών καλ γυναιxων gewesen, so ist das vermuthlich eine Verwechselung mit dem Jagdkothurn. Mit Recht hat aber Bast in einer Anmerkung zu Böttiger's Aufsatz (S. 79) darauf die sprüchwörtliche Redensart: εδμεταβολώτερος χοθόρνου bezogen; [besonders gehört hierher Xenoph. Hellen. II. 3. 31: δ γὰρ χόθορνος άρμόττειν μέν τοῖς ποσὶν άμφοτέροις δοχεῖ, ἀποβλέπει δ' ἀπ' ἀμφοτέρων. Vgl. Plut. Nic. 2 und v. Leutsch ad Zenob. III. 93. Sommerbrodt Scaenica p. 193 ff., der auch mit Recht Herod. VI. 125 citirt hat.] Eine elegantere Art waren die βαυχίδες, Poll. §. 94: αί δὲ βαυχίδες πολυτελές ην υπόδημα προποειδές γυναιπείον: als Beschuhung der Sklavinnen hingegen nennt derselbe §. 92 die περιβαρίς: vgl. Kephisod. daselbst §. 87:

νῦν δ' ὥσπερ ἡ θεράπαιν' ἔχω περιβαρίδας:

Poch gehören sie bei Arist. Lysistr. 45. 47 u. 53 gerade sum grössten Putze der Freien und waren wahrscheinlich eine elegante Art von Hausschuhen oder Pautoffeln.] Die Böotierinnen trugen nach Dikaearch p. 144 Fuhr ὁπόδημα λετόν, οὐ βαθύ, φοινικοῦν δὲ τῆ χροία καὶ ταπεινόν ὑσκλωτὸν δέ, ιστε γυμνοὺς σχεδὸν ἐκφαίνεσθαι τοὺς πόδας: auswärts dagegen scheinen namentlich die Σικυώνια ὑποδήματα beliebt gewesen zu sein; [vgl. Lucian. Dial. meretr. 14. 2: ὑποδήματα ἐκ Σικυώνος, δύο δραχμῶν, als Geschenk eines Liebhabers; Rhetor. praecept. 15: ἡ ἐμβας Σικυωνία, πίλοις τοῖς λευκοῖς ἐπιπρέπουσα. Athen. IV, p. 155 in Verbindung mit κροκωτός.]

Das sämmtliche Schuhwerk war in der Regel von Leder (τέμνων δέρμα βόειον ἐϋχροές, Odyss. XIV. 24), und daher begreift auch die allgemeine Benennung σκυτοτόμος, σκυτεύς und seltener βυρσοτόμος den Schuhmacher in sich; demungeachtet aber finden sich auch Fussbekleidungen aus anderem Stoffe. Bei Plato Symp. p. 220 können die πίλοι und ἀρνακίδες auf Rechnung der strengen Kälte kommen; aber Filz findet sich auch anderwärts. So heisst es im Fragmente des Antiphanes bei Athen, XII, p. 545:

λευχή χλανίς, φαιὸς χιτωνίσχος χαλός, πιλίδιον άπαλόν, εδρυθμος βαχτηρία.

Man würde sehr irren, wenn man πιλίδιον hier von einem Hute verstehen wollte, der als nicht zur Tracht gehörig auch gar nicht in Betracht kommt, während auf die Beschuhung gar sehr gesehen wurde, vgl. Ephippos bei demselben XI, p. 509. [Trotzdem kann ich Becker in Betreff des πιλίδιον nicht recht geben, denn πίλος und πίλημα bezeichnet zwar den Filz im Allgemeinen und speziell auch die Kopfbedeckung (Blümner Technol. u. Terminol. B. I, S. 212), schwerlich aber πιλίδιον etwas Anderes, als eben ein pileolum!] Für die Fussbekleidung zeugt Poll. VII. 171: οὸ μόνον δὲ ὁ ἐπὶ τῶν χεφαλῶν ἐπιτιθέμενος πίλος οὕτως ἐχαλεῖτο, ἀλλὰ καὶ ὁ περὶ

τοῖς ποσίν, ὡς δηλοῖ Κρατῖνος ἐν Μαλθαχοῖς λέγων · λευχούς υπό ποσοίν έγων πίλους: vergl. X. 50. [aber auch die schon citirte Stelle Lucian. Rhetor. praec. 15. In einer von Gerhard in Archaeol. Anz. 1858, n. 120 und Sauppe Abhandl, d. kön. Gesellsch, zu Gött. Th. VIII edirten Inschrift von Andania wird den Priesterinnen geboten, nur υποδήματα πίλινα ή δερμάτινα zu tragen. Vgl. Marquardt Röm. Privatalt. B. II, S. 115.] Man darf wohl nicht zweifeln, dass auf einer polychromen Lekythos bei Stackelberg Gräber d. Hell. Taf. 45, wo ein junger Mann weisse, bis zur Wade reichende Stiefel oder Socken trägt, die vorn geschlitzt und als Schnürstiefel roth und blau verziert sind, eben so wohl für diese Beschuhung weisser Filz angedeutet werden soll, als für den ebenfalls weissen, auch mit einem rothen Rande versehenen Hut. Der Art waren auch die Schuhe des Demetrios Poliorketes. Duris bei Athen. XII. 50. p. 535: την μέν γὰρ ὑπόδεσιν, ην εἶγε, κατεσκεύαζεν ἐκ πολλοῦ δαπανήματος την γάρ κατά μέν το σχήμα της έργασίας σχεδον έμβάτης, πίλημα λαμβάνων τῆς πολυτελεστάτης πορφύρας· τούτφ δε γρυσοῦ πολλην ενύφαινον ποιχιλίαν δπίσω και έμπροσθεν ένιέντες οί τεγνίται. [Die hier berührten έμβάται bezeichnet Xenoph. de re equ. 12. 10 als αμα δπλον τε χνήμαις χαλ ποσίν ὑποδήματα.] Uebrigens trug man Socken und Sohlen von Filz auch noch in den Schuhen oder auf den Ledersohlen. Schon Hesiod Op. 541 verlangt:

άμφὶ δὲ ποσσὶ πέδιλα βοὸς ἰφι πταμένοιο ἄρμενα δήσασθαι πίλοις ἔντοσθε πυχάσσας,

Sie vertraten gewissermaassen die Stelle unserer Strümpfe. Von ihnen spricht Poll. VII. 91: & δὲ πόδεια Κριτίας καλεί, εἔτε πίλους αὐτὰ οἰητέον εἴτε περιειλήματα ποδῶν, ταῦτα πέλυντρα καλεῖ ἐν Φοινίσσαις Αἰσχύλος:

πέλυντρ' ἔχουσιν εὐθέτοις ἐν ἀρβύλαις,
τὰ δὲ πέλυντρα εἶδος ὑποδήματος, ὥσπερ αὖ τὰ ποδεῖα ταὐτὸν
ἡν ταῖς ἀναξυρίσιν, ἀς σχελέας ἔνιοι ὀνομάζουσι: vgl. Hesych

σκελεαὶ τὰ τῶν σκελῶν σκεπάσματα. [Theophr. Hist. plant. VII. 12. 8: ἔστι δὲ καὶ γένος βολβῶν ἐριοφόρων, δ φύεται ἐν αἰγιαλοῖς. — ὑφαίνεται δ' ἐξ αὐτοῦ καὶ πόδεια καὶ ἄλλα ὑμάτια (vgl. Athen. II, p. 64). Plin. XIX. 32 übersetzt die πόδεια durch impilia; die Römer nannten sie aber auch udones: Martial. XIV. 110. Auch gehört hierher, was Plat. Symp. p. 220 von einem Feldzuge in Thrakien erzählt: καί ποτε ὄντος πάγου οῖου δεινοτάτου καὶ πάντων ἢ οὐκ ἐξιόντων ἔνδοθεν, ἢ εἴ τις ἐξίοι ἡμφιεσμένων τε θαυμαστὰ δὴ δσα καὶ ὑποδεδεμένων καὶ ἐνειλιγμένων τοὺς πόδας εἰς πίλους καὶ ἀρνακίδας.] S. Graev. Lect. Hesiod. c. 12; Salmas. zu Lamprid. Alex. Sev. p. 521.

Zu der stärkeren Sohle, κάττυμα, wurde häufig Kork genommen, der dann die mittelste Lage bildete, und besonders bedienten sich gern die Frauen solcher dicker und dabei doch leichter Sohlen, um grösser zu scheinen als sie waren. So die Frau des Ischomachos, Xenoph. Oecon. 10. 2: ὁποδήματα ἔχουσαν ὑψηλά, δπως μείζων δοχοίη εἶναι ἡ ἐπεφύχει. So sagt auch Alexis, von den Kunstgriffen der Hetären sprechend, bei Athen. XIII, p. 568:

τυγχάνει μιχρά τις οὖσα, φελλὸς ἐν ταῖς βαυχίσιν ἐγχεχάττυται· μαχρά τις, διάβαθρον λεπτὸν φορεῖ.

Vgl. Böttiger »tiber die Stelzenschuhe der alten Griechinnen« Kl. Schr. Th. III, S. 69 ff. — Männersohlen wurden zu besonderer Dauer auch mit Nägeln, ηλοις, beschlagen. Für feine Sitte galt dies nun allerdings wohl nicht, denn Theophr. Char. 4 giebt als Zeichen der ἀγροικία eben an: καὶ εἰς τὰ ὑποδήματα δὲ ηλους ἐγκροῦσαι. Vgl. Athen. XIII, p. 565: βουλόμενοι γὰρ ἐνδύεσθαι τὴν αὐτάρκειαν καὶ τὴν εὐτέλειαν... καὶ τριβωνάρια περιβαλλόμενοι μικρὰ καὶ τῶν ηλων ἐμπιπλάντες τὰ καττύματα. Für den Zweck der Reise und ausserhalb des städtischen Lebens geschah es wohl häufig, und wie sich aus den oben S. 276 angeführten Stellen ergiebt, konnte selbst darin der Luxus so weit gehen, dass man goldene oder silberne

Nägel dazu nahm. [Sich der Hülfe des Flickschusters, νευ-ροδράφος, παλαιουργός, zu bedienen und neue Sohlen auf altes Schuhwerk setzen zu lassen, τὰ ὑποδήματα παλιμπήξει κεκαττυμένα φορεῖν, rechnet Theophr. Char. 22 unter die Merkmale der ἀνελευθερία.]

Die gewöhnlichste Farbe der Schuhe war wohl die natürliche des Leders oder die schwarze [Das Schusterschwarz μελαντηρία. Vgl. Lucian. Catapl. 15: von einem Schuster: ἀποβρίψας τὴν σμίλην καὶ τὸ κάττυμα — κρηπίδα γάρ τινα ἐν ταῖν χεροῖν εῖχον — ἀναπηδήσας εὐθὺς ἀνυπόδητος οὐδὰ τὴν μελαντηρίαν ἀπονιψάμινος εἶπον. Dioscor. V. 117. Atramentum sutorium: Cic. ad fam. IX. 21. 3. Plin. Hist. N. XX. 123; XXXIV. 112 u. 128.], und wie sie bei uns mit der Bürste geputzt werden, so geschah es dort mit dem Schwamme. Aristoph. Vesp. 600:

τὸν σπόγγον ἔχων ἐχ τῆς λεχάνης τὰμβάδι' ἡμῶν περιχωνεῖ.

Athen. VIII, p. 351: ἀπαντήσας δέ των τῶν γνωρίμων, ὡς εἶδεν ἐσπογγισμένα τὰ ὑποδήματα καλῶς, συνηχθέσθη ὡς πράττοντι κακῶς, νομίζων, οἰκ ἀν οὕτως ἐσπογγίσθαι καλῶς, εἰ μὴ αὐτὸς ἐσπόγγισεν. Aber wie schon aus mehreren der angeführten Stellen hervorgeht, wurden auch sehr häufig weisse und bunte Schuhe getragen, nicht nur von Frauen, wie bei Poll. VII. 92. 94, sondern eben sowohl von Männern; vergleiche Poll. §. 88: αἱ δὲ Λακωνικαὶ τὸ μὲν χρῶμα ἐρυθραί und dieselben von weisser Farbe bei Athen. V, p. 215. [Auch die φαικάσια, welche in Athen und Alexandria von Priestern und Gymnasiarchen, sonst aber auch von Leuten aus allen Ständen und selbst von Frauen getragen wurden (die Stellen s. bei Marquardt II, S. 194), waren weiss. Gelbe Schuhe mit roth lackirten Sohlenrändern finden sich bei Kekulé Thonfig. v. Tanagra Fig. 7, 13 u. 16.]

## DRITTER EXCURS ZUR EILFTEN SCENE.

#### HAAR UND BART.

Je weniger der griechische Mann gewohnt war, im gewöhnlichen Leben das Haupt mit irgend einer Bedeckung zu versehen, mit desto grösserer Sorgfalt wurde der natürliche Schmuck des Haares gepflegt, die οἰχεῖοι πῖλοι, welche auch Plato Leg. XII, p. 942 nicht durch fremdartige Bedeckung, τῆ τῶν ἀλλοτρίων σχεπασμάτων περιχαλυφῆ, beeinträchtigt wissen will. Hat die Natur überhaupt den Bewohnern südlicherer Länder, wie Winckelmann W. Th. III, S. 49; N. A. Th. I, S. 32 bemerkt, diesen Schmuck in reicherem Maasse und in gefälligerer Form verliehen als den nordischen Völkern, so ist es natürlich, dass ein Volk wie die Griechen, dem ein so lebendiger Sinn für menschliche Schönheit innewohnte, das Geschenk der Natur nicht vernachlässigte, sondern sorgfältig benutzte, um der Gestalt Würde und gefälliges Ansehen zu geben.

Ueberdies hatte ja das Haar eine gewisse politische Bedentung erlangt, nach welcher sich Stämme, Stände und Alterstufen unterschieden. Wie schon bei Homer die καρηκομόωντες 'Αχαιοί und ὅπιθεν κομόωντες 'Αβαντες genannt werden, so unterschied sich nachmals der ionischer Sitte anhängende Athener von dem die alte dorische Sitte bewahrenden Spartaner. Letztere liessen, wie vielfältig berichtet wird, das Haupthaar als wohlfeilsten Schmuck (ὅτι τῶν κόσμων ἀδαπα-

νώτατος οὖτός ἐστιν, ein Ausspruch, der mehr als einem Spartaner zugeschrieben wird, Plutarch. Apophth. Reg. p. 189. Lac. p. 230) lang wachsen. Die Hauptstellen dafür sind bei Plutarch. Lyc. 22: χομῶντες εὐθὸς ἐχ τῆς τῶν ἐφήβων ήλιχίας μάλιστα περί τους χινδύνους έθεράπευον την χόμην λιπαράν τε φαίνεσθαι καὶ διακεκριμένην, und mehr noch Lysand. 1: Λυσάνδρου δέ έστιν είχονιχὸς (ἀνδριάς) εὖ μάλα χομώντος έθει τῶ παλαιῷ καὶ πώγωνα καθειμένου γενναῖον οὐ γάρ, ως ένιοί φασιν, Αργείων μετά την μεγάλην ήτταν έπὶ πένθει χαρέντων (Herodot. I. 82) οί Σπαρτιάται πρός τὸ ἀντίπαλον αὐτοῖς τὰς κόμας ἀγαλλόμενοι τοῖς πεπραγμένοις ἀνῆκαν, οὐδὲ Βαχγιαδῶν τῶν ἐχ Κορίνθου φυγόντων εἰς Λακεδαίμονα ταπεινών και αμόρφων διά το κείρασθαι τάς κεφαλάς φανέντων είς ζήλον αὐτοί τοῦ χομᾶν ήλθον άλλὰ χαὶ τοῦτο Λυχούργειόν έστι, καί φασιν εἰπεῖν αὐτόν, ὡς ἡ κόμη τοὺς μὲν καλοὺς εύποεπεστέρους δράσθαι ποιεί, τους δε αίσχρους φοβερωτέρους. Dieses letztere Urtheil wird auch irgendwo dem Brasidas in den Mund gelegt, und daher stammt wohl auch, was Heliod. Aethiop. II. 20 sagt: ὡς κόμη τοὺς μὲν ἐρωτικοὺς ελαρωτέρους, τοὺς δὲ ληστριχοὺς φοβερωτέρους αποδείχνυσα, vergl. Xenoph, de republ. Lac. 11.3; aber ein neues lykurgisches Institut war diese Haartracht gewiss nicht, sondern unstreitig frühe dorische Sitte. Die Nachricht, dass die Spartaner vor der Schlacht oder überhaupt bei bevorstehender Gefahr das Haupt schmückten, hat Plutarch wahrscheinlich aus Herodot. VII. 208. 209 geschöpft; denn dort, wo die Vorbereitungen zum Kampfe bei Thermopylae getroffen werden, findet der Spion des Xerxes die Schaar des Leonidas τὰς χόμας κτενιζομένους und Herodot lässt den Demarat sagen: νόμος γάρ σφι ουτω έγων έστί, έπεαν μέλλωσι κινδυνεύειν τῆ ψυγῆ, τότε τάς χεφαλάς χοσμέονται. Vgl. Müller Dor. Th. II, S. 270 und Bachr zu Herodot. a. a. O. - Mit diesen unzweifelhaften Angaben stehen indessen einige andere Erwähnungen der entgegengesetzten Sitte in geradem Widerspruche. Plu-

tarch selbst sagt Alcib. 28 von der Gefügigkeit, mit welcher sich Alkibiades der spartanischen Sitte accommodirt habe: τούς πολλούς κατεδημαγώγει και κατεγοήτευε τη διαίτη λακω**νζων, ωσθ' δρώντας έν γρφ** χουριώντα καὶ ψυγρολουτούντα και μάζη συνόντα και ζωμώ μέλανι γρώμενον απιστείν x. τ. λ.; ebenso de adul. 7: έν δε Λακεδαίμονι κειρόμενος έν γρῷ καὶ τριβωνοφορῶν καὶ ψυγρολουτῶν, und in gleicher Weise Lucian. Fugit. 27: γυναῖχα ἐν γρῷ κεκαρμένην εἰς τὸ Λακωνικόν, ἀρρενωπήν και κομιδή ἀνδρικήν. Dieset Widerspruch lässt sich wohl nur durch die Annahme erklären, dass Plutarch die Sitte seiner Zeit mit der früheren verwechselt: denn damals hatten die Spartaner längst diese alterthümliche Tracht aufgegeben, gewiss schon zur Zeit des achäischen Bundes, da Pausan. VII. 14. 2, von der Gewaltthat der Achäer sprechend, sagt: συνήρπαζον πάντα τινά και δν Λακεδαιμόνιον σαφως δυτα ηπίσταντο καὶ δτω κουρᾶς καὶ ὑποδημάτων είνεκα ή ἐπὶ τῆ ἐσθῆτι ή κατ' ὄνομα προσγένοιτο ὑπόνοια. So spricht auch nur von der früheren Zeit Philostr. Vit. Apollon. ΙΙΙ. 15: χομᾶν δὲ ἐπιτηδεύουσιν (οί Βραγμᾶνες) ωσπερ Λακεδαιμόνιοι πάλαι καὶ θούριοι Ταραντίνοί τε καὶ Μήλιοι καὶ δπόσοις τὰ Λαχωνικά ην έν λόγω. [Vergl. für die frühere Zeit Plut. Nic. 19: τῶν δὲ στρατιωτῶν τινες καταγελῶντες ἡρώτων, εὶ διὰ παρουσίαν ένὸς τρίβωνος καὶ βακτηρίας Λακωνικῆς ουτως λογυρά τὰ Συραχουσίων εξαίφνης γέγονεν, ωστ' 'Αθηναίων χαταφρονεῖν, οι πολύ ρωμαλεωτέρους Γυλίππου και μᾶλλον χομώντας, τριαχοσίους έγοντες εν πέδαις δεδεμένους απέδωχαν Λακεδαιμονίοις, und Aristoph. Av. 1281:

> έλαχωνομάνουν ἄπαντες ἄνθρωποι τότε, έχόμων, ἐπείνων, ἐρρύπων, ἐσωχράτων,

selbst für die makedonische Zeit Aristot. Rhet. I. 9. 26: καλ δσα σημεῖά ἐστι τῶν παρ' ἐκάστοις ἐπαινουμένων, οἶον ἐν Αακεδαίμονι κομᾶν καλόν· ἐλευθερίας γὰρ σημεῖου· οὐ γάρ ἐστι κομᾶντα ῥάδιον οὐδὲν ποιεῖν ἔργον θητικόν. Dagegen Charikles III.

lässt sich aus Pausan. VII. 14. 2 nicht schliessen, dass bereits zur Zeit des achäischen Bundes die alte Haartracht von den Spartanern aufgegeben gewesen sei, da dort κουρά überhaupt den Haarschnitt, d. h. eine bestimmte Art, das Haar zu tragen, bezeichnet. Uebrigens wurde die Aenderung der Sitte dadurch erleichtert, dass das κομᾶν gar nicht auf gesetzlichem Gebote beruhte: Xenoph. a. a. O. ἐφῆκε δὲ καὶ κομᾶν κ. τ.  $\lambda$ .]

Wenn nun aber gesagt wird, dass die spartanischen Epheben anfingen das Haar wachsen zu lassen und es den Knaben. wie Plutarch. Lyc. 16 sagt, abgeschnitten wurde, woranf sich vielleicht der Ausdruck ἀπόθοιξ, den Eustath, zu Iliad. VIII. 518, p. 727. 21 aus Kallimachos als gleichbedeutend mit avn80c anführt [Callim. Fragm. 341], bezieht, so fand anderwarts und namentlich auch in Athen die entgegengesetzte Sitte statt. Dort war bekanntlich beim Eintritte in das Ephebenalter das Abschneiden des Haares ein feierlicher Akt. mit dem sich selbst religiöse Ceremonien verbanden. Denn es wurde vorher dem Herakles ein Opfer, olviorhoia, gebracht. Hesych. t. II, p. 730: 'Αθήνησαν οἱ μέλλοντες ἐφηβεύεαν πρὶν ἀποκείρασθαι τὸν μαλλὸν εἰσέφερον Ἡρακλεῖ μέτρον οἴνου καὶ σπείσαντες τοῖς συνελθοῦσαν ἐπεδίδουν πίνεαν, ἡ δὲ σπονδὴ ἐχαλεῖτο ολυιστήρια: vgl. Phot. Lex. p. 321, der sich auf Eupolis beruft, und Eustath. zu Iliad. XII. 311, p. 907. 18; Athen-XI, p. 494 und Poll. III. 52. Das Haar wurde dann gewöhnlich einer Gottheit geweiht, am häufigsten vielleicht einem einheimischen Flussgotte. So nennt Aeschyl. Choeph. 6 πλόχαμον Ἰνάγω θρεπτήριον, und Pausan. I. 37. 2 ανάθημα χειρομένου την χόμην τοῦ παιδός οί τῷ Κηφισῷ: [Vgl. VIL 17. 4: VIII. 20. 2 und 41. 3. Eustath. zu Il. XXIII. 146: δτι έθος ήν, τρέφειν χόμην τοὺς νέους μέγρι τῆς ἀχμῆς, είτα κείρειν αυτήν έπιγωρίοις ποταμοίς. Bötticher Baumkult, S. 92 ff.] Doch war es auch ein alter Gebrauch, dieser Ceremonie wegen nach Delphi zu gehen, und schon Theseus sollie

das gethan haben. Plutarch. Thes. 5: ἔθους δὲ ὅντος ἔτι τότε, τοὺς μεταβαίνοντας ἐχ παίδων ἐλθύντας εἰς Δελφοὺς ἀπάρχεσθαι τῷ θεῷ τῆς χόμης, ἤλθε μὲν εἰς Δελφοὺς ὁ θησεύς. Diese Sitte hatte sich noch bis in Theophrast's Zeitalter erhalten; denn er giebt Char. 21 als Merkmal der μιχροφιλοτιμία an: τὸν υίὸν ἀποχεῖραι ἀπαγαγὼν εἰς Δελφούς. [Vgl. A then. XIII, p. 605. Auf die apollinische Weihe deutete auch der an der Hausthüre befestigte Lorbeerzweig, die χορυθάλη, hin: Etymol. Magn. 531, 53; Hesych. s. v. χορυθαλία, Bötticher a. a. O. S. 373 ff. Im Allgemeinen auch Wieseler in N. Jahrb. 1855, S. 358.]

Die Epheben erscheinen daher allenthalben [vgl. Müller Arch. §. 330. 1] mit kurzem Haare, wie sie es jedenfalls in der Wirklichkeit trugen und wie es auch den Athleten eigen ist, Lucian. Dial. mer. V. 8: ἐν γρῷ ἄφθη αὐτή καθάπερ οί σφόδρα ανδρώδεις των αθλητων αποχεχαρμένη. Diese χουρά έν γρώ bedeutet eben das kurz und glatt abgeschnittene Haar. und wenn Eustath. zu Odyss. II. 376, p. 1450. 33 sagt: év γρώ χουρά ή φιλή κατ' Αίλιον Διονύσιον και πρός τον γρώτα, so darf der Ausdruck πρὸς τὸν γρῶτα nicht zu streng genommen werden. Das kurzgeschorene Haar ging von den Athleten auch auf die Mehrzahl der Stoiker und Cyniker über: Diog. Laërt. VI. 31. Lucian. Vit. auct. 20. Juvenal. Sat. II. 15. Jahn zu Pers. Sat. III. 54. Theophr. Char. 10 rechnet es unter die Merkmale der μιχρολογία. Endlich schreibt auch Clem. Alexandr. Paed. III. 11, p. 289 als christliche Tracht die ψιλή κεφαλή neben dem λάσιον γένειον vor.]

Abgesehen davon liess man übrigens im Mannesalter das Haar wieder länger wachsen, und das richtige [natürlich von der jeweiligen Mode abhängige] Maass, sowie überhaupt die ganze Weise es zu tragen, wurden eben so wohl Merkmal für die feinere Sitte als der Umwurf des Himation und die Beschuhung. Lucian. Lexiph. 10 lässt einen gemeinen Menschen schildern: ἔστιν ἐν τοῖς σχιραφείοις ἐγκαψικίδαλος ἄν-

θρωπος, τῶν αὐτοληχύθων καὶ τῶν αὐτοκαβδάλων, ἀκὶ κουρεῶν, vgl. Poll. II. 33: καὶ κουρεᾶν δὲ τὰ κομᾶν ἔλεγον ἀκὸ τοῦ δεῖσθαι κουρᾶς: dagegen ist wiederam bei Theophr. Char. 5. 3 das häufige Verschneiden, πλειστάκις ἀποκείρασθαι, ein Zeichen lächerlicher Eitelkeit und Gefallsucht, ἀρέσκεια. [Während des peloponnesischen Krieges ahmten die athenischen Stutzer die spartanische Haartracht nach und gefielen sich im κομᾶν: Aristoph. Equit. 579:

ήν ποτ' ελρήνη γένηται καλ πόνων παυσώμεθα, μη φθονείθ' ήμιν κομώσι μηδ' απεστλεγγισμένοις.

vgl. 1120. Nub. 14. 332. 349. 1101. The smoph. 841. Lysistr. 561. Darum heisst es auch bei Agathou Fragm. 3: χόμαι — μάρτυρες τρυφῆς und Aristot. Pol. II. 5 init.: ἄστε δοχεῖν ἐνίοις ζῆν περιεργότερον τριχῶν τε πλήθει καὶ κόσμω πολυτελεῖ.]

Das Verschneiden geschah im zoupelov, der Frisirstube, wohin man sich jedesmal begab, das man aber auch ohne diesen Zweck häufig nur der Unterhaltung wegen besuchte. S. B. II. S. 182. Theophrast nannte deshalb diese Oerter weinlose Symposien. Plutarch. Symp. V. 5: διὸ καὶ θεόφραστος άοινα συμπόσια παίζων έχάλει τὰ χουρεῖα διὰ τὴν λαλιὰν τῶν προσχαθιζόντων. [Ueber die Geschwätzigkeit der Barbiere: Plut. de garrul. 13.] Zu dem Bilde eines solchen xoupelou, ausgerüstet mit Instrumenten und Spiegeln, liefert Lucian. ad v. in d. 29 Beiträge: τοὺς κουρέας τούτους ἐπίσκεψαι καὶ ύψει τοὺς μὲν τεγνίτας αὐτῶν ξυρὸν καὶ μαγαιρίδας καὶ κάτοπτρον σύμμετρον έγοντας, τους δε άμαθεῖς και ιδιώτας πληθος μαγαιριδίων προτιθέντας και κάτοπτρα μεγάλα, οὐ μὴν λήσειν γε διά ταῦτα οὐδὲν εἰδότας, άλλά τὸ γελοιότατον ἐχεῖνο πάσγουσιν, δτι κείρονται μέν οί πολλοί παρά τοῖς γείτοσαν αὐτων, πρός δε τὰ έχείνων χάτοπτρα προσελθόντες τὰς χόμας εὐθετίζουσι: auch Plutarch, de aud. 8: οὐ γὰρ ἐκ κουρείου μέν αναστάντα δεί τῷ κατόπτρφ παραστήναι καὶ τῆς κεφαλῆς

άφασθαι την περιχοπήν των τριγών επισχοπούντα και της χουρας την διαφοράν, und über die Instrumente des κουρεύς Poll. II. 32 und X. 140. [Die gewöhnliche Scheere, palic, auch μία μάγαιρα (Arist. Acharn. 849) genannt, bestand aus einem Stück elastischen Metalls, welches in der Mitte gebogen war, so dass die beiden Schneiden leicht einander genähert werden konnten (vgl. Blümner Technologie und Terminologie der Gewerbe u. Künste S. 306, Fig. 48. Klügmann in den Annalen d. Instit. XXXV, p. 107 ff.). Dagegen scheint das von dem Haarschneider aus Tanagra (Archäol. Zeit. B. VII, Taf. 14) gehandhabte Werkzeug zwei ungleich lange Arme zu haben, die, wie bei unseren Scheeren, in der Mitte mit einander verbunden waren, weshalb man vielleicht mit Recht auf sie beziehen kann: Clem. Alex. Paed. III. 11, p. 290: κείρειν οὐ ξυρώ, άλλὰ ταῖς δυοῖν μαγαίραις ταῖς χουριχαῖς.] Der χουρεύς besorgte aber nicht nur das Verschneiden des Haares und Bartes (wovon nachher), sondern auch das Putzen der Nägel, die Entfernung verhärteter Haut (τύλοι) und was sonst den Körper entstellen konnte, war sein Geschäft. Auch in diesen Kleinigkeiten beobachtete man sorgfältig das εὐσγημονεῖν und es galt z. B. für sehr unanständig, mit unbeschnittenen Nägeln umherzugehen; vgl. The ophr. Char. 19: δ δε δυσγερής τοιοῦτός τις, οίος λέπραν έχων καὶ τοὺς ὄνυγας μεγάλους περιπατεῖν, und dagegen c. 26: ἀχριβῶς ἀπωνυγισμένος. Vergl. Plaut. Aulul. II. 4. 33. Nun scheint man allerdings in Athen es nicht so unter seiner Würde gehalten zu haben, dies selbst zu thun, dass man geglaubt hätte, einen »cultello proprios purgantem leniter ungues« (Hor. Epist. I. 7. 51) verspotten zu dürfen; vielmehr sagt Xenoph. Memor. I. 2. 54: Eleys de δτι καὶ ζῶν ἔκαστος ἑαυτοῦ, δ πάντων μάλιστα φιλεῖ, τοῦ σώματος δ τι αν αγρείον ή και ανωφελές, αυτός τε αφαιρεί χαὶ ἄλλον παρέγει αὐτοί τε γὰρ αὐτῶν ὄνυγάς τε καὶ τρίγας χαὶ τύλους ἀφαιροῦσι χαὶ τοῖς ἰατροῖς παρέγουσι μετὰ πόνων τε καὶ ἀλγηδόνων καὶ ἀποτέμνειν καὶ ἀποκάειν: allein schon die Erwähnung der Haare weist darauf hin, dass man dies weniger von der vornehmeren Klasse verstehen darf, und jedenfalls geschah es wenigstens auch im κουρεῖον, wo der κουρεῦς seine besonderen Instrumente, ὀνοχιστήρια λεπτά (Posidipp. bei Poll. X. 140) dazu hatte. Auch das παρατίλλεσθαι und παραλεαίνεσθαι, das Ausreissen der kleinen Haare am Körper mit dem τριχολάβιον, war gewöhnlich; und die Tarentiner werden als die genannt, welche zuerst das schlechte Beispiel gegeben haben sollten. Athen. XII, p. 522: Ταραντίνους δέ φησι Κλέαρχος . . . εἰς τοσοῦτον τρυφῆς προελθεῖν, ὥστε τὸν δλον χρῶτα παραλεαίνεσθαι καὶ τῆς ψιλώσεως ταύτης τοῖς λοιποῖς κατάρξαι. Vgl. Poll. VII. 165 und Böttiger Kl. Schr. Th. III, S. 257.]

Ueber besondere Arten der Haartracht bei Männern nach dem Abkommen des altattischen χρωβύλος weise ich etwas Zuverlässiges nicht zu sagen. Pollux II. 29 nennt zwar viele είδη χουρᾶς, deren Namen sich auch zerstreut bei den übrigen Grammatikern und bei alten Schriftstellern finden: xñnoc. σxáφιον, πρόχοττα, περιτρόγαλα u.s. w.; aber wenn sie auch alle in den Kreis des gewöhnlichen Lebens gehören sollten. so lassen sich doch über ihre Eigenthümlichkeiten fast nur Vermuthungen aufstellen, und die sämmtlichen Portraitbüsten bei Visconti geben keine Anhaltepunkte; denn dass das Haar bald einen gefälligeren und zierlicheren Lockenwurf hat, bald schlichter und ungeordneter herabfällt. das mag wohl am häufigsten nur auf Rechnung des Künstlers kommen, der den darin liegenden Ausdruck zur Charakteristik der Individuen geschickt benutzte. [Nur zwischen σχάφιον und κῆπος lässt sich ein Unterschied feststellen. Zunächst sagt Aristophin den Thesmoph. 836:

> εί δὲ δειλόν καὶ πονηρόν ἄνδρα τις τέχοι γυνή, ὑστέραν αὐτὴν καθῆσθαι σκάφιον ἀποκεκαρμένην τῆς τὸν ἀνδρεῖον τεκούσης.

und der Scholisst erklärt es für eine Art κουρᾶς δουλικής, 50 wie es zu Av. 806 heisst: τὸ μὲν οδν σχάφων τὸ ἐν γρῷ, ό δὲ χῆπος τὸ πρὸ μετώπου χεχοσμῆσθαί. Genauer drückt sich Hesychius aus: σχάφιον είδος χουρᾶς τῆς χεφαλῆς, δ πείρεσθαί φασι τὰς έταιρευούσας· είναι δὲ περιτρόγαλον und Photius: σχάφων χουρά περιτρόγαλος. Nimmt man endlich dazu Herod. III. 8: κείρονται ('Αράβιοι) περιτρόγαλα, περιξυρούντες τούς χροτάφους (vgl. Plut. de mulier. virt. 26), so wird es ziemlich klar, dass das σχάφιον aus einem rings um den Kopf laufenden kurzen Schnitte bestand, während wahrscheinlich in der Mitte ein höherer Büschel stehen blieb, und dass es sich nur für geringere Leute aus beiden Geschlechtern eignete. Der xỹmos dagegen scheint das Haar umgekehrt in der Mitte vertieft zu haben; denn das Scholion Eurip. Troad. 1165 sagt: κήπος κουράς είδος, ήν οί κειρόμενοι διεβάλλοντο, κατελίμπανον δε τας έξω της κεφαλής περί τὰ ἄχρα τρίγας. Vielleicht meint auch diese Art Theophrast. wenn er Char. 26 vom δλίγαργος schreibt: μέσην χουράν χεχαρμένος και ακριβώς απωνυγισμένος. Vgl. Wieseler über einige Haartrachten d. Alterth. in N. Jahrb. 1855. S. 357 ff. Die athenischen Sklaven unterschieden sich hinsichtlich der Haartracht schon in früher Zeit von den Freien. Plat. Alcib. p. 120 b: πάλαι γὰρ τοῖς ὀνόμασι διεκέκριντο οί ελεύθεροι τῶν δούλων και ταῖς θριξί. Später war es ihnen wenigstens nicht erlaubt, sich das Haar lang wachsen zu lassen: Aristoph. Av. 911: ἔπειτα δοῦλος ὧν χόμην ἔγεις; Vgl. Plut. Nav. 2.1

Dieselbe Pflege, wie dem Haupthaare, wurde auch dem Barte zu Theil, den man wenigstens in der klassischen Zeit griechischer Freiheit nicht als eine lästige Bürde, sondern als einen Würde verleihenden Schmuck des reifen männlichen und Greisenalters ansah. Lucian. Cyn. 14: αὐτοὶ δ΄, ὥσπερ ήσαν, καὶ φαίνεσθαι ἄνδρες ήθελον καὶ τὸν πώγωνα κόσμον ἀνδρὸς ἐνόμιζον, ὥσπερ καὶ ἔππων γαίτην καὶ λεόντων γένεια,

οίς δ θεὸς αγλαίας και κόσμου γάριν προσέθηκέ τινα ούτινο δέ και τοῖς ἀνδράσι τὸν πώγωνα προσέθηκε: vgl. Epictet. Dissert. I. 16. 13. Daher liess man den Bart um Wangen (πώνων). Lippen (μύσταξ und πάππος = ὑπήνη) und Kinn (γξνειον) wachsen (πωγωνοτροφείν). Zwar werden die Namen πώγων, ὑπήνη und γένειον vielfältig für den Bart im Allgemeinen gebraucht; aber ursprünglich bezeichnen sie nur den gewissen Stellen des Gesichts entsprossenden. Poll. II. 80: αί δὲ ὑπὸ τῆ ρινὶ τρίγες μύσταξ, ὑπορρίνιον, προπωγώνιον. πρώτη βλάστη· αί δὲ πρὸς τῷ κάτω γείλει πάππος· τὸ δὲ ἐξ αμφοῖν ὑπήνη: vgl. Eubulos bei demselben X. 120: καὶ τῆ σπαθίδι τὸν πώγωνά μου καὶ τὴν ὑπήνην μώρισον. dieser Theile pflegte man zu scheeren, und es bleibt mindestens eine starke Anomalie, wenn wir bei Plutarch. Cleomen. 9 und anderwärts lesen, dass die spartanischen Ephoren als Zeichen der Subordination ihren Mitbürgern alljährlich geboten hätten, den Schnauzbart abzunehmen: προεκήρυττον οί έφοροι τοῖς πολίταις εἰς τὴν ἀργὴν εἰσιόντες, ὡς ᾿Αριστοτέλης φησί, κείρεσθαι τὸν μύστακα καὶ προσέγειν τοῖς νόμοις, ενα μή γαλεποί ώσιν αὐτοῖς: τὸ τοῦ μύσταχος, οἴμαι, προτείνοντες, δπως καί περί τὰ μικρότατα τοὺς νέους πειθαργεῖν εθίζωσι: vergl. Valcken, ad Theocr. Adoniaz. p. 288, Wyttenb. ad Plutarch. ser. num. vind. p. 25, Müller Dor. Th. II. S. 125. 269. Die Schwierigkeit ist noch keineswegs gehoben. Nach dem, was Plutarch. Ages. 30 von der Beschimpfung sagt, welche denen widerfuhr, die sich im Treffen schlecht und furchtsam benommen hatten: ξυρῶνται μέρος τῆς ὑπήνης, μέρος δὲ φέρουσι, sollte man eher das Gegentheil erwarten, und damit würde Antiphanes bei Athen. IV. p. 143 [(&) Λακεδαίμονι) τους βύστακας μή καταφρόνει und ausser Aristoph. Lysistr. 1072: ἀπὸ τῆς Σπάρτης πρέσβεις Ελκοντες υπήνας χωροῦσι auch Vesp. 476: τήν θ' ὑπήνην ἄχουρον τρέgwv (der Lakonist) vortrefflich übereinstimmen. Plutarch selbst scheint, wie die letzten Worte aus Cleom. 9 andeuten,

das Gebot der Ephoren nur auf die Jugend bezogen zu haben.] Im Allgemeinen galt jedenfalls ein starker, voller Bart, πώγων Badúc oder Sagúc, als Zeichen männlicher Tüchtigkeit, auch in Sparta. vgl. Plutarch. Lysand. 1: Αυσάνδρου δέ ἐστιν είχονιχός, εὖ μάλα χομῶντος ἔθει τῷ παλαιῷ χαὶ πώγωνα χαθεμένου γενναίου: und obgleich Aristoph. Lysistr. 1072 die langen Bärte der Spartaner zu verspotten scheint: ἀπὸ τῆς Σπάρτης πρέσβεις ελχοντες ὑπήνας, so war es doch gewiss für die Athener eine sehr ergötzliche Ironie, wenn derselbe Thesmoph. 31 ff. den Mnesilochos in Bezug auf Agathon fragen liess: μῶν ὁ μέλας, ὁ χαρτερός: μῶν ὁ δασυπώγων: nur ist es natürlich, dass Stamm und Ortsverschiedenheit. Stand und individueller Charakter mannichfaltige Abweichungen in der Barttracht bedingten, und die Künstler haben sich derselben fast mehr noch als in Behandlung des Haupthaares zur Bezeichnung der Individualität bedient. Man vergleiche z. B. die Büste Solon's bei Visconti Iconogr. Grecque pl. 9 mit der Lykurg's pl. 8, oder die Plato's pl. 18 mit denen des Antisthenes pl. 22 und Chrysippos pl. 23.

Allein dabei war man doch weit entfernt, ihn der Natur zu überlassen und in der ganzen Länge seines Wuchses zu tragen; vielmehr war es eben auch das Geschäft des κουρεύς, ihn, wie das Haupthaar, der Sitte gemäss zu verschneiden, und wer dies unterliess, konnte gleichfalls Gegenstand der Bespöttelung werden, wie Plato in einem Fragmente des Komikers Ephippos bei Athen. XI, p. 509:

εδ μέν μαχαίρα ξύστ' έχων τριχώματα, εδ δ' δποχαθιείς άτομα πώγωνος βάθη.

Nur den Bart ganz zu scheeren, ξύρευ, ward erst seit Alexander von Makedonien gebränchlich. Dass es freilich hin und wieder auch früher schon geschah, ist keine Frage; es wird ja Mnesilochos bei Aristoph. Thesmoph. 218 ff. mit Agathon's Scheermesser rasirt:

ΕΥΡ. Άγάθων, σὸ μέντοι ξυροφορεῖς ἐχάστοτε· χρῆσόν γε νῦν ἡμῖν ξυρόν. ΑΓ. αὐτὸς λάμβανε ἐντεῦθεν ἐχ τῆς ξυροδόχης. ΕΥΡ. γενναῖος εἶ· χάθιζε, φύσα τὴν γνάθον τὴν δεξιάν:

aber ebenso gewiss ist es, dass es jederzeit als etwas Verächtliches betrachtet wurde. Theopomp. bei Athen. VI, p. 260 schreibt von Philipp's Hofleuten: τί γὰρ τῶν αἰσχρῶν ἢ δεινῶν αὐτοῖς οὐ προσῆν ἢ τί τῶν καλῶν καὶ σπουδαίων οὐκ ἀπῆν; οὐχ οἱ μὲν ξυρούμενοι καὶ λεαινόμενοι διετέλουν ἄνδρες ὅντες, οἱ δ΄ ἀλλήλοις ἐτόλμων ἐπανίστασθαι πώγωνας ἔχουσι; und als es in der makedonischen Periode aufkam, mochte es so gut als das πιττοχοπεῖσθαι oder δρωπακισθῆναι noch vielfāltig persiflirt werden. Man sehe das von Chrysippos angeführte Fragment des Alexis bei Athen. XIII, p. 565, wo er unter Anderem sagt:

τί γάρ αἱ τρίχες λυποῦσιν ἡμᾶς, πρὸς δεῶν, δι' ὡς ἀνὴρ ἔχαστος ἡμῶν φαίνεται;

und in demselben Fragmente des Chrysippos, in welchem diese Verse angeführt werden, heisst es: Διογένης δὲ ἰδών τινα οδτως έγοντα τὸ γένειον έφησε· μή τι έγεις έγκαλεῖν τῆ φύσει, δτι ἄνδοα σε ἐποίησε καὶ οὐ γυναῖκα; Dass aber die neue, vermuthlich aus dem Oriente und Aegypten entlehnte Sitte unter Alexander eingeführt wurde, sagt Chrysipp a. a. O. ausdrücklich: τὸ ξύρεσθαι τὸν πώγωνα κατ' Άλέξανδρον προῆκται, τῶν πρώτων οὐ γρωμένων αὐτῷ καὶ γὰρ Τιμόθεος δ αὐλητής πώγωνα μέγαν έχων ηὔλει καὶ ἐν ᾿Αθήναις διατηρούσαν ού σφόδρα αργαΐον τον πρώτον προσχειράμενον παρωνύμιον έγειν Κόρσην. Plutarch giebt es als eine strategische Klugheitsmaassregel Alexander's an, Thes. 5: 'Αλέξανδρον τον Μακεδόνα φασί προστάξαι τοῖς στρατηγοῖς ξυρεῖν τὰ γένεια τῶν Μαχεδόνων, ως λαβήν ταύτην εν ταῖς μάγαις οδοαν προγειροτάτην. Vergl. Apophth. reg. 10, p. 180 und Eustath. 2. Odyss. XXI. 305, p. 1910. 1. Dieser Neuerung wurde in

manchen Steaten heftiger Widerstand entgegengesetzt und das Bartscheeren durch besondere Gesetze verboten, die indessen wenig gefruchtet zu haben scheinen. Chrysippos führt ein Paar Beispiele an: ἐν Ῥόδω δὲ νόμου ὅντος μιλ ξύρεσθαι οὐδὲ δ έπιληφόμενος οδδείς έστι διά τὸ πάντας ξύοεσθαι έν Βυζαντίφ δὲ ζημέας ἐπικειμένης τοῦ ἔγοντι κουρεῖ ξυρόν, οὐδὲν ἦττον πάντες γρώνται αὐτο. Daraus lässt sich allerdings auf eine sehr allgemeine und schnelle Annahme der neuen Sitte schliessen. Alexander's Nachfolger blieben ihr auch für ihre Person tren und seit ihm erscheinen die Bildnisse aus den makedonischen Dynastien bartlos, wovon sich nur wenige Ausnahmen finden, als Philipp V. und Perseus, Visconti Iconogr. pl. 40: Ptolemãos Philadelphos auf dem berühmten Cameo Gonzaga. Mus. Odesc. I, pl. 15, Visconti pl. 53, Mever Abbild. zur Kunstgesch. T. 14, Müller Denkm. alt. Kunst I. 51. n. 226 a. Ebenso sind auch die Bildnisse von Dichtern, wie Menander und Poseidippos, Aerzten, wie Asklepiades, und selbst Philosophen, wie Aristoteles, ohne Bart. S. Visconti pl. 6. 32 und über Aristoteles t. I. p. 187. Die Sophisten behielten jedoch wenigstens zum Theil die frühere Sitte bei, und bis in späte Zeit blieb der πώγων βαθύς das Aushängeschild der stoischen Aretalogi, das sie mit einer Affectation zur Schau trugen, welche zu mehr als einem Sprüchworte, als έχ πώγωνος σοφός, πωγωνοτροφία φιλόσοφον οὐ ποιεί u. s. w. Veranlassung gab. S. Plutarch. de ls. et Osir. 3, Lucian. Demon. 13, Alciphr. Ep. III. 55, Gell. IX. 2, und mehr bei Wytt. ad Plut. p. 489, Jacobs z. Anthol. II. 2, p. 425. Heind. z. Horat. Sat. L 3, 133,

Eine artige Beschreibung des Aktes des Rasirens und mancher sonstiger Einzelheiten einer Barbierstube giebt Alciphr. epist. III. 66: ἐθεάσω οἰά με εἰργάσατο δ κατάρατος οἶτος κουρεὺς δ πρὸς τῆ όδῷ; λέγω δὲ τὸν ἀκόρεστον καὶ λάλον, τὸν ἐκ Βρεντησίου προτιθέμενον ἔσοπτρα, τὸν τοὺς χειροήθεις

χύραχας τιθασεύοντα, τὸν ταῖς μαγαίρισι χυμβαλισμὸν εὔρυθμον ανακρούοντα. ώς γαρ αφικύμην ξυρείσθαι την γενειάδα βουλόμενος, ασμένως τε έδέξατο και έφ' ύψηλοῦ θρόνου καθίσας σινδύνα χαινήν περιθείς πράως εὐ μάλα χατέφερέ μοι τῶν γνάθων τὸ ξυρὸν ἀποψιλῶν τὸ πύχνωμα τῶν τριχῶν, aber, πανούργος καὶ σκαιός, erlaubt sich der κουρεύς den Scherz, einen grossen Theil des Bartes stehen zu lassen. Vgl. [noch die schon erwähnte spasshafte Barbierscene bei Aristoph. Thesmoph. 214 ff. und] überhaupt Böttiger Sabina Th. II, S. 57-64, Gallus B. III, S. 172, St. John Hellenes t. III. p. 138 ff. [auch Marquardt Rom. Privatalt, II, S. 199 und 205. Die Rasirmesser, ξυρά, die in einem Futterale, ξυροθήκη, ξυροδόκη: Arist. The smoph. 220; Poll. II. 32, verwahrt wurden und deren hohes Alter durch das Sprüchwort Ent Evροῦ ἀχμῆς (Hom. Il. X. 173, Theogn. 569, Herod. VI. 11.) bezeugt ist, hat man neuerdings in vielen in Attika. Böotien. auf den griechischen Inseln, in Etrurien und den südlichen Alpenthälern gefundenen, halbmondförmigen Bronce-Instrumenten wiedererkennen wollen (Helbig Im neuen Reich 1875, I, S. 14, vgl. Deutsch. Reichsanz. 1875, N. 297). Für die Identität spricht die von E. Curtius in Archäolog. Zeit. B. VIII, S. 1 ff. behandelte Figur des Kairos auf dem Turiner Relief, welche einen Wagebalken auf der runden Schneide eines derartigen Messers balanciren lässt, sowie der Umstand, dass die Klingen (vgl. Guhl und Koner Fig. 221) anscheinend keine hölzernen Handhaben besassen, zu welcher sie eingerichtet sein mussten, wenn sie, wie Friedrichs im Antiquar. n. 1217-1221 und Blümner Technolog. u. Terminol. S. 282 behaupten, den Schuhmachern zum Schneiden des Leders gedient haben. Vgl. namentlich Jahn in Bericht. der Sächs. Ges. d. Wiss. f. 1867, T. IV, Blümner a. a. O. Fig. 31 und O. Keller in Bursian's Jahresbericht über die Fortschritte der klass. Alterthumswiss. B. L. S. 327.] Dass übrigens jemand auch sich selbst rasire, wird

bei Artemid. Onirocr. I. 22 wenigstens als möglich vorausgesetzt, und für Rom ergiebt es sich jedenfalls als gebräuchlich aus Plutarch. Anton. 1: παιδαρίφ προσέταξεν είς άργυροῦν σχύφον δόωρ ἐμβαλόντι χομίσαι, καὶ χομίσαντος ὡς ξύρεσθαι μέλλων κατέβρεγε τὰ γένεια.

Die Haartracht der Frauen mag mannichfach genug gewesen sein, aber nicht leicht werden sich aus Denkmälern bestimmte herrschende Moden nachweisen oder auch nur die Benennungen erklären lassen, die hier und da vorkommen. Ein so auffallender und künstlicher Kopfputz, wie man ihn an den Jungfrauen vom Pandroseion (den sogenannten Karyatiden) sieht, gehört ganz gewiss eben so wenig, als das ganze Kostum. zur Tracht gewöhnlicher Tage, und auch von manchen Varietaten, welche Stackelberg Graber d. Hell. T. 75-78 von verschiedenen, aus attischen Gräbern stammenden Terracotten mittheilt, muss das gelten, wobei man noch überdies über die Zeit, der sie angehören, in Ungewissheit bleibt. Bei Weitem in den meisten Fällen sieht man das lange, reiche Haar weder geflochten noch in künstliche Locken gedreht, sondern, wenn nicht anderer Kopfschmuck hinzukommt, nach hinten oder auch selbst über dem Scheitel in einen Büschel oder Knoten zusammengefasst und gebunden. Dabei reicht gewöhnlich das Haar ziemlich tief über die Stirne herab, da ein schmaler Stirnbogen (βραγὸ τῷ μετώπφ μεταίγμιον, tenuis frons. Horat. Od. I. 33. 5) für schön galt. Doch finden sich auch Beispiele sorgfältigeren Haarputzes, wie z. B. an der Büste der Aspasia bei Visconti Iconogr. pl. 15. und in derselben Weise an der Berenike. Gemahlin des Ptolemäos Soter, pl. 52. An beiden zieht sich (bei Aspasia wegen des Schleiers freilich nur halb sichtbar) ein Kranz langer, künstlich gedrehter und besonders im Nacken tief herabhängender Locken rings um das Haupt. Man vergleiche damit Lucian. Αποτ. 40: σιδηρά τε δργανα πυρός αμβλεία φλογί γλιανθέντα βία την ελίχων οὐλότητα διαπλέχει καὶ περίεργοι μέν αί μέγρι τῶν ὀφρύων ἐφειλευσμέναι κόμαι βραχὸ τῷ μετώπῳ μεταίχμιον ἀφιᾶσι, σοβαρῶς δὲ ἄχρι τῶν μεταφρένων οἱ ὅπισθεν ἐπισαλεύονται πλόκαμοι. Lange, an den Seiten herabhängende Locken gehörten indessen auf der komischen Bühne zum Kostüm der Hetären. Poll. IV. 153: τὸ δὲ τέλειον ἑταιρικὸν τῆς ψευδοκόρης ἐστὶν ἐρυθρότερον καὶ βοστρύχους ἔχει περὶ τὰ ὧτα. Das meint vielleicht Lucian. Bis accus. 81: τὰς τρέχας εὐθετίζουσαν εἰς τὸ ἑταιρικὸν καὶ φυκίον ἐντριβομένην καὶ τὼ ὀφθαλμὼ ὑπογραφομένην.

Am häufigsten sieht man das Haar auf Vasenbildern durch ein verschieden geformtes Band oder durch ein haubenartig umgeschlungenes Tuch, ein Netz oder etwas dem Aehnliches zusammengehalten. Dahin gehört zuerst die σφενδόνη, wie der Name sagt, ein schleuderähnliches, d. h. in der Mitte. über der Stirn, breites und nach den Seiten schmal zulaufendes Band, zuweilen vielleicht von Metall oder auch nur von vergoldetem Leder, da Poll. VII. 179 von der ähnlichen στλεγγίς sagt: έστι δε και ετερόν τι στλεγγίς, δέρμα κεγρυσωμένον, δ περί την χεφαλήν φοροῦσι. Vgl. V. 96 mit Böttiger Vasengem. H. III, S. 225 und überhaupt Gerhard Prodromus mythol. Kunsterkl. S. 20 ff. und Berlin's ant Bildw. S. 371. Dasselbe Band wurde auch als onealoogevδόνη am Hinterkopfe getragen und oft σφενδόνη und δπισθοσφενδόνη zugleich. Siehe Böttiger Kl. Schr. Th. III. S. 108. Ausserdem kommen die mannichfaltigsten Formen solcher Haarbänder vor, die meistens mit goldenem Schmucke gedacht werden mögen, wie denn Poll. V. 96 nach Aufzählung der Namen sagt: γρυσᾶ καὶ ἐπίγρυσα πάντα: [Namentlich gehört hierher die στεφάνη, eine frontispizartig auf dem Vorderkopfe ruhende Metallplatte, die besonders als Haarschmuck für Göttinnen auf Denkmälern vorkommt. Stephani in Compte rendu pour 1870, p. 108. 175. 284; pour 1873, p. 6. 7. 250. Müller Denkm. II, Taf. IV, n. 54. 56. 268. Rangabé Ant. Hell. II, n. 834. Ueber die orderric vergl. Stephani in

Compte rendu pour 1865, p. 36; pour 1870-71, p. 28. Mon. publ. dell' Instit. arch. T. IX, tav. 29.]

Die hanbenartigen Kopfbedeckungen aber, deren Gebrauch sehr alt ist, kann man in Netze, Haarsäcke und Tücher eintheilen. Sie alle werden unter dem Namen xexoúpalos zusammengefasst, aber eigentlich muss man wohl xexpúpaloc, σάχχος und μέτρα unterscheiden. Der eigentliche χεχρύφαλος war ein Netz. das man nicht nur des Nachts, sondern auch der Begnemlichkeit wegen am Tage über die Haare zog, wie die Römerinnen das gleichartige reticulum. (S. Gallus B. III. 8. 197 und den Artikel Calantica in Pauly's Realencykl. Th. II. S. 54.) Es war nur aus Fäden geflochten oder gestrickt, daher auch die Verfertiger κεκρυφαλοπλόκοι heissen, Poll. VII. 179. Die von Demosth. in Olympiod. §. 12 genannten σακγυφάνται werden zwar auch von Poll. X. 192 durch τούς πλέχοντας ταῖς γυναιξί τούς χεχρυφάλους erklärt. haben aber dennoch wohl eine weitere Bedeutung. Solche Haarnetze werden sich auf Vasenbildern nicht leicht angedeutet finden (s. indessen Stackelberg Taf. 34 und Tischbein IV. 31), allein wohl auf sorgfältig ausgeführten herculanischen und pompejanischen Wandgemälden. S. Mus. Borb. IV. 49, VI. 18, VIII. 4. 5. Hier scheinen sie aus Goldfäden zu bestehen, womit Juven. II. 96:

Reticulumque comis auratum ingentibus implet, und Petron. 97 übereinstimmt. Sonst aber fertigte man sie auch aus Seide, Salmas. Exerc. ad Solin. p. 392, und der kostbaren gelben eleischen Byssos, Pausan. VII. 24. 7; gewiss aber auch aus geringerem Stoffe. Dasselbe versteht wohl Hesychios unter τρίχαπτον τὸ βομβύκινον Εφασμα ὑπὲρ τῶν τριχῶν τῆς κεφαλῆς ἀπτόμενον. Ebenso Phot. und Suid.; aber Poll. II. 24 erklärt es ganz verschieden: καὶ τρίχαπτον δέ φασι πλέγμα ἐκ τριχῶν: vergl. X. 32 und mehr im Allgemeinen bei Böttiger Aldobr. Hochzeit S. 79 f. 150 f. vergl. mit Kl. Schr. Th. III, S. 293 ff.

Sehr häufig sind hingegen die eigentlichen odxxox oder Haarsäcke aus dichterem Zeuge, die bald den ganzen Kopf bedecken, so dass oft die Haare, wie in einem Sacke, den Nacken hinabhängen (Tischbein Recueil I. 14), bald den vorderen Theil freilassen und auf der Stirne zusammengebunden sind (Stackelberg Taf. 68. 75. 76), bald hinten offen. so dass ein Büschel Haare heraushängt. An dem Zinfel des Sackes hängen zuweilen Quasten. Sie mochten ans verschiedenem Stoffe, von Seide, Byssos und Wolle sein. Von letzteren sagt Poll. VII. 66: φαρίον δὲ τὸν ἐρεοῦν χεχρύφαλον ἀνόμαζον. Gewöhnlich waren sie farbig und man sieht sie häufig, wie die Haartücher, mit Andeutung verschiedener bald glatter, bald gemusterter, auch gewürfelter Zeuge. S. z. B. Millingen Vases Coghill pl. 22; Millin Peint. de Vases I. 36. 37. 41. 58. 59. IL 43; Stackelberg Gräber Taf. 33. 34. Man nahm aber zu diesen Säcken auch Blasen; und wenn dies für die spätere römische Zeit aus dem Vergleiche einer allzu leichten goldenen Schale bei Martial. VIII. 33. 19:

Fortior intortos servat vesica capillos,

unwiderleglich hervorgeht, so erklärt Moeris Att. p. 301 auf dieselbe Weise die πομφόλυγας des Aristophanes: τὰ δερμάτια, ὰ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν αί γυναῖκες ἔχουσι: vgl. das bekannte Fragment der verlorenen Thesmophoriazusen, das über fünfzig zum Frauenputze gehörige Dinge nennt, bei Pollux VII. 95. Ganz in ähnlicher Weise wurde aber auch ein farbiges Tuch um das Haar geschlungen, das den Kopf bald ganz, bald theilweise bedeckte; und das war es wohl, was man eigentlich μέτρα nannte [vergl. Hermann Privatalt §. 22, n. 26]. Denn ursprünglich bedeutet das Wort doch nur ein Band, und in der oben angeführten Stelle aus Aristophanes, wo der κεκρύφαλος noch daneben genannt wird, kann auch nichts anderes als eine Binde zum Festhalten desselben verstanden werden; aus der allmählich breiter gewähl-

ten Binde aber wurde ein Tuch und endlich der Haarsack selbst, der dann aber denselben Namen erhielt, wie der römische Gebrauch es wahrscheinlich macht; vgl. Cic. in Clod et Cur. p. 115 ed. Lips. und pro Rab. Post. 10; Vergil. Copa 1 und Iuven. Sat. III. 66 m. d. Ausl.

Was die Farbe der Haare anlangt, so mag wohl die schwarze die häufigste gewesen sein; allein daneben findet man auch häufig die Erwähnung blonden Haares, sund es scheint überhaupt, als ob den älteren Hellenen dasselbe als besonders edel und schön vorgekommen sei. Denn wenn auch bei Homer eben sowohl ξανθαί τρίγες, als δακινθίνου ἄνθει δμοΐαι (Odyss. VI. 231) genannt werden, so wird doch jenes sehr gern den Gottheiten und Heroen zuertheilt. Nicht bloss Menelaos wird so bezeichnet, sondern auch Odysseus, Rhadamanthys, Achilleus, Meleager, aber auch Demeter und Agamede. Hesiod spricht Theog. 947 von ξανθή Άριάδνη und Pindar nennt Nem. X. 7 u. V. 54 ebenso Athene und die Chariten: vgl. auch Eurip. Med. 834: 'Αρμονία ξανθά. Der Bevorzugung dieser Haarfarbe mag eine dunkele Erinnerung des Volkes an die indogermanische Urcomplexion zu Grunde gelegen haben, wozu natürlich die Vorliebe für das Seltnere trat. Vgl. Hehn Kulturpfl. u. Hausthiere S. 457. Als natürliche Schönheit wird das blonde Haar noch später erwähnt. Von der jüngeren Aspasia rühmt es Aelian. Var. hist. XII. 1 und von Atalante sagt er XIII. 1: ξανθή δὲ ἡν αὐτῆς ἡ χόμη, οὖτι που πολυπραγμοσύνη γυναιχεία και βαφαίς αμα και φαρμάχοις, αλλ' ήν φύσεως ξργον ή γροιά. Auch bei Alciphr. fragm. 5 heisst 68 von Lais: τρίγες ένουλισμέναι φύσει, ξανθίζουσαι δε άφαρμάχευτα. Schon hieraus sieht man, dass die hochblonde Farbe bereits künstlich erzeugt zu werden pflegtel, wogegen Menander bei Clem. Alex. Paedag. III. 2 eifert:

> νῦν ở' ἔρπ' ἀπ' οἴχων τῶνδε· τὴν γυναῖχα γάρ τὴν σώφρον' οὐ δεῖ τὰς τρίγας ξανθάς ποιεῖν.

Wenn daher Plutarch. Amat. 25 das φάρμαχον, ῷ τὴν χόμην Charikles III.

αί γυναίχες εναλειφόμεναι ποιούσι γρυσοειδή πυβράν, erwähnt, so darf man nicht glauben, dass das nur später römischer Gebrauch sei. Am ausführlichsten spricht davon der Misogyn bei Lucian. Amor. 40: αί μεν γαρ φαρμάχοις έρυθαίνειν δυναμένοις πρός ήλίου μεσημβρίαν τούς πλοχάμους ίσα ταῖς τῶν έρίων γροιαίς ξανθώ μεταβάπτουσιν άνθει την ίδίαν κατακρίνουσαι φύσιν όπόσαις δὲ ἀρχεῖν ἡ μέλαινα γαίτη νομίζεται, τὸν τῶν γεγαμηχότων πλοῦτον ἀναλίσχουσιν δλην Αραβίαν σγεδον έχ των τριγων αποπνέουσαι. Ueberhaupt wurden beide Farben künstlich hervorgebracht. Poll. II. 35: xal έψήσασθαι δε την κόμην το καταγρώσαι έλεγον και την κόμην ηψήσατο. καί εφθήν την κόμην ξανθίζεται και μελαίνεσθαι την κόμην και μέλασμα το της κόμης βάμμα. Und das thaten nicht bloss Frauen, sondern auch Männer, namentlich wohl, um das Grauwerden der Haare nicht bemerken zu lassen. Aelian, Var. Hist. VII. 20: ανήρ είς Λακεδαίμονα αφίκετο Κεῖος γέρων ήδη ῶν τὰ μὲν ἄλλα ἀλαζών, ἦδεῖτο δὲ ἐπὶ τῷ γήρα καὶ διὰ ταῦτα την τρίγα πολιάν οδσαν έπειρατο βαφη άφανίζειν. So erzählt Plutarch Apophth. reg. 23, p. 178 von Philipp dem Makedonier: των δε Άντιπάτρου φίλων τινά κατατάξας είς τούς δικαστάς, είτα τον πώγωνα βαπτόμενον αίσθανόμενος και την χεφαλήν, ανέστησε: aber desselben Kunstgriffes bediente sich auch Demetrios Phalereus nach Duris bei Athen. XII, p. 542, την τρίγα την έπι της κεφαλής ξανθιζόμενος. Vgl. Dionys. Halic. VII. 9 χομᾶν τε γὰρ τοὺς ἄρρενας ωσπερ τὰς παρθένους ἐχέλευσε (der Tyrann Aristodemos von Kyme) ξανθιζομένους καὶ βοστρυγιζομένους.

[Auch die in Aegypten von uralter Zeit her gebräuchliche (Wilkinson Manners and Customs 1837, III, p. 355) und zur persischen Königstracht gehörende (Xenoph. Cyrop. I. 3. 2.) Perücke, περιθετή, προχόμον, φενάχη, πηνήχη, έντρεχον, wird in Bezug auf Frauen und Männer erwähnt. Aelian. Var. hist. I. 26. Aristoph. Thesmoph. 258. Aristot. Oec. II. 14. Athen. XII, p. 523. Polyb. III. 78. Polyān.

V. 42. Lucian. Dial. meretr. V. 3; XI. 4; XII. 5. Poll. II. 130; VII. 95; X. 170. Suid. s. πηνίκη. Hesych. II, p. 111.] Das Salben des Haares war sehr gebräuchlich, und wer auch dergleichen Wohlgerüche, von denen Lucian spricht, verschmähte, der wandte doch das reine Oel an, um das Wachsthum der Haare zu befördern und ihnen Geschmeidigkeit zu geben. Daher sagt Plutarch. Praec. coniug. 29: ἡ φοβουμένη γελάσαι πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ πρᾶξαί τι, ἵνα μὴ φανἢ θρασεῖα καὶ ἀκόλαστος, οὐδὲν διαφέρει τῆς ἵνα μὴ δοκῆ μυρίζεσθαι τὴν κεφαλὴν μηδὲ ἀλειφομένης: denn ἀλείφεσθαι gilt eben von dem blossen Oele, das man als dem Haare sehr zuträglich betrachtete. Plato Protag. p. 384: ἐπεὶ καὶ τὸ ἔλαιον τοῖς μὲν φυτοῖς ἄπασίν ἐστι πάγκακον καὶ ταῖς θριξὶ πολεμιώτατον ταῖς τῶν ἄλλων ζώσιν, πλὴν ταῖς τοῦ ἀνθρώπου.

# EXCURS ZUR ZWÖLFTEN SCENE.

#### DIE FRAUEN.

Ueber das Verhältniss des weiblichen Geschlechts zu dem männlichen, über die Geltung der griechischen Frauen in den Augen der Männer und ihre Stellung im häuslichen Kreise sind die verschiedensten Ansichten ausgesprochen worden. Während die meisten Gelehrten, welche diese Frage anregten, das ganze Geschlecht als in den Augen der Männer verachtet, sein Leben als eine Art von Sklaverei, die Gynäkonitis als einen Gewahrsam ähnlich dem türkischen Harem, in dem die Frauen »auf gut orientalisch« behandelt worden seien, geschildert haben, hat es auch andere gegeben, welche für die historische Emancipation der Griechinnen lebhaft Partei nahmen. Zu den ersteren gehören insbesondere de Pauw Recherches sur les Grecs t. I. p. 88 ff. 146 ff., Meiners Gesch. d. weibl. Geschl. Th. I, S. 315 ff. und anderwärts, Böttiger in den Schriften über die Theaterfrage und Vasengem. H. I, S. 145, Tholuck in Neander's Denkwürdigkeiten Th. I; zu den letzteren vor Allen Jacobs Verm. Schriften Th. IV. S. 159-307, wo namentlich Tholuck's Aufsatz, welcher überhaupt eine Herabsetzung der vorchristlichen Zeit beabsichtigt, mit um so gerechterer Schärfe angegriffen ist, als er nur die von de Pauw und Meiners vorgetragenen Ungereimtheiten nachspricht. Die Wahrheit scheint inzwischen auf keiner von beiden Seiten getroffen zu sein: so offenbare Uebertreibungen auch

die Schriften der ersteren enthalten, so ist doch Jacobs gleichfalls in seiner Ehrenrettung viel zu weit gegangen und scheint dieses Mal ohne die zur Begründung eines sicheren Urtheils unenthehrliche Uebersicht des in den alten Schriftstellern sich darbietenden Materials, hauptsächlich auf die früheren Verhältnisse im heroischen Zeitalter sich stützend. den griechischen Frauen eine Stellung angewiesen zu haben, die sie gewiss im Allgemeinen nie hatten. Der früheren Ansicht schliesst sich daher wiederum, wiewohl mildernd, an Limburg-Brouwer Hist. de la civilisation des Grecs t. IV. p. 80 ff. 195 ff., und verkennen lässt es sich allerdings nicht, dass bei aller Uebertreibung, wenn von der geschichtlichen Zeit die Rede sein soll, die Wahrheit mehr auf dieser Seite ist. [Nicht anders urtheilen im Ganzen Wachsmuth Hellen. Alterth. B. II, S. 384 ff. Bernhardy Griech. Literat. B. I. S. 48 ff. K. F. Hermann Griech. Privatalt. 8. 10 und zu Charikles B. III. S. 251 ff. Schömann Griech. Alterth. B. I, S. 543 ff. mit dem mildernden Zusatze im Anhange S. 587. L. Wiese über die Stellung der Frauen im Alterthume und in der christl. Zeit. 1854 und R. Lallier de la condition de la femme dans la famille athénienne au V. et au VI. siècle. Paris. 1875. Eine günstigere, idealistisch gefärbte Schilderung hat, namentlich gestützt auf die Tragiker, von der Stellung des weiblichen Geschlechts entworfen E. von Lasaulx zur Geschichte und Philosophie der Ehe bei den Griechen in Abhandl. der Bayr. Akad. 1851. Phil. Cl. B. VII. Abth. 1 und dieselbe Ansicht vertritt Mähly die Frauen des griech. Alterthums. Basel, 1858. Die Schriften J. Baissac les femmes dans les temps anciens. Leipzig, 1867 und Clarisse Bader la femme grecque. 2 vols. Paris, 1872 habe ich nicht einsehen können.]

Denn das lässt sich nicht leugnen, dass die Frauen in den homerischen Schilderungen eine würdigere Stelle im Hause

einnehmen, als in der sogenannten historischen Zeit, weshalb sie auch ganz für sich haben behandelt werden können; wie namentlich von Lenz Gesch. d. Weiber im heroischen Zeitalter, Hannov. 1790. 8; Helbig die sittl. Zustände d. griech. Heldenalters, Lpz. 1839, 8, S. 73-96; vgl. auch Nägelsbach homer. Theol. S. 216-226: Friedreich Realien in Iliade und Odvssee S. 196-214: IJ. L. Hoffmann die homer. Frauen im Album d. liter. Vereins in Nürnberg. 1854. S. 3 ff.; Fr. R. Camboulin Étude sur les femmes d'Homère. Toulouse, 1854; C. de Sault les femmes Grecques au temps d'Homère in Revue Germanique T. XXV; Mahaffy Social life in Grece from Homer to Menander. London, 1874: Blume das Ideal des Helden u. des Weibes bei Homer mit Rücksicht auf das deutsche Alterthum. Wien, 1874.] Eine Darstellung dieser Zustände gehört aber zur Aufgabe unseres Buches nicht. Jene Zeit ist in vieler Hinsicht eine völlig in sich abgeschlossene und Jeder kann sich leicht ans der einzigen Quelle eine Vorstellung davon abstrahiren; wodurch aber diese Veränderung herbeigeführt worden sei, lässt sich durchaus nicht beantworten, da uns über den dazwischen liegenden Zeitraum von mehreren Jahrhunderten, in dem offenbar eine ganz neue Gestaltung des griechischen Lebens erfolgte, fast alle sicheren Nachrichten fehlen. Erscheint doch mit einem Male, unerwartet und unerklärbar, die Homer ganz fremde Verirrung zur Knabenliebe; hat sich doch das Verhältniss so umgekehrt, dass, während bei Homer der Mann den Eltern die Braut gleichsam abkauft (Aristot. de republ. II. 8, p. 1268), nunmehr der Vater der Tochter eine Mitgift bestimmt, als bedürfe es deren, um sie an den Mann zu bringen. Ueber diese auffallenden Erscheinungen geht man hinweg und will es gleichwohl unerklärlich finden, dass späterhin die Achtung der Frauen geringer, das eheliche Verhältniss ein weniger zartes und liebevolles, die Freiheit des weiblichen

Geschlechts beschränkter gewesen sei! [Mahaffy und Blume haben a. a. O. behauptet, dass Frauentugend im homerischen Zeitalter keinen hohen Werth gehabt habe, weil auf Helena's Geschick ihr früheres Benehmen keinen Einfluss gehabt habe und Merelaos mit arger Gleichgiltigkeit von der Aufführung seiner Fran spreche. Dabei ist übersehen, dass die Verführung der Helena nur als eine von Aphrodite bewerkstelligte Verblendung hingestellt wird (Odyss. XXIII. 218. Il. III. 164 und 399), ebenso wie der Dichter die Schuld Klytämnestra's dem dunklen Loose des Tantalidengeschlechtes und der Geschicklichkeit des Verführers Aegisthos zuschreibt: Odyss. III. 265 ff. Ebensowenig kann aber auch der Rath des betrogenen Ehemannes Agamemnon Od. XI. 441 ff. benutzt werden, um die Stellung der Frauen zu verdächtigen. Freilich wissen wir über die Behandlung der Weiber der unteren Stände in jener Zeit soviel als nichts. Dass der Vater seine Tochter gleichsam verkauft, entspricht der uralten, auch bei den Hebräern und Germanen herrschenden, patriarchalischen Ansicht, dass die Töchter ein werthvoller Besitz für den Hausstand seien, für den eine Entschädigung gewährt werden müsse; denn die Sitte und ihre spätere Aenderung von dem ungleichen Zahlverhältnisse der beiden Geschlechter abzuleiten, wie Nitsch zur Odyssee Th. I, S. 51 gethan hat, ist unstatthaft, weil nicht nachweisbar. Ausserdem darf man auch nicht übersehen, dass bereits bei Homer die Mitgift der Töchter als etwas Gewöhnliches vorkommt. Od. I. 277; II. 196. Il. VI. 394; IX. 144. Aus Od. II. 132 ergiebt sich ja sogar, dass das Heirathsgut im Falle der Scheidung an den Vater zurückerstattet werden musste. Man darf also von vorn herein die Entstehung der Mitgift nicht so ansehen, als habe die Tochter derselben bedurft, um nur an den Mann gebracht zu werden. Sehr richtig meint Schömann B. I. S. 588, es sei die Sitte aus dem Gefühl entstanden, dass es ein Unrecht sei, den Töchtern keinen Theil des elterlichen Vermögens zu-

kommen zu lassen. Ausserdem bildete ja auch die Mitgift für den Ehemann, der nur Nutzniesser derselben war, einen Hinderungsgrund in Betreff allzu voreiliger Scheidung (vgl. Isaeus de Pyrrhi hered. §. 36). Der ganze Umschlag hatte seinen Hauptgrund sicher in politischen Veränderungen. namentlich in dem Aufkommen der Demokratie. Dem je mehr der Einzelne sich als integrirendes Glied des Staates fühlen lernte, je mehr aber auch der Staat vollständige Unterordnung, ja ein Aufgehen des Bürgers im Zwecke des Ganzen forderte, wurde auch die Oeffentlichkeit die Heimat des Mannes, erselbst mehr und mehr dem Familienleben entfremdet, die Frau aber in den Hintergrund geschoben und von den Fortschritten der Kultur wenig berührt (Vgl. Xenoph. Oecon. VII. 30: τη μέν γάρ γυναικί κάλλιον ένδον μένειν ή θυραυλείν, τῷ δὲ ανδρί αίσγιον ένδον μένειν ή των έξω επιμελείσθαι). Endlich hat bereits K. F. Hermann zu Charikles B. III, S. 255 und in Privatalterth. §. 10, n. 4 darauf hingewiesen, dass in Bezug auf die Ausschliessung der Weiber von den öffentlichen Angelegenheiten die Grundsätze der homerischen und der späteren Zeit vollkommen sich glichen. Denn wie Od. I. 356 Telemach zu seiner Mutter spricht:

> άλλ' εἰς οἴχον ἰοῦσα τὰ σαύτης ἔργα χόμιζε ἱστόν τ' ἡλαχάτην τε, χαὶ ἀμφιπόλοισι χέλευε ἔργον ἐποίχεσθαι· μῦθος δ' ἄνδρεσσι μελήσει,

(und wer diese von Aristarch athetierten Verse verwirft, vergleiche die ganz ähnliche Mahnung XXI. 350 u. Il. VI. 490), so heisst es Aeschyl. Sept. 183:

μέλει γάρ ἀνδρί, μη γυνη βουλευέτω τἄξοθεν ἔνδον δ' οὔσα μη βλάβην τίθει,

Soph. Aj. 293: γύναι, γυναιξί κόσμον κόσμον ή στηή φέρει, Eurip. Heracl. 476:

γυναιχὶ γὰρ σιγή τε χαὶ τὸ σωφρονεῖν χάλλιστον, εἴσω & ήσυγον μένειν δόμων,

### wozu vortrefflich passt Aristoph. Lysistr. 513:

τί βεβούλευται περὶ τῶν σπονδῶν ἐν τῇ στήλη παραγράφαι ἐν τῷ δήμφ τήμερον ὑμῖν; τί δὰ σοὶ ταῦτ'; ἢ δ' δς ἄν ἀνήρ· οὐ στήσει; κὰγὼ 'σίγων,

#### und 518:

εἶτ' ἡρόμεθ' ἄν· πῶς ταῦτ' ἄνερ διαπράττεσθ' ὧδ' ἀνοήτως; δ δὲ μ' εὐθὺς ὑποβλέψας ἄν ἔφασχ', εὶ μὴ τὸν στήμονα νήσω, ὀτοτύξεσθαι μαχρὰ τὴν χεφαλήν πόλεμος δ' ἄνδρεσσι μελήσει.]

Was aber die historische Zeit anlangt und namentlich die, in welcher die reichhaltigste und vielseitigste Literatur das hellste Licht über das griechische Leben verbreitet, so ist es unleugbar, dass in dieser Zeit und gerade in dem Mittelpunkte der Civilisation die Franen durchaus als ein untergeordnetes, von der Natur im Vergleiche zu dem Manne den Fähigkeiten des Geistes wie des Herzens nach vernachlässigtes Geschlecht, untächtig zum öffentlichen Leben, leicht zum Bösen sich hinneigend und in der Hauptsache nur der Fortpflanzung des Geschlechts, auch wohl der Sinnlichkeit und anderen Zwecken des Mannes dienend angesehen wurden. -Um diese Behauptung zu rechtfertigen, muss man sich freilich nicht auf den durch seine beständigen Invectiven gegen die Weiber schon im Alterthume berüchtigten Euripides oder die Klagen geplagter Ehemänner bei den Komikern berufen; denn allerdings kann man, wie Jacobs dagegen bemerkt, diesen auch eine Menge Lobsprüche auf das häusliche Wirken rechtschaffener Frauen entgegensetzen; allein ganz darf man sie doch auch nicht ignoriren. - Wenn freilich Eurip. Hippol. 615 den Hippolytos zum Zeus sprechen lässt:

εὶ γὰρ βροτεῖον ἤθελες σπεῖραι γένος,
οὐχ ἐχ γυναιχῶν χρῆν παρασχέσθαι τόδε·
ἀλλ' ἀντιθέντας σοῖσιν ἐν ναοῖς βροτούς
ἢ χρυσὸν ἢ σίδηρον ἢ χαλχοῦ βάρος
παίδων πρίασθαι σπέρμα τοῦ τιμήματος

τῆς ἀξίας ἔχαστον, ἐν δὲ δώμασιν ναίειν ἐλευθέροισι θηλειῶν ἄτερ,

und also so weit geht, das ganze Frauengeschlecht hinwegzuwünschen, während die Knaben unmittelbar von den Göttern gekauft werden sollen; so ist dies eben eine jener rhetorischen Uebertreibungen, die bei einem überall nach Effekt haschenden Dichter nicht befremden dürfen, zumal da seine Weiberhasserei sich nicht über die Tragödie hinaus erstreckte, wenn es wahr ist, was Athen. XIII. 5, p. 557 nach Hieronymos erzählt: εἰπόντος Σοφοκλεῖ τινος, δτι μισογύνης ἐστὶν Ευρεπίδης, ἔν γε ταῖς τραγωδίαις, ἔφη ὁ Σοφοκλῆς ἐπεὶ ἔν γε τῆ κλίνη φιλογύνης: und wenn der παίδων ἐραστής bei Lucian. Amor. 38 diesen Einfall des Dichters preist, so ist dies der Rolle, die ihm Lucian zuertheilt, ganz angemessen, beweist aber nichts für die allgemeine Gesinnung. Nicht mehr wird für den Ausdruck derselben gelten können, was Hipponax bei Stob. Serm. LXVIII. 8 sagt:

δύ' ήμέραι γυναιχός είσιν ήδισται· δταν γάμη τις χάχφέρη τεθνηχυΐαν,

so viel sich auch ähnliche Aeusserungen beibringen liessen, s. z. B. Plaut. Asin. I. 1. 30, V. 2. 55, Mil. III. 1. 91 ff., Achill. Tat. I. 7. Was aber Eurip. Iphig. Aul. 1373 der Iphigeneia in den Mund legt:

είς γ' ανήρ χρείσσων γυναιχών μυρίων,

das ist, wenn man nicht etwa ein arithmetisches Exempel daraus machen will, in der That die tief eingewurzelte Ansicht des griechischen Alterthums, und wenn Menand. bei Stob. LXXII. 2 nach einem langen Sermon über das, worauf ein Heirathslustiger zu sehen habe, endlich sagt:

ανάγκη γὰρ γυναῖκ' εἶναι κακόν,
 ἀλλ' εὐτυχής ἐσθ' ὁ μετριώτατον λαβών,

so liegt diesen Worten ebenfalls die Gewohnheit zu Grunde,

das Weib als ein für das Bestehen des Hauses nothwendiges Uebel zu betrachten, wonach es weniger auffällig sein wird, wenn es bei Lucian. a. a. O. heisst: ἄχρι τέχνων γυναῖχες ἀριθμὸς ἔστωσαν.

Aehnliche Stellen liessen sich in grosser Zahl beibringen. Die Tragödien und Komödien und andere Schriften sind voll davon; allein es bedarf ihrer nicht, da Stimmen, die viel gewichtiger in die Wagschale fallen, Stimmen der denkendsten, freisinnigsten und über das Gemeine hoch erhabenen Philosophen sich natürlich zwar ohne jene bitter verächtliche Geringschätzung oder jenes komische Wehegeschrei, aber doch dahin erklärt haben, dass die Natur selbst dem Weibe seinen Platz tief unter dem Manne angewiesen habe. - Zwar bezeichnet die philosophische Ansicht die Gleichstellung des Weibes mit dem Sklaven als unhellenisch: Aristoteles sagt ansdrücklich de republ. I. 2. p. 1252: ἐν δὲ τοῖς βαρβάροις τὸ θῆλυ καὶ δοῦλον τὴν αὐτὴν ἔγει τάξιν, und c. 13, p. 1260: άλλον γάρ τρόπον τὸ έλεύθερον τοῦ δούλου ἄργει καὶ τὸ ἄρρεν τοῦ θήλεος καὶ ἀνὴρ παιδός: und wenn es in einem Verse aus Euripides bei Stob. Serm. LXVII. 2 heisst:

πᾶσα γὰρ δούλη πέφυχεν ἀνδρὸς ἡ σώφρων γυνή,

so ist offenbar ein freiwilliges Unterwerfen gemeint; allein derselbe Aristoteles spricht weiterhin die völlige Unterordnung bestimmt aus cap. 5, p. 1254: ἔτι δὲ τὸ ἄρρεν προς τὸ θῆλυ φύσει τὸ μὲν κρεῖττον, τὸ δὲ χεῖρον, τὸ μὲν ἄρχον, τὸ δὸ ἀρχόμενον: und wenn man den vorhergehenden Vergleich erwägt: ἡ μὲν γὰρ ψυχὴ τοῦ σώματος ἄρχει δεσποτικὴν ἀρχήν, ὁ δὲ νοῦς τῆς δρέξεως πολιτικὴν καὶ βασιλικήν ἐν οῖς ρανερόν ἐστιν, ὅτι κατὰ φύσιν καὶ συμφέρον τὸ ἄρχεσθαι τῷ σώματι ὑπὸ τῆς ψυχῆς, καὶ τῷ παθητικῷ μορίῳ ὑπὸ τοῦ νοῦ καὶ τοῦ μορίου τοῦ λόγον ἔχοντος, τὸ δὸ ἐξ ἴσου ἢ ἀνάπαλιν βλαβερὸν πᾶσιν, so ergiebt sich daraus sehr gut der Abstand, den er zwischen Mann und Weib annimmt. Vgl. Hist. anim.

IX. 1; Magn. Mor. I. 34. Und darin stimmt ihm auch Plato bei, der bei aller Milde und Billigkeit Leg. VI. p. 781 sagt: λαθραιότερον μαλλον και επικλοπώτερον έφυ το θηλυ, und gleich darauf, die Frauen müssten um so mehr gezügelt werden, δοφ ή θήλεια φύσις έστι πρός αρετήν γείρων τῆς τῶν αδόένων, womit Aristot. de republ. II. 9. p. 1270 und Probl. XXIX. 11: διὰ τί δεινότερον γυναϊκα ἀποκτείναι ή ἄνδρα, χαίτοι βέλτιον τὸ ἄρρεν τοῦ θήλεος φύσει: und endlich noch der fast gleichlautende Ausspruch des Demokritos bei Stob. Serm. LXXIII. 62: γυνή πολλά ανδρός δξυτέρη πρός χαχοφραδμοσύνην, zu vergleichen ist. Dies ist in der That die herrschende Ansicht. Eine höhere Würde des Weibes kennt jene Zeit nicht, und daher ist auch die ganze doerf, deren ein Weib für fähig gehalten wird, von der eines treuen Sklaven nicht sehr verschieden. Oder sagt das nicht mit deutlichen Worten Plato's Meno p. 71: εὶ δὲ βούλει, γυναικός άρετην ου χαλεπον διελθείν, δτι δεί αυτην την οικίαν εδ ολεῖν σώζουσάν τε τὰ ἔνδον καὶ κατήκοον οὖσαν τοῦ ἀνδρός?

Damit soll keineswegs geleugnet werden, dass in vielen Fällen die Tugenden einer Frau ein innigeres Verhältniss zum Manne zur Folge haben und dass im griechischen Hause auch wahres Familienglück wohnen konnte, eben so wenig als dass gar oft der Charakter der Frau oder ein bedeutendes eingebrachtes Vermögen der Frau die Herrschaft im Hause zuwenden mochte; allein die allgemeine Ansicht blieb immer die oben aufgestellte. Das Leben der Frauen und ihr Wirken wurde ausser ihrem nächsten Kreise kaum beachtet, und wenn dann und wann einem ausgezeichneten Beispiele weiblicher σωφροσύνη eine öffentliche Anerkennung zu Theil wurde, wie von Phokion's Frau erzählt wird (Plutarch. Phoc. 19). so ist dabei nicht zu übersehen, dass die Huldigung doch hauptsächlich dem Manne galt. Höchstens bei dem dorischen Stamme, wo das weibliche Geschlecht eine viel grössere, von Aristoteles streng gemissbilligte Freiheit genoss, als bei dem ionischattischen, und namentlich in Sparta, wo Lykurg's Versuch, die Weiber unter ein strengeres Gesetz zu fügen, gescheitert sein sollte (Aristot. de republ. II. 9; vgl. Plutarch. Lyc. 14, Agis 7), mag das Verhältniss etwas anders gewesen sein; allein gerade dort hatte das Weib hauptsächlich nur einen physischen Werth, wovon weiterhin die Rede sein wird, so dass die Freiheit, welche dort ja die Jungfrauen noch in ausgedehnterem Maasse, als die Verheiratheten, genossen (Müller Dorier Th. II, S. 261; vgl. oben B. II, S. 224) vielmehr der mütterlichen Bestimmung, als der sittlichen Achtung des Geschlechts galt; und Aelian's Nachricht V. Hist. XII. 34: Παυσανίας μὲν γὰρ ἤρα τῆς αὐτοῦ γυναιχός, ist so seltsam nicht, als es auf den ersten Blick scheinen kann.

Mit dieser geringen Geltung des Weibes stimmt auch sehr wohl überein die gänzliche Entziehung der juristischen Selbständigkeit, in Folge deren es wenigstens in Athen lebenslänglich als unmündig betrachtet wurde. Es geschieht der Frauen in Bezug auf Recht und öffentliche Angelegenheiten überhaupt nicht viel Erwähnung (Thucyd. II. 45; vgl. Plutarch. Mul. virt. 1); aber die wenigen Nachrichten reichen hin, um daraus zu schliessen, wie das Gesetz selbst sie betrachtete. Vgl. Euripides Suppl. 40:

πάντα γὰρ δι' ἀρσένων
 γυναιξὶ πράττειν εἰκός, αἴτινες σοφαί.

War es ja doch gesetzliche Bestimmung, dass Alles, was ein Mann auf Rath oder Bitten eines Weibes gethan habe, ungiltig sein solle: Demosth. in Olymp. §. 56: καὶ ἄκυρά γε ταῦτα πάντα ἐνομοθέτησεν είναι Σόλων, δ τι ἄν τις γυναικὶ πειθόμενος πράττη, ἄλλως τε καὶ τοιαύτη (πόρνη). [Den Grund giebt an Plut. Sol. 21: εὖ πάνυ καὶ προσηκόντως τὸ πεισθηναι παρὰ τὸ βέλτιστον οὐδὲν ἡγούμενος τοῦ βιασθῆναι διαφέρειν, ἀλλὶ εἰς ταὐτὸ τὴν ἀπάτην τῆ ἀνάγκη καὶ τῷ πόνῳ τὴν ἡδονὴν θέμενος, ὡς οὐγ ἦττον ἐκστῆσαι λογισμὸν ἀνθρώπου

δυναμένων. Es bezog sich also die Bestimmung vorzüglich auf Schenkungen und Versprechungen, die man für Erpressungen ansah. Vergl. Demosth. in Steph. II. §. 16. Ausserdem wurde ja nie eine weibliche Person mündig, sondern hatte zum χύριος als Jungfrau den Vater oder sonstige Blutsverwandte, als Frau den Mann, als Wittwe wieder einen der nächsten Angehörigen oder selbst erwachsene Söhne. Schömann att. Proc. S. 455. Hermann Privatalt. S. 57. n. 3ff. Alb. Dejardins de la condition de la femme dans le droit civil des Athéniens. Paris, 1865. Télfi Corp. jur. Att. n. 1364 ff.] Dass sie kein bedeutenderes Geschäft. Kauf oder dergleichen für sich abschliessen durften, bezeugt Isaeus de Aristarch. her. §. 10: δ γὰο νόμος διαδρήδην χωλύει, παιδί μη έξειναι συμβάλλειν μηδέ γυναιχί πέρα μεδίμνων xρεθων: und es ist nur ein Zugeständniss, das Plato den Frauen nach seiner eigenen Idee macht, wenn er Leg. XI. p. 937 sagt: γυναικί δ' έξέστω έλευθέρα μαρτυρείν και συνηγορείν, εὰν ὑπερ τετταράχοντα ἔτη ἢ γεγονοία, καὶ δίκην λαγγάνειν, έὰν ἄνανδρος ή. ζωντος δὲ ἀνδρὸς ἐξέστω μαρτυρήσαι μόνον.

Dieser Zurücksetzung der Frauen entsprach auch die Weise, wie von Jugend auf für ihre Bildung gesorgt wurde. Wie schon gesagt, gab es keine Unterrichtsanstalten für Mädchen, noch weniger etwa Privatlehrer, die sie im Hause unterrichtet hätten. Ihre ganze Erziehung war den Müttern und Wärterinnen überlassen, die ihnen allerdings wohl auch einen nothdürftigen Unterricht in den γράμμασι gaben, hauptsächlich jedoch sie das lehrten, was vorzugsweise als Beruf des Weibes galt, die weiblichen Arbeiten, wie Spinnen und Weben. Vgl. Morgenstern de Plat. Republ. p. 219. [Vgl. Schömann Gr. Alterth. B. I, S. 543. Ueber das spätere Vorkommen von Mädchenschulen Charikles B. II, S. 54.] Allerdings gilt dies namentlich von Athen; wie es in anderen Staaten war, ist nicht bekannt; vermuthlich aber war es daselbst, mit Aus-

nahme von Sparta, wo indessen die wissenschaftliche Bildung überall nicht in Betracht kommt, nicht anders. Daher mag es denn auch wissenschaftlich gebildete Frauen oder gar gelehrte sehr selten gegeben haben (die wohl zu unterscheidenden Hetären ausgenommen), und die Worte des Hippolytos bei Eurip. v. 635:

σοφήν δὲ μισῶ: μή γὰρ ἔν γ' ἐμοῖς δόμοις εἔη φρονοῦσα πλεῖον ἢ γυναῖχα χρή,

können kaum durch solche Erfahrung hervorgerufen sein, wie das bei den Römern oft der Fall ist, Hor. Epod. VIII. 15, Juven. VI. 434 ff., Mart. II. 90. [Das Gesagte gilt namentlich von Attika und von dessen besserer Zeit und wenn Plat. Phaedr. p. 235 gesagt hat: παλαιοί γὰρ καὶ σοφοί ἄνδρες τε καλ γυναίχες περλ αὐτῶν εἰρηκότες καλ γεγραφότες ἐξελέγξουσί us, so wird er an Pythagoreerinnen oder äolische Weiber gedacht haben. Vgl. H. Köchly Acad. Vorträge und Reden. 1859. S. 152 ff.] Ueberdies fehlte ihnen das wesentlichste Förderungsmittel weiblicher Bildung, der Umgang mit Männern. fast ganz. Nicht nur mit Fremden, sondern auch mit den nächsten Verwandten, ja selbst dem Gatten und Vater war er gering, da erstlich des Mannes Aufenthalt weit mehr ausser dem Hause als in demselben war, und zweitens im Hause selbst beide von einander getrennte Räume bewohnten. Denn es war durchaus, wie Herodot. V. 18 sagt, Grundsatz: xeywρίσθαι ἄνδρας γυναιχῶν, ein Grundsatz, den auch Plato Leg. VII, p. 806, wo er Syssitien der Weiber einführen will, fest-Stellen, wie Orat. in Neaer. §. 110, womit man Aeschin. in Timarch. §. 187 [und Aristoph. Lysistr. 513] vergleichen kann, setzen allerdings einen vertraulicheren Umgang voraus; allein wenn auch solche Fragen der Neugierde in den Stunden des Frühstücks und des Mahls gethan werden mochten, so lässt sich daraus nicht auf eine bildende und belehrende Unterhaltung schliessen.

So war denn die Gynäkonitis (welchen Theil des Hauses sie ausmachte, ist in dem Excurse zu Scene III erörtert worden) zwar nicht ein Kerker, auch nicht ein jederzeit verschlossener Harem, aber doch der enge Raum, welcher der Hauptsache nach dem weiblichen Personale des Hauses für die Lebenszeit zum Aufenthalte angewiesen war, und mit Recht nennt daher die Frauen Plato Leg. VI, p. 781 γένος είθισμένον δεδυχὸς καὶ σκοτεινὸν ζῆν. — Vorzüglich gilt dies von den Jungfrauen, welche bis zur Verheirathung in der grössten Eingezogenheit lebten, ja man möchte sagen, ganz eigentlich unter Schloss und Riegel gehalten wurden. Und in der That werden sie von Callim. bei Hephaest. de metris p. 66 κατάχλειστοι, von Aristaenet II. 5 aus demselben Grunde θαλαμευόμεναι und φρουρούμεναι genannt, und in dem Lehrgedichte des Phokylides v. 203 wird der Rath gegeben:

παρθενιχήν δε φύλασσε πολυχλείστοις θαλάμοισι μηδέ μιν ἄχρι γάμων πρὸ δόμων ὸφθῆναι ἐάσης.

Darum antwortet anch Klytämnestra auf den Einwurf des Agamemnon, dass die Töchter daheim nicht allein bleiben dürften, bei Eurip. Iphig. Aulid. 728:

δχυροίσι παρθενώσι φρουρούνται χαλώς,

und es ist wohl nicht ohne Grund, dass Sophokles, gleichsam einem Vorwurfe vorbeugend, den Oedipus zu seinen durch Pietät ganz aus den Schranken des jungfräulichen Lebens getriebenen Töchtern sagen lässt, Oedip. Col. 342:

σφῷν ở, ῷ τέχν, οὺς μὲν εἰχὸς ἦν πονεῖν τάδε χατ' οἴχον οἰχουροῦσιν ὥστε παρθένοι, σφὼ ở' ἀντ' ἐχείνων τὰμὰ δυστήνου χαχά ὑπερπονεῖτον χ. τ. λ.

[Auch bei Soph. Electr. 516 sagt Klytämnestra zu Elektra:

άνειμένη μέν, ὡς ἔοιχας, αδ στρέφει·
οὸ γὰρ πάρεστ' Αξγισθος, δς σ' ἐπεῖχ' ἀεί
μή τοι θυραίαν γ' οδσαν αλσχύνειν φίλους.

Vergl. Antig. 579 und ebenso Philo de legg. spec. υ. 803: θηλείαις δε οίχουρεῖν καὶ ένδον μονή, παρθένοις μέν είσω κλισιάδων, την μεσαύλιον δρον ποιουμέναις, τελείαις δ' ήδη γυναιξί την αύλειον. Darum heisst es bei Xenoph. Oecon. 7. 5: χόρη έζη δπὸ πολλῆς ἐπιμελείας, δπως ἐλάγιστα μέν δύοιτο, έλάγιστα δε άχούσοιτο, ελάγιστα δε ξροιτο. Es wird daher bei der Jungfran überhaupt wenig Verstand vorausgesetzt. Aeschyl. Agam. 284: παιδὸς νέας ὡς, κάρτ' έμωμήσω φρένας. Vgl. Eurip. Hippol. 429] und Böttiger Aldobrand. Hochzeit S. 180. Aus dem Dunkel ihres παρθενών (έν σχιᾶ τεθραμμέναι, Lucian, Abdic, 28: vgl. Plut. Lyc. 14) traten sie nur bei besonderen Gelegenheiten. etwa zur Schau eines Festaufzuges oder zur Theilnahme an demselben, hervor, und gewöhnlich sind das die Gelegenheiten, bei denen sich eine Neigung zum männlichen Geschlechte entspann, wie das zuweilen von den Komikern benutzt wird. [Hauptstelle ist Arist. Lysistr. 641:

έπτα μὲν ἔτη γεγῶσ' εὐθὺς ἡρρηφόρουν.
εἶτ' ἀλετρὶς ἢ δεκέτις οὖσα τάρχηγέτι·
κἄτ' ἔχουσα τὸν κροκωτὸν ἄρκτος ἢ βραυρωνίοις·
κὰκανηφόρουν ποτ' οὖσα παῖς καλὴ 'χουσ'
ἰσχάδων δρμαθόν.

Vgl. Acharn. 251. Ueber die Begegnung der Geschlechter bei Festen: Plaut. Aulul. IV. 10. 64; Cistell. I. 1. 91; Terent. Adelphi u. Hecyra; Cicer. de legg. II. 14; Meineke Com. graec. fragm. IV, p. 192; Theocr. Id. II. 66 ff. Alciphr. Ep. III. 1; Xenoph. Eph. I. 3; Long. Past. II. 2; Plut. Amat. Narr. 1. Auch die Leichenbegängnisse boten solche Gelegenheit: Terent. Andr. I. 1. 90; Lys. de caed. Eratosth. §. 8. Doch kamen auch Begegnungen auf der Strasse vor: Plut. Apophth. Reg. et Imp. unter Peisistratos 3: ἐπεὶ δὲ θρασύβουλος ἐρῶν αὐτοῦ τῆς θυγατρὸς ἐφίλησεν ἀπαντήσας κ. τ. λ.] Unerhört aber wäre es, dass in einer Komödie eine παρθένος ἐλευθέρα irgend Charikles III.

einen Antheil an der Handlung hätte. In keinem der durch die Römer uns erhaltenen Stücke findet sich ein Beispiel der Art, den Persa des Plautus ausgenommen, wo aber das Auftreten der Tochter des Parasiten hinlänglich durch den Schwank des Vaters motivirt ist, der sie zum Scheine wie eine Sklavin verkaufen will. Nur in der Tragödie konnte es unbedenklich geschehen, wenn auch Eurip. Or. 108 sagt:

ές δχλον Ερπειν παρθένοισιν οὐ χαλόν:

aber dieser Stoff war durchaus dem epischen Kreise entnommen, und in jener Zeit, wie wir sie aus Homer kennen, lebten die Jungfrauen allerdings in mancher Hinsicht freier. S. Lens a. O. S. 64.

Mit der Verheirathung wurde dieser strenge Zwang allerdings gemildert, in der Hauptsache blieb jedoch auch die attische Frau auf die Gynäkonitis beschränkt, und wenn auch noch viel fehlte, um diese einen orientalischen Harem nennen zu können, so ist doch das nicht hinwegzuleugnen, dass kein fremder Mann sie betreten durfte; dass es der Frau, namentlich im jugendlichen Alter, nicht ziemte, ohne Wissen des Mannes das Haus zu verlassen, und dass dies überhaupt selten geschah; dass sie im Umgange sich der Hauptsache nach auf ihre Sklavinnen beschränkt sah und es dem Manne wenigstens unverwehrt war, sie einzuschliessen. Je lebhafter diese Sätze bestritten worden sind, desto nöthiger ist es, über ihre Wahrheit genaue Nachweisungen zu geben; von dem ersten jedoch wird weiterhin, wo über die Beobachtung des Anstandes ven Seiten der Männer die Rede sein muss, schicklicher zu sprechen sein. Was aber das olxoupeix oder immerwährende Hüten des Hauses anlangt, so wurde dies als die erste Pflicht der Frau durchaus betrachtet. Stellen wie Eurip. Troad. 642:

πρώτον μέν, ἔνθα κὰν προσή κὰν κὴ προσή ψόγος γυναιξίν, αὐτὸ τοῦτ' ἐφέλκεται κακῶς ἀκούειν, ἥτις οὐκ ἔνδον μένει τούτου παρεῖσα πόθον ἔμιμνον ἐν δύμοις:

oder Menand, bei Stob. Serm. LXXIV. 11:

τούς της γαμετής δρους ύπερβαίνεις, γύναι, την αδλίαν πέρας γάρ αδλιος θύρα έλευθέρα γυναικί νενόμιστ' οίκίας,

sind gewiss der Ausdruck der allgemein herrschenden Ansicht und Sitte; da man aber ihre Beweiskraft dadurch schwächen will, dass man den Euripides als μισογύνης bezeichnet, die Worte des Menander aber auf einen besonderen Fall bezieht. so bedarf es anderer Belege. Wenn die Pythagoreerin Phintys in dem Buche περί γυναικός σωφροσύνης bei Stob. LXXIV. 61 sagt: ίδια μέν ανδρός το στραταγέν, το πολιτεύεσθαι καλ δαμαγορέν : ίδια δὲ γυναικός τὸ οἰχουρὲν καὶ ἔνδον μένεν καὶ έχδέγεσθαι και θεραπεύεν τον άνδρα, so ist damit nicht bloss gemeint, dass die Frau häuslichen Sinn haben solle, was auch wir verlangen; sondern es werden weiterhin die Fälle, in denen ihr der Ausgang aus dem Hause gestattet sein soll, bestimmt bezeichnet. Wenn ferner Aristophanes von dem Zorne der Männer spricht, wenn die Frauen ohne ihr Wissen das Haus verlassen haben, Thesmoph. 790:

εί χαχόν ἐσμεν, τί γαμεῖθ' ἡμᾶς, εἴπερ άληθῶς χαχόν ἐσμεν; κάπαγορεύετε μήτ' εξελθεῖν μήτ' εκκύψασαν άλῶναι, άλλ' ούτωσι πολλή σπουδή το χαχόν βούλεσθε φυλάττειν; χάν εξέλθη το γύναιον ποι χάθ' εδρητ' αυτό θύραισιν, μανίας μαίνεσθε.

so ist in dieser Stelle nicht der mindeste Grund, eine Uebertreibung anzunehmen. Ja, er spricht sich noch bestimmter und ganz in Menander's Sinne aus, Pax 980:

> χαὶ μὴ ποίει γ' ἄπερ αί μοιγευόμεναι δρώσι γυναίχες. χαὶ γὰρ ἐχεῖναι παραχλίνασαι τῆς αὐλείας παραχύπτουσιν. χάν τις προσέγη τον νοῦν αὐταῖς, ἀναχωροῦσιν.

χάτ' ην απίη, παραχύπτουσιν.

[Vgl. Epicharmos bei Stob. Serm. LXIX, 17 mit Welcker Rhein. Mus. III. S. 419.] Darum finden wir denn auch in einem Falle, wo Angst und Sorge in jedem anderen Verhältnisse die Frauen aus den Häusern getrieben haben würden. sie nur an den Hausthüren. Es ist der Augenblick, wo die Nachricht von der Niederlage bei Chäroneia nach Athen kam: da heisst es bei Lycurg. in Leocr. §. 40: δρᾶν δ' ἢν ἐπὶ μέν τῶν θυρῶν γυναῖχας ἐλευθέρας περιφόβους, κατεπτηγυίας και πυνθανομένας, εί ζωσι, τὰς μὲν ὁπὲρ ἀνδρός, τὰς δ' ὁπὲρ πατρός, τὰς δ' ὑπὲρ ἀδελφῶν κ. τ. λ. und doch setzt der Redner noch hinzu; αναξίως αὐτῶν καὶ τῆς πόλεως δρωμένας. Ein ganz ähnliches Beispiel findet sich bei Plutarch. de gen. Socr. 33 von Theben nach dem Sturze der Fremdherrschaft: αί δὲ γυναῖχες, ὡς ἐχάστη περὶ τοῦ προσήχοντος ήχουσεν, ούχ εμμένουσαι των Βοιωτων ήθεσιν εξέτρεγον πρός άλλήλας και διεπυνθάνοντο παρά τῶν ἀπαντώντων . . . οὐδείς δὲ έχώλυεν. Endlich führt derselbe Lvc. 15 als einen Fehler der übrigen griechischen Gesetzgebungen an. den Lykurg verwarf: τὰς δὲ γυναῖχας ἐγχλεισάμενοι φρουροῦσιν. Xenoph. Oec. 7. 30. Bei bejahrteren Frauen mag der Zwang vielleicht weniger streng gewesen sein; jüngere wurden wahrscheinlich sorgfältiger gehütet. Das lässt sich aus den Worten des Hyperides schliessen bei Stob. LXXIV. 33: δεῖ τὴν έχ τῆς ολχίας ἐχπορευομένην ἐν τοιαύτη χαταστάσει εἶναι τῆς ήλικίας, ωστε τοὺς απαντωντας πυνθάνεσθαι μη τίνος έστὶ γυνή, αλλά τίνος μήτηρ: und insofern ist es wohl angemessen, dass Euripides Androm. 858 die Amme zur Hermione sprechen lässt:

> άλλ' εἴσιθ' εἴσω μηδε φαντάζου δόμων πάροιθε τῶνδε, μή τιν' αἰσχύνην λάβης πρόσθεν μελάθρων τῶνδ' δρωμένη, τέχνον.

Vgl. Heraclid. 474 und Plato Republ. IX, p. 579, der vom Tyrannen sagt: καταδεδυκώς ἐν τῆ οἰκία τὰ πολλὰ ὡς γυνὸ ζῷ. Endlich ist auch nicht zu übergehen, dass die Schild-

kröte, auf welche die Aphrodite Urania des Pheidias trat, für das Symbol des eingeschlossenen Lebens der Frauen galt. Plutarch. de Iside et Osir. 76: τῷ δὲ τῆς ᾿Αθηνᾶς (εἰκάσματι) τὸν δράκοντα Φειδίας παρέθηκε, τῷ δὲ τῆς ᾿Αφροδίτης ἐν Ἦλιδι χελώνην, ὡς τὰς μὲν παρθένους φυλακῆς δεομένας, ταῖς δὲ γαμεταῖς οἰκουρίαν καὶ σιωπὴν πρέπουσαν: vgl. Coniug. praec. 32 mit Wyttenbach p. 891 und Pausan. VI. 25. 2. Mag auch die Deutung des Symbols zweifelhaft sein, so ist es hier hinreichend, dass man es so verstand.

Was nun den Ausgang aus dem Hause anlangt, so haben von ihm allerdings die Worte des Aristophanes Lysistr. 16: γαλεπή τοι γυναιχῶν ἔξοδος, volle Geltung, wenn sie auch dort in ganz anderem Sinne gesagt sind, als Böttiger Sab. II. S. 198 ihnen unterlegt und ich selbst sie hier nehmen will. Abgesehen von der oft gar umständlichen Toilette und den häuslichen Beschäftigungen und Abhaltungen war der Ausgang der Frauen gar sehr beschränkt und erschwert. Athenaeos XII, p. 521 erzählt uns aus Phylarch, dass in Syrakus ein Gesetz bestand: την έλευθέραν μη έκπορεύεσθαι ηλίου δεδυκότος έαν μη μοιγευθησομένην, έκωλύετο δε και ημέρας έξιέναι άνευ τῶν γυναιχονόμων, ἀχολουθούσης αὐτῆ μιᾶς θεραπαινίδος. Aehnlich war das Gesetz Solon's bei Plutarch. 21: ἐπέστησε δὲ καὶ ταῖς ἐξόδοις τῶν γυναικῶν καὶ τοῖς πένθεσι καὶ ταῖς ἐορταῖς νόμον ἀπείργοντα τὸ ἄτακτον καὶ ἀκόλαστον, εξιέναι μεν ίματίων τριών μη πλέον έγουσαν χελεύσας μηδε βρωτον ή ποτον πλείονος ή οβολού φερομένην μηδε κάνητα πηγυαίου μείζονα, μηδέ νύχτωρ πορεύεσθαι πλήν άμάξη χομιζομένην λύγνου προφαίνοντος. Derselbe fügt nach Anführung des Gesetzes über die Leichenfeier hinzu: ۵ν τὰ πλείστα και τοῖς ήμετέροις νόμοις ἀπηγόρευται, und gedenkt dabei auch der Aufsicht der Gynäkonomen, zunächst in Bezug auf das letzte Gesetz. Diese γυναιχονόμοι werden nun zwar bei dem solonischen Gesetze nicht erwähnt; dass es deren aber auch in Athen gab, sieht man aus Poll. VIII. 112 und

Hesych. s. πλάτανος, wenn es gleich zweifelhaft ist, ob schon in so früher Zeit; vgl. Böckh über den Plan d. Atthis d. Philochoros S. 24, [der aber gerade nachgewiesen hat, dass die γυναιχονόμοι nicht vor dem Polizeistaate des Demetrios von Phaleron vorkommen, eine Ansicht, die F. v. Stojentin de Jul. Pollucis in publicis Atheniensium antiquitatibus enarrandis auctoritate. Vratislaviae. 1875. p. 50 ff. vergeblich angefochten hat. Vgl. die Recension von R. Schöll in Jen. Literaturz. 1876. N. 38, S. 599 und ausserdem Schömann B. I. S. 567]; und dass diese dann neben anderen Obliegenheiten (s. Athen. VI, p. 245) vorzüglich über die ¿ξοδοι der Frauen zu wachen hatten, erhellt klar aus Aristot, de republ. IV. 15, p. 1300: παιδονόμος δε και γυναικονόμος και εί τις άλλος άργων κύριός έστι τοιαύτης επιμελείας αριστοχρατικόν, δημοχρατικόν δ' ου πως γαρ οδόν τε χωλύειν έξιέναι τὰς τῶν ἀπόρων; und noch deutlicher VI. 8, p. 1328: τούτων δ' ένιαι φανερῶς είσαν οὐ δημοτιχαί τῶν ἀργῶν, οἶον γυναιχονομία καὶ παιδονομία τοῖς γὰρ dπόροις dνάγκη γρησθαι καλ γυναιξί καλ παισλν ώσπερ απολούθοις διά την αδουλίαν: [vgl. van Stegeren in Misc. phil. et paed. 1849. p. 82 ff.] Etwas Achnliches ist es, wenn Plato Leg. VI, p. 784 Frauen einsetzt, welche selbst ἐπίσχοποι der Sittlichkeit sein sollen.

Nun ist es fast unglaublich, dass auch nach dem syrakusischen Gesetze zu jedem Gange, den die Frau aus dem Hause thun wollte, die Erlaubniss des Gynäkonomen erforderlich gewesen sein sollte, und da in beiden Gesetzen des νύκτωρ πορεύεσθαι und bei Solon der ἄμαξα Ετwähnung geschieht, so scheinen sich diese Bestimmungen auf kleine Ausfüge ausserhalb des Wohnortes zu beziehen, die wohl vorkamen. Allein auch die anderen Ausgänge waren sehr beschränkt. Unter den fünf Hauptmerkmalen der weiblichen Sittsamkeit, σωφροσύνη, welche Phintys in der oben erwähnten Schrift aufzählt, nimmt die dritte Stelle das ἐχ τῶν

έξόδων τῶν ἐχ τᾶς ἰδίας οἰχίας ein. Die Veranlassungen zum Ausgehen können nach ihr sein: religiöse Handlungen oder eine Festschau oder auch der Einkauf irgend eines häuslichen Bedürfnisses. In letzterem liegt schon eine grössere Freiheit. als für gewöhnlich anzunehmen sein möchte, und um so bedeutender erscheinen die übrigen vorgeschriebenen Beschrän-Sie sagt: τὰς δὲ ἐξόδως ἐκ τᾶς ολκίας ποιεῖσθαι τας γυναϊχας τας δαμοτελέας θυηπολούσας τῷ αργαγέτα θεῷ τᾶς πόλιος ὑπὲρ αὐτᾶς καὶ τῶ ἀνδρὸς καὶ τῶ παντὸς οἴκω, έπειτα μήτε δρφνᾶς ανισταμένας μήτε έσπέρας, αλλά πλαθούσας άγορᾶς χαταφανέα γινομέναν τὰν ἔξοδον ποιεῖσθαι θεωρίας ενεχά τινος ή αγορασμῶ οἰχήω μετὰ θεραπαίνας μιᾶς ή καττὸ πλεῖστον δύο εὐχόσμως γειραγωγουμέναν. Wenn es aber schon hier sehr liberal erscheint, dass die Frau soll ausgehen dürfen, um sich Bedürfnisse einzukaufen, so ist es noch viel auffälliger, in einem folgenden Bruchstücke des Nikostratos π. γάμου daselbst LXXIV. 62 sogar Spaziergänge ausser dem Hause erwähnt und empfohlen zu finden. Denn um anstatt eines Gesichts, das der Schminke bedürfe, ein gesundes, blübendes Ansehen zu erlangen, empfiehlt er Bewegung und sagt: τά γε μην γυμνάσια αμα μεν αν έξω γένοιτο εν περιπάτοις, τα δὲ ἔνδον παρά τὸν ίστὸν ἰοῦσα εβροι ἄν τι πονῆσαι δυνάμενον η τιθέμενον. Ob dieses nur eigener Gedanke sei oder ob hier und da auch dergleichen Spaziergänge üblich gewesen, das will ich nicht entscheiden; ich wüsste mich nicht zu erinnern, irgendwo sonst etwas der Art erwähnt gefunden zu haben; höchstens die platonische Vorschrift für die Schwangeren, Leg. VII, p. 789: την χύουσαν περιπατείν: vgl. Aristot. de republ. VII. 16, p. 1335; aber so viel ist wenigstens gewiss, dass es anf Attika durchaus nicht anwendbar ist. [Ueber die γυναικεία ἀγορά in Athen vergl. B. II, S. 202.] Wohl aber gaben den Frauen die Feste, welche von ihnen mit Ausschluss der Männer gefeiert wurden, Gelegenheit, unter sich in Gesellschaft zu sein, und dann mochte es oft desto ausgelassener

zugehen, je grösser sonst die Beschränkung war. Denn an diesen Festen fand nicht nur die allgemeine solenne Feier statt, sondern sie gaben auch Veranlassung zu Privatvereinen (s. Isaeus de Pyrrhi her. §. 80: ὑπὲρ τῆς γαμετῆς γυναικός θεσμοφόρια ἐστιᾶν τὰς γυναῖχας), und darauf oder auf Familienfeste bezieht sich vielleicht Aristoph. Thes m. 795:

κάν καταδαρθώμεν εν άλλοτρίων παίζουσαι καὶ κοπιώσαι, πᾶς τις τὸ κακὸν τοῦτο ζητεῖ περὶ τὰς κλίνας περινοστών.

[Eubul. bei Athen. XV, p. 668:

είεν, γυναίχες, νῦν ὅπως τὴν νύχθ' ὅλην ἐν τῇ δεχάτῃ τοῦ παιδίου χορεύσετε · 
θήσω δὲ νιχητήριον τρεῖς ταινίας 
καὶ μῆλα πέντε καὶ φιλήματ' ἐννέα,

und ebendaselbst Kallippos:

δ διάγρυπνήσας πυραμοῦντα λήψεται τὰ χοττάβια, χαὶ τῶν παρουσῶν ἢν θέλει φιλήσει.]

In der in jenen Gesetzen enthaltenen Bestimmung, dass die Frau nur eine Dienerin bei sich haben sollte - auch Phintys gestattet deren höchstens zwei - liegt übrigens eine doppelte Vorschrift. Einerseits wäre es unschicklich gewesen. wenn die Frau ohne Begleiterin ausgegangen wäre. Wer irgend im Stande war, Sklaven zu halten, der gab gewiss seiner Frau eine solche Dienerin; und für wie unerlässlich eine solche Begleitung angesehen wurde, sieht man an dem Beispiele des ανελεύθερος, der jedesmal eine Dienerin miethet, Theophr. Char. 22: τῆ γυναικὶ μὴ πρίασθαι θεράπαιναν, ἀλλὰ μισθοῦσθαι εἰς τὰς ἐξόδους παιδίον ἀχολουθῆσον. Aber schon daraus lässt sich abnehmen, dass die ¿ξοδοι nicht häufig vorkommen mochten, und ebenso sollte andererseits auch dem Luxus gewehrt werden, eine Menge Sklaven mit sich zu führen. sehr in später Zeit dieses Gefolge sich vermehrt hatte, sieht man aus Lucian. Imag. 2, wo von einer vornehmen Frau

gesagt wird: θεραπεία δὲ πολλή καὶ ἄλλη περὶ αὐτὴν παρασκευή λαμπρὰ καὶ εὐνούχων τι πλήθος καὶ ἄβραι πάνυ πολλαι:
Doch wurde wahl auch schon früher trotz des Verbotes darin Aufwand gemacht, wie denn eben die seltene Genügsamkeit, mit einer Sklavin auszugehen, Phokion's Frau die oben erwähnte öffentliche Anerkennung erwarb; ja selbst das solonische Gesetz setzt einen vorhergegangenen Missbrauch vorans.

Dass unter diesen Umständen auch die gegenseitigen Besuche, mit Ausnahme der Verwandten, nicht häufig sein mochten, lässt sich erwarten; ganz unterblieben sie indessen natürlich nicht. Naumach. bei Stob. Serm. LXXIV. 7:

μήτε γραῦν ποτε σοῖσι χαχὴν δέξαιο μελάθροις: πολλῶν γρῆες ἔπερσαν ἐὅχτιτα δώματα φώτων· μηδὲ μὲν ἀχριτόμυθον ἐταιρίσσαιο γυναῖχα· χεδνὰ χαχοὶ φθείρουσι γυναιχῶν ἤθεα μῦθοι,

meint wohl keine ἐλευθέρας γυναῖχας: aber Euripides spricht davon Androm. 925:

άλλ' οὔποτ', οὔποτ', οὐ γὰρ εἰς ἄπαξ ἐρῶ, χρὴ τούς γε νοῦν ἔχοντας, οῖς ἐστιν γυνή, πρὸς τὴν ἐν οἴχοις ἄλοχον εἰσφοιτᾶν ἐᾶν γυναῖχας· αὕται γὰρ διδάσχαλοι χαχῶν· ἡ γάρ τι χερδαίνουσα συμφθείρει λέχος, ἡ δ' ἀμπλαχοῦσα συννοσεῖν αὑτἢ θέλει.

Vgl. Troad. 653. Allerdings leidet es keinen Zweifel, dass namentlich bejahrtere und erfahrenere Frauen anderen in Krankheit, bei Entbindungen und dergleichen Beistand leisteten, vgl. z. B. Aristoph. Eccl. 552 und Alciphr. I. 28, die alexandrinische Sitte aber, wie wir sie aus Theocr. XV kennen lernen, ist von der eigentlich griechischen ganz verschieden. [Dennoch ist auch Becker in der Beschränkung der attischen Frauen noch zu weit gegangen. Denn mit der Zeit griff doch eine mildere Praxis Platz. Zunächst lassen sich freundschaft-

liche Besuche der Weiber nicht wegleugnen. Demosth. in Callicl. §. 23 heisst es: τῆς γὰρ μητρὸς τῆς ἐμῆς χρωμένης τῆ τούτων μητρὶ — καὶ πρὸς ἀλλήλας ἀφικνουμένων, οἶον εἰκὸς ἄμα μὲν ἀμφοτέρων οἰκουσῶν ἐν ἀγρῷ καὶ γειτνιωσῶν κ. τ. λ., und wenn man dies bloss vom Landleben gelten lassen wollte, so kann auch für die Stadt nicht an die niedrigste Klasse gedacht werden, wenn Aristoph. Eccles. 445 Chremes sagt:

ἔπειτα συμβάλλειν πρὸς ἀλλήλας ἔφη ἱμάτια χρυσί' ἀργύριον ἐχπώματα μόνας μόναις, οὸ μαρτύρων ἐναντίον.

So meint auch in demselben Stücke v. 248 der Nachbar über die abwesende Praxagora:

τί δητ' αν είη; μων επ' αριστον γυνη κεκληκεν αυτην των φίλων;

worauf Blepyros ganz arglos antwortet:

γνώμην γ' εμήν. οὔχουν πονηρά γ' εστίν ὅ τι χἄμ' εἰδέναι.

(Menander schrieb ja auch ein Stück unter dem Titel Συναριστῶσαι.) Wie verträgt es sich aber ferner mit der strengen Abgeschlossenheit der Frauen aus besseren Ständen, wenn Plutarch im Leben des Perikles c. 13 in Bezug auf dessen Verhältniss zu Pheidias erzählt: καὶ τοῦτο τῷ μὲν φθόνον, τῷ δὲ βλασφημίαν ἤνεγκεν, ὡς ἐλευθέρας τῷ Περικλεῖ γυναῖκας εἰς τὰ ἔργα φοιτώσας ὑποδεχομένου τοῦ Φειδίου? Hier wird vorausgesetzt, dass die betreffenden Frauen, und zwar ohne Begleitung ihrer Männer, die Bauten und das Atelier des Meisters besuchten, und dasselbe ergiebt sich für den Pfauenhof des Pyrilampes, wenn man Plutarch's Worte a.a. O.: οἱ κωμικοὶ πολλὴν ἀσέλγειαν αὐτοῦ κατεσκάδασαν — εἰς τε τὰς Πυριλάμπους ὀρνιθοτροφίας, ὸς ἑταῖρος ὧν Περικλέους αἰτίαν εἰχε ταῶνας ὑφιέναι ταῖς γυναιξίν, αἶς ὁ Περικλῆς ἐπλησιαζε vergleicht mit Athen. IX, p. 397: δτι δὲ καὶ περισπού-

δαστος ην αὐτῶν (ταῶν) η θέα, ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ πάλιν φησίν ('Αντιφών): 'Αλλά τάς μεν νουμηνίας δ βουλόμενος είσηει, τάς δ' άλλας ημέρας εί τις έλθοι βουλόμενος θεάσασθαι, ούχ έστιν vorus étuys. Auch die personliche Abgabe des Scheidebriefes bei dem Archonten (Plut. Alcib. 8) wurde doch einen argen Verstoss gegen die gute Sitte bilden, wenn die Ausgänge überhanpt so selten gewesen wären. Besuchte ja selbst die unverheirathete Elpinike im Interesse ihres Bruders Kimon den Perikles: Plut. Pericl. 10 und Cim. 14! Endlich scheint die Erzählung Plutarch's von dem Gebahren der Weiber nach der von Perikles gehaltenen Leichenrede Pericl. 28: καταβαίνοντα δ' αὐτὸν ἀπὸ τοῦ βήματος αί μὲν ἄλλαι γυναῖχες έδεξιούντο και στεφάνοις ανέδουν και ταινίαις ωσπερ αθλητήν νιχηφόρον, ή δ' Έλπινίκη προσελθοῦσα πλησίον κ. τ. λ. in direktem Widerspruche mit der oben citirten Stelle Lycurg. in Leocr. §. 40 zu stehen. Man sieht aber eben daraus, dass der Anstoss, den die Athenerinnen nach der Schlacht bei Charoneia gaben, hauptsächlich nur darin lag, dass sie des Abends die vorübergehenden Männer ohne Scheu befragten. Von humaneren Ansichten zeugen auch die Besuche, welche Ehemanner mit ihren Frauen bei Aspasia machten: Xenoph. Oec. III. 14; Plut. Pericl. 24; Cic. de invent. I. 31 und Quintil. V. 11. 27.1

Aus diesen Nachweisungen wird man ersehen, dass die Beschränkung der Freiheit, welche man den griechischen Frauen, und zwar, mit Ausnahme der niedrigsten Klasse, allgemein auflegte, allerdings drückend genug war. Allein man ist damit noch nicht zufrieden gewesen und es ist mehrfach behauptet worden, dass viele griechische Männer ihre Frauen im eigentlichen Sinne unter Verschluss gehalten und zu grösserer Vorsicht wohl gar die Thüre der Gynäkonitis noch mit ihren Siegelringen versiegelt hätten. Nun will ich es nicht gerade leugnen, dass dann und wann ein eifersüchtiger und misstranischer Mann sich der ehelichen Trene seiner Frau durch

Verschluss der μέσαυλος versichert haben könne; allein die Beweise, welche man aus einigen Dichterstellen entlehnt, scheinen mir kein besonderes Gewicht zu haben. Was zunächst die euripideische Tirade Androm. 982 anlangt:

πρὸς τάδ' εὖ φυλάσσετε κλήθροισι καὶ μοχλοῖσι δωμάτων πύλας,

so ist erstlich überhaupt darauf aus den oben angeführten Gründen nicht viel zu geben, und dann ist hier auch gar nicht vom Einschliessen der Frauen, sondern wie Aeschyl. Choeph. 865 vom Verschlusse der Hausthüre die Rede, um die als verderblich geschilderten Besuche anderer Frauen abzuhalten. Was aber das Weib bei Aristoph. Thesm. 414 ff. eben in Bezug auf Euripides sagt:

είτα διὰ τοῦτον ταῖς γυναιχωνίτισιν σφραγῖδας ἐπιβάλλουσιν ἤδη χαὶ μοχλούς τηροῦντες ἡμᾶς, χαὶ προσέτι Μολοττιχούς τρέφουσι μορμολυχεῖα τοῖς μοιχοῖς χύνας,

das darf man gewiss nicht als Thatsache, sondern nur als Persiflage eines euripideischen Wortes nehmen. Denn der Dichter hatte z. B. in seiner Danae v. 58 gesagt: πατηρ δέ μεν κλήσας ἐν παρθενῶσι σφραγῖσι δέμας φυλάσσει, und vielleicht waren anderwärts ähnliche Aeusserungen vorgekommen. Darauf spielt unstreitig Aristophanes an und thut, als hätten die Männer solche Maassregeln von Euripides gelernt. Etwas mehr Bedeutung scheint eine Stelle Menander's bei Stob. Serm. LXXIV. 27 zu haben, da dort in einer übrigens sehr ernsten Rede über die Behandlung des Weibes gesagt wird:

δστις δὲ μοχλοῖς χαὶ διὰ σφραγισμάτων σώζει δάμαρτα δρᾶν τι δὴ δοχῶν σοφόν, μάταιός ἐστι χαὶ φρονῶν οὐδὲν φρονεῖ.

Wenn man aber bedenkt, dass diese euripideisch-aristophanische Erfindung sprichwörtliche Geltung erhalten haben konnte oder doch allbekannt war, so wird man sich auch nicht veran-

lasst finden, aus dieser nur hypothetischen Erwähnung Menander's viel für die Wirklichkeit zu folgern. Eine ganz irrige Angabe aber ist es, dass die Gynäkonitis, wie Tholuck a. a. O. uns lehren will, durch Eunuchen bewacht worden sei, und der Verfasser kann diese Nachricht nur etwa aus Barthélemy oder Potter's Archaeologia Graeca geschöpft haben; der Eunuch des Kallias bei Plato Protag. p. 314 bewacht wenigstens nur die Hausthüre selbst; vgl. oben S. 26.

Demungeachtet ist es natürlich, dass jene Eingezogenheit besonders bei den Mädchen eine grosse Unerfahrenheit und Schüchternheit zur Folge haben musste, die, wie schon erwähnt, oft selbst Einfalt und übertriebene Sprödigkeit genannt werden kann; aber im Allgemeinen ging doch daraus jene züchtige Verschämtheit der attischen Jungfrauen hervor, welche zu der freien Ausgelassenheit der Mädchen bei manchen, den Griechen näher stehenden Barbaren und der kecken Dreistigkeit der spartanischen Jungfrauen den schärfsten Gegensatz bildet. Es ist eine merkwürdige Nachricht, welche Herodot. I. 93 von der Lebensweise der lydischen Mädchen (aus der armeren Klasse) giebt: τοῦ γὰρ δη Λυδῶν δήμου αί θυγατέρες πορνεύονται πάσαι συλλέγουσαι σφίσι φερνάς, ές δ αν συνοιχήσωσι τοῦτο ποιέουσαι · ἐχδιδόασι δὲ αὐταὶ ἐωυτάς. Sie wird merkwürdiger noch, weniger dadurch, dass Strabo XI. 13. 16 (vgl. XIII. 4. 7) Aehnliches von den armenischen Mädchen erzählt, als dass gerade von den Etruskern dieselbe Sitte berichtet wird. Denn durch die Stelle aus Herodot erhalten erst die Worte des Plantus Cist. II. 3. 20:

> — non enim hic, ubi ex Tusco modo Tute tibi indigne dotem quaeras corpore,

volles Licht, und wenn die vielfältige Uebereinstimmung lydischer und etruskischer Sitte überhaupt auf einen gemeinsamen Ursprung hinweisen, so ist das Zusammentreffen in einem so sonderbaren Herkommen besonders auffallend. — Ein solches Unwesen war freilich den Griechen überhaupt gänzlich fremd und einzelne Beispiele der Art wurden durch das Gesetz selbst mit Schande gebrandmarkt. Aber in Athen und gewiss auch in den meisten anderen griechischen Städten musste auch die spartanische γύμνωσις und ἄνεσις einen widrigen Eindruck machen, und es ist gewiss die allgemeine Ansicht, welche Eurip. Androm. 586 ff. ausspricht:

— οδδ' αν εί βούλοιτό τις σώφρων γένοιτο Σπαρτιατίδων χόρη, αὶ ξὺν νέοισιν ἐξερημοῦσαι δόμους γυμνοῖσι μηροῖς χαὶ πέπλοις ἀνειμένοις δρόμους παλαίστρας τ' οὐχ ἀνασχετοὺς ἐμοί χοινὰς ἔγουσι,

siehe mehr darüber im Excurse I zu Scene V. — Davon stach das Benehmen der attischen Jungfrauen so sehr ab, als von jenem χιτών σχιστός ihre den Körper sorgfältig verhüllende Kleidung. Selbst die verheirathete Frau zog sich erröthend zurück, wenn sie etwa am Fenster von dem Blicke eines Mannes getroffen wurde. Aristoph. Thesm. 797:

χαν έχ θυρίδος παραχύπτωμεν, ζητεί τὸ χαχόν τεθεασθαι·
χαν αλοχυνθείσ' αναχωρήση, πολύ μαλλον πας ἐπιθυμέῖ
αῦθις παραχύψαν ίδεῖν τὸ χαχόν:

und so war das ganze Benehmen voll Scheu und Verschämtheit, nicht bloss in Athen. Wenn aber gesagt worden ist, dass diese zuweilen in lächerliche Einfalt ausartete, so habe ich dabei solche Beispiele vor Augen, wie von Hieron's Frau erzählt wird, Plutarch. cap. ex inim. util. 7: 'Ιέρων ὑπό τινος τῶν ἐχθρῶν εἰς τὴν δυσωδίαν ἐλοιδορήθη τοῦ στόματος ἐλθῶν οὖν οἴκαδε πρὸς τὴν γυναῖκα, τί λέγεις; εἶπεν, οὐδὰ σύ μοι τοῦτο ἔφρασας· ἡ δὰ οὖσα σώφρων καὶ ἄκακος, ἤμην, εἶπεν, ὅτι τοιοῦτο πάντες ὄζουσιν οἱ ἄνδρες. Vgl. Apophth. reg. p. 175 c und gegen die übertriebene Schüchternheit denselben in der oben angeführten Stelle Conjug. praec. 29.

Dagegen waren auch die Männer in Beobachtung des Anstandes, wenn Frauen gegenwärtig waren, sehr sorgfältig, und wenn ihnen auch jene rücksichtsvolle, aufopfernde Artigkeit und Zuvorkommenheit, die man bei uns gewöhnlich Galanterie nennt, wobei der Mann seinen eigenen Werth und seine höhere Würde aus den Augen setzt, gänzlich fremd war, so fand dagegen eine desto strengere Achtung der ehelichen Verhältnisse und überhaupt der Sitte statt, die den Mann von den Frauen trennte, wenn auch dieselbe mehr noch dem Rechte der Männer als den Frauen gelten mochte. Es wurde als schwere Beeinträchtigung dieser Rechte und grobe Ungeschliffenheit betrachtet, wenn ein Mann in ein Haus, in dem Frauen sich befanden, in Abwesenheit des Hausherrn trat. Wir finden ein merkwürdiges Beispiel der Gewissenhaftigkeit, mit welcher diese Rücksicht beobachtet wurde, in einem Falle, wo selbst der zu Hülfe gerufene Freund oder Verwandte es nicht wagt. in das Haus zu treten, bei Demosth. in Euerg. §. 60: προςελθών δε δ Αγνόφιλος προσχληθείς ύπο του θεράποντος του Ανθεμίωνος, δς έστι μοι γείτων, είς μέν την οίκιαν ούκ είσηλθεν· οὐ γὰρ ἡγεῖτο δίχαιον είναι μὴ παρόντος γε τοῦ χυρίου: und so dient es in derselben Rede zur Entschuldigung des Klägers, der in das Haus seines Gegners gedrungen war, dass dieser unverheirathet lebte, §. 38: καὶ ἐπεπύσμην αὐτὸν δτι ούχ εξη γεγαμηχώς. Darum hebt es Lysias (in einem ähnlichen Falle als bei Demosthenes §. 53 erzählt wird) als eine schwere εβρις heraus, dass Simon in die Gynäkonitis eingedrungen sei, adv. Simon. §. 6: ἐλθών ἐπὶ τὴν οἰκίαν την έμην νύκτωρ μεθύων έκκόψας τας θύρας είσηλθεν είς την γυναιχωνίτιν ένδον οὐσῶν τῆς τε ἀδελφῆς τῆς ἐμῆς χαὶ τῶν άδελφιδων, αι ουτω χοσμίως βεβιώχασιν, ωστε χαι ύπο των ολχείων δρώμεναι αλοχύνεσθαι. Auch die folgenden Worte beweisen, dass die Augenzeugen das Vergehen besonders darin fanden, dass er die Achtung gegen die Frauen aus den Augen setzte: ηγούμενοι δεινά ποιείν οί παραγενόμενοι και οί μετ'

αὐτοῦ ἐλθόντες ἐπὶ παῖδας κόρας καὶ ὀρφανάς εἰσιόντα ἐξήλασαν βία. Ja. schon anstössige Reden im Beisein von Frauen galten als sehr strafbar. So ist es ein Anklagepunkt des Demosthenes gegen Meidias §. 79: τῆς ἀδελφῆς ἔτ' ἔνδον ούσης τότε και παιδός ούσης κόρης έναντίον έφθέγγοντο αλογρά καὶ τοιαῦτα, οἶα ἀν ἄνθρωποι τοιοῦτοι φθέγξαιντο: so bestrafte deshalb Hieron den Epicharmos, Plutarch. Apophth. reg. p. 175: Ἐπίγαρμον δὲ τὸν χωμφιδοποιόν, δτι τῆς γυναικὸς αὐτοῦ παρούσης εἶπέ τι τῶν ἀπρεπῶν, ἐζημίωσε. Vgl. auch Terent. Heaut. V. 4. 19: »pudet dicere hac praesente verbum turpe« (er meint nur das Wort scortum). Eine schöne Sitte, wenn sie eben wahrem sittlichen Boden entsprossen und nicht vielmehr aus der Rücksicht auf das, was den Männern frommte und was man dem jedesmaligen χύριος schuldig sei, entsprungen wäre, und wenn sich nicht Beweise fänden, dass trotz der öffentlichen Meinung sie gar häufig nicht beachtet werden mochte.

Was nun die Ehe selbst anlangt, so wurde sie in Bezug auf die Kindererzeugung als eine durch die Pflichten gegen die Götter, den Staat und das eigene Geschlecht, namentlich die Verstorbenen bedingte Nothwendigkeit angesehen, und nebenbei kam der Vortheil, den das eheliche Verhältniss für den Haushalt hatte, in Anschlag. Aristot. Ethic. Nic. VIII. 14, p. 1162: οἱ δ' ἄνθρωποι οὐ μόνον τῆς τεχνοποιίας γάριν συνοιχούσιν άλλὰ καὶ τῶν εἰς τὸν βίον εὐθὺς γὰρ διήρηται τὰ ἔργα καὶ ἔστιν ἕτερα ἀνδρὸς καὶ γυναικός ἐπαρκοῦσιν ούν αλλήλοις είς τὸ χοινὸν τιθέντες τὰ ίδια. Eine höhere Ansicht der Ehe dagegen fehlte wenigstens bis in sehr späte Zeiten gänzlich, und eben so wenig darf man den Grund zur Heirath häufig in heftiger Neigung des Mannes zu einem Mädchen suchen. Zwar würde man offenbar zu weit gehen, wenn man mit Müller Dorier Th. II, S. 281 behaupten wollte, es werde von Athen niemals berichtet, dass ein Mann eine Freigeborene geliebt und aus heftiger Neigung geheirathet

Erstlich wird dies in der That von Kallias erzählt. der, um die Schwester des Kimon zu erhalten, die Schuld des Vaters bezahlte, Plutarch, Cim. 4: ἐπεὶ δὲ Καλλίας, τῶν εὐπόρων τις 'Αθήνησαν, ἐρασθείς προσηλθε την ὑπὲρ τοῦ πατρός καταδίκην έκτίνειν ετοιμος ών πρός τὸ δημόσιον, αὐτήν τε πεισθήναι και τον Κίμωνα τῷ Καλλία συνοικίσαι την Έλπινίκην: und es lassen sich gewiss noch andere Beispiele hinzufügen, wie Demosth. adv. Boeot. de dote §. 26. Zweitens darf man nur daran denken, dass so oft bei den Komikern das Hauptmotiv der Intrigue die heftigste Leidenschaft junger Leute zu irgend einem Mädchen ist und dass die Dichter doch nicht ein Verhältniss fingiren konnten, das in der Wirklichkeit sich gar nicht vorfand. Man sehe z. B. den Charinus und Pamphilus in der Andria des Terenz oder den Antipho im Phormio, um der vielen Fälle nicht zu gedenken, wo ein als Bürgerin wiedererkanntes Mädchen zur höchsten Wonne ihres Geliebten seine Gattin wird. Und wenn man sich der Antigone des Sophokles erinnert und des Hämon, wird man wohl glauben, dass der Ερως ἀνίχατος μάγαν nur für Hetären geschäftig gewesen sein sollte? Nur muss man freilich das nicht übersehen, dass Sinnlichkeit immer der Boden war, dem solche Leidenschaft entspross, und dass man zwischen Mann und Weib eine andere als sinnliche Liebe nicht einmal an-Sehr bestimmt sagt dies Pausanias bei Plato Symp. p. 181, indem er die von sinnlicher Begierde reine Liebe (παίδων, ψυγῆς) der Aphrodite Urania zutheilt, weil sie αμήτωρ, οὸ μετέγουσα θήλεος ist. Vgl. Plutarch. Amat. 4 und Xenoph. Conv. 9. 6.

Aber in den meisten Fällen war allerdings eine solche Neigung nicht vorausgegangen: das folgt schon nothwendig aus der ganzen Weise, wie gewöhnlich die Ehen geschlossen wurden. Zur Befriedigung der Sinnlichkeit waren ohnehin die Hetären geeigneter; wollte man daneben noch Pflege und Bedienung haben, so reichte eine παλλακή hin. Sehr gut Charikles III.

werden diese verschiedenen Verhältnisse unterschieden Oratin Neaer. §. 122: τὰς μὲν γὰρ ἑταίρας ἡδονῆς ἔνεκ' ἔχομεν, τὰς δὲ παλλακὰς τῆς καθ' ἡμέραν θεραπείας τοῦ σώματος, τὰς δὲ γυναῖκας τοῦ παιδοποιεῖσθαι γνησίως καὶ τῶν ἔνδον φύλακα πιστὴν ἔχειν. Mit dieser Bestimmung finden wir die παλλακή bei Antipho de veneficio. Sie folgt dem Philoneos zum Opfermahle, §. 17: ἡ οὖν παλλακὴ τοῦ Φιλόνεω ἢκολούθει τῆς θυσίας ἔνεκεν, sie bedient ihn und den Gast bei Tische, §. 19: ἡ δὲ παλλακὴ τοῦ Φιλόνεω τὴν σπονδὴν ἄμα ἐγχέουσα ἐκείνοις εὐχομένοις ὰ οὐκ ἔμελλε τελεῖσθαι, ὧ ἄνδρες, ἐνέχει τὸ φάρμακον. Hier ist sie völliges Eigenthum des Herrn, denn er gedenkt, sich ihrer zu entäussern, §. 14: καὶ ἢν αὐτῷ παλλακή, ἢν ὁ Φιλόνεως ἐπὶ πορνεῖον ἔμελλε καταστῆσαι. [Dagegen sagt umgekehrt Aristoph. Vesp. 1351 Philokleon zur Flötenspielerin:

έὰν γένη δὲ μὴ χαχὴ νυνί γυνή, ἐγώ σ', ἐπειδὰν ούμὸς υίὸς ἀποθάνη, λυσάμενος ἔξω παλλαχήν.]

Aber zuweilen fand zwischen dem Manne und der παλλακή ein Verhältniss statt, das dem ehelichen näher kam. Das erhellt am deutlichsten aus dem Gesetze, welches Demosth, in Aristocr. 8. 55 anführt, wonach der Todtschlag ungestraft bleiben sollte, wenn er geschehen sei η ἐπὶ δάμαρτι η ἐπ' μητρὶ η ἐπ' άδελφη η έπι θυγατρί η έπι παλλαχη ην αν έπ' έλευθέροις παισίν έγη, wobei der Unterschied zwischen έλεύθεροι und γνήσιοι wohl zu beachten ist. Dasselbe Gesetz zieht auch Lys. de caede Eratosth. §. 31 an, ohne dieses Zusatzes zu gedenken: ούτω σφόδρα δ νομοθέτης έπλ ταῖς γαμεταῖς γυναιξί δίχαια ταῦτα ἡγήσατο είναι, ὥστε καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ταῖς ἐλάττονος ἀξίαις τὴν αὐτὴν δίκην ἐπέθηκε. [Es kam selbst vor, dass arme Töchter von Freien kontraktlich als παλλαχαί von ihren χύριοι vergeben wurden. Pyrrhi hered. §. 39: δοχεῖ αν ὑμῖν οὕτως ὀλιγώρως ἔγειν γρημάτων Νικόδημος, ωστε, εί ην άληθες το πράγμα, ουκ αν σφόδρα διαχριβώσασθαι περί τῶν ξαυτῷ συμφερόντων; Ναί μα Δία, ως έγωγ' οίμαι, ἐπεὶ καὶ οί ἐπὶ παλλακία διδόντες τὰς έαυτῶν, πάντες πρότερον διομολογοῦνται περί τῶν δοθησομένων ταῖς παλλαχαῖς. Νιχόδημος δὲ ἐγγυᾶν μέλλων, ώς φησι, τὴν άδελφην την αύτου μόνον το κατά τους νόμους έγγυησαι διεπράξατο: K. F. Hermann Privatalt. §. 29 n. 5 und nach ihm Forbiger Hellas B. I. S. 14 wollen in diesen Worten finden, dass die παλλακαί sogar eine Mitgift bekommen hätten. Es ist aber an der Stelle weniger von der Mitgift selbst die Rede, als von der dem xúριος der Braut obliegenden Sicherstellung derselben und der Familie, namentlich für den Fall der Scheidung und des Todes. Die δοθησόμενα werden also gewiss umgekehrt die vom χύριος für die künftige παλλαχή ausgemachte und vom Liebhaber zu zahlende Entschädigungssumme gewesen sein. Vergl. Schömann Griech. Alterth. B. I. S. 550. Der ersten Ansicht widerspräche ja auch Plaut. Trin. III. 2. 63:

»ne mi hanc famam differant, me germanam meam sororem in concubinatum tibi, si sine dote dem, dedisse magis quam in matrimonium.«]

Dass es aber gestattet gewesen, auch wenn man verheirathet war, ausserdem noch eine  $\pi \alpha \lambda \lambda \alpha x \dot{\gamma}$  zu haben, wie das im heroischen Zeitalter ganz gewöhnlich ist [Nägelsbach homer. Theol. S. 224 und Friedreich Realien S. 207], dagegen habe ich zwar keinen direkten Beweis; allein glauben möchte ich es um so weniger, als es ja ein Grund zur Scheidung sein konnte, wenn der Mann eine Hetäre mit sich in's Haus brachte, Andoc. in Alcib. §. 14, und geradehin verwirft es wenigstens Euripides Androm. 891:

χαχόν γ' ἔλεξας, ἄνδρα δίσσ' ἔγειν λέγη,

und an mehreren Stellen. Ja selbst die Nachricht, welche sich bei Diog. Laërt. II. 26 und Athen. XIII. 2, p. 555, veranlasst durch Sokrates angebliche Digamie, findet, dass es in der Bedrängniss des peloponnesischen Krieges durch ein Psephisma gestattet gewesen sei, γαμεῖν μὲν ἀστὴν μίαν, παιδοποιεῖσθαι δὲ καὶ ἐξ ἐτέρας, unterliegt noch manchem Zweifel, obgleich dafür fünf Autoritäten angeführt werden, die indessen vielleicht nur der nichtigen Anschuldigung des Sokrates gelten-[Vgl. Luzac lect. Attic. p. 54—77 u. Mahne de Aristo-xeno p. 76 ff.] Jedenfalls ist wenigstens nicht von Doppelehe in dem Psephisma die Rede; und wurde wirklich in einer Zeit, wo Pest und Kriegsnoth den Staat entvölkert hatten, eine παλλακή neben der Gattin erlaubt, so beweist dies gerade, dass es vorher nicht gestattet gewesen war. Dass aber der Fall einzeln vorgekommen sein möge, ist wohl zu glauben, da sich noch weit schlimmere Thatsachen finden. [Ueber die Doppelehe des spartanischen Königs Anaxandridas vgl. Herod. V. 39 ff. u. Pausan. III. 3. 9.]

Bei der wahren Ehe hingegen, in welcher die Frau als γαμετή, homerisch κουριδίη ἄλοχος, Buttmann Lexil. Th. I. S. 33, Doederlein homer. Gloss. Th. II, S. 209, Geppert Urspr. d. homer. Gesänge Th. II, S. 137, Autenrieth zu Il. I. 114, La Roche in Zeitschr. f. öster. Gymnasialw. 1859, S. 363 ff.] der παλλαχή entgegengesetzt wird, war, wie der Redner adv. Neaer. a. a. O. sagt, der Hauptzweck, vollbürtige Kinder zu erhalten, παιδοποιείσθαι γνησίως, [vergl. die Verlobungsformel ἐπὶ παίδων γνησίων ἀρότφ Hemsterh. ad Lucian. Tim. c. 17 und Clem. Alex. Strom. II, p. 421.], wenn auch in Athen dieser Zweck nicht in seiner ganzen Nacktheit, wie in Sparta, sich darstellte. Denn dort, wo der Staat über der Forderung einer kräftigen Nachkommenschaft die Heiligkeit des ehelichen Verhältnisses aus den Augen setzte, wo überhaupt die Frauen lediglich der Zeugung wegen geheirathet wurden (Plutarch. Comp. Lyc. c. Numa 4: అక έπ' οὐδὲν ἄλλο γαμουμένων ἢ ἐπὶ τὸ τῆς τεχνώσεως ἔργον), wo der Mann oft einem Kräftigeren seine Rechte bei übrigens ungestört fortdauernder Ehe abtrat (Plutarch. ebendas. 3:

δ δε Λάχων οίχοι τῆς γυναικός ούσης παρ' αὐτῷ καὶ τοῦ γάμου μένοντος έπὶ τῶν ἐξ ἀργῆς δικαίων μετεδίδου τῷ πείσαντι της χοινωνίας είς τέχνωσιν· πολλοί δέ, ωσπερ είσηται. χαὶ παραχαλούντες εἰσῆγον ἐξ ὧν ἂν ἐδόχουν μάλιστα παῖδας εθειδείς και αγαθούς γενέσθαι: vgl. Xenoph. de rep. Lac. 1.8), da gehörte in der That nicht Spottsucht dazu, um die Ehe nach Plutarch's eigener Andeutung (Lyc. 15) mit einem Gestüte zu vergleichen, wo nur die Race erzielt werden soll. Man braucht eben kein μισολάχων zu sein, um über so grobes Verkennen der weiblichen Bestimmung und Würde den Stab zu brechen, und wer die Sitte schildern will, der soll nicht über die parties honteuses derselben einen verhüllenden Schleier ziehen, sondern offen das Verwerfliche anerkennen, auch wenn er Gefahr liefe, von dem Enthusiasten gescholten zu werden, dass er den hohen Sinn des dorischen Stammes und den Geist seiner Institutionen nicht erfasst habe. Vgl. Gognet Orig. des lois t. V, p. 427. In Athen aber, und dasselbe lässt sich auch von den übrigen griechischen Staaten erwarten, galt allerdings auch für den obersten Zweck der Ebe die Kindererzeugung: Xenoph. Mem. II. 2. 4: καὶ μὴν οὸ τῶν γε ἀφροδισίων ένεχα παιδοποιείσθαι τοὺς άνθρώπους ὑπολαμβάνεις, ἐπεὶ τούτου γε τῶν ἀπολυσύντων μεσταὶ μὲν αί όδοί, μεστὰ δὲ τὰ ολχήματα · φανεροί δ' έσμεν καί σκοπούμενοι, εξ όποίων αν γυναιχών βέλτιστα ήμιν τέχνα γένοιτο, αίς συνελθόντες τεχνοποιούμεθα: vgl. Demosth. p. Phorm. §. 30; ὑμῖν μὲν γὰρ τοῖς γένει πολίταις οὐδὲ εν πληθος γρημάτων αντί τοῦ γένους χαλόν ἐστιν ἐλέσθαι: und wie hätte man nicht eben auch wünschen mögen, eine gesunde und kräftige Nachkommenschaft zu erhalten? Aber weder opferte man diesem Wunschedie Keuschheit des ehelichen Verhältnisses auf, noch war esbloss die physische Tüchtigkeit und der Zweck des Staates, welche man dabei vor Augen hatte.

Es war, wie schon oben bemerkt wurde, eine dreifache Rücksicht, welche die Ehe als Pflicht gebot. Zuerst auf die

Götter, denen jeder an seine Stelle tretende Diener hinterlassen sollte. Plato Leg. VI, p. 773: ώς γρη της δειγενούς φύσεως αντέγεσθαι τῷ παῖδας παίδων καταλείποντα ἀεὶ τῷ θεω ύπηρέτας ανθ' αύτου παραδιδόναι, woran sich eben das Gebot der Ehe, γρη γαμείν, anschliesst. Zweitens sollte man dadurch auch der Pflicht gegen den Staat genügen, indem man durch Nachkommenschaft für das Bestehen desselben sorgte. Der Staat forderte das allerdings, wenn es auch nur ausnahmsweise durch Gesetze ausgesprochen war. spartanischen gänzlichen Unterordnung des persönlichen Willens unter den allgemeinen Staatszweck stimmt es sehr wohl überein, dass dort dergleichen bestand. Plutarch. Lvc. 15: ob μήν αλλά και ατιμίαν τινά προσέθηκε τοῖς αγάμοις εξργοντο γάρ ἐν ταῖς γυμνοπαιδίαις τῆς θέας τοῦ δὲ γειμῶνος οί μὲν άργοντες αὐτοὺς ἐκέλευον ἐν κύκλω γυμνοὺς περιιέναι τὴν ἀγοράν, οί δὲ περιιόντες ἦδον εἰς αὐτοὺς φδήν τινα πεποιημένην ως δίχαια πάσγοιεν, δτι τοῖς νόμοις ἀπειθοῦσι' τιμῆς δὲ χαὶ θεραπείας, ην νέοι πρεσβυτέροις παρείγον, έστέροντο. Von einem dreifachen Gesetze ist nach Ariston die Rede bei Stob. Serm. LXVII. 16: Σπαρτιατῶν νόμος τάττει ζημίας, την μέν πρώτην άγαμίου, την δευτέραν δψιγαμίου, την τρίτην καὶ μεγίστην κακογαμίου. Vgl. Clearch. bei Athen. XIII. 2. p. 555; Plutarch. Lysand. 30; Poll. III. 48. VIII. 40. In Athen aber und vermuthlich in allen oder den meisten andern Staaten gab es so bestimmte Gesetze nicht. Zwar sagt Plutarch. de amore prol. 2: πρῶτον οὐκ ἀναμένει (τὰ ζῶα) νόμους αγάμου καὶ δψιγάμου, καθάπερ οἱ Λυκούργου πολίται καί Σόλωνος, und Poll. VIII. 40 redet von einer γραφή ἀγαμίου ausserhalb Sparta; allein gegen deren Anwendung spricht alle Erfahrung. Vgl. Platner Process Th. II, S. 248. [Doch hat vielleicht Osann de coelibum apud veteres conditione comm. I. Gissae, 1827, p. 12 Recht, wenn er ein solonisches Gesetz gegen die Hagestolze annimmt, aber es schon früh in Vergessenheit gerathen lässt. Deun

kaum glaublich ist es doch vom Gesetzgeber, was man bei Stob. Serm. LXVIII. 33 liest: Σόλων, συμβουλεύοντός τινος αὐτῷ κατὰ τῷν μὴ γαμούντων ἐπιτίμιον τάξαι, γαλεπόν, εἶπεν, ω ανθρωπε, φορτίον ή γυνή.] Plato Leg. IV, p. 721 u. VI. p. 774 verlangt allerdings Gesetze der Art, und will ausser der Atimie noch Geldstrafen eingeführt wissen; allein in wie vielen Fällen schliesst er sich nicht mehr der spartanischen als der attischen Gesetzgebung an? Er verlangt noch überdies, dass bei der Wahl die Rücksicht auf das, was dem Staate fromme, vorwalten solle, p. 773: τὸν γὰρ τῆ πόλει δεῖ συμφέροντα μνηστεύειν γάμον ξχαστον, οὐ τὸν ηδιστον αὑτῷ. -Indirekt spricht sich aber dieselbe Forderung aus in dem Gesetze, welches dem Redner und Heerführer, damit das Volk ihnen Vertrauen schenken könne, vorschrieb, sie sollten verheirathet sein. Dinarch. in Demosth. §. 71: καὶ τοὺς μὲν νόμους προλέγειν τῷ ρήτορι καὶ τῷ στρατηγῷ, τὴν παρὰ τοῦ δήμου πίστιν άξιούντι λαμβάνειν, παιδοποιείσθαι κατά τούς νόμους, γην έντος δρων χεχτησθαι, πάσας τὰς διχαίας πίστεις παρακαταθέμενον, οδτως άξιοῦν προεστάναι τοῦ δήμου. Demungeachtet scheint die Zahl der Unverheiratheten bedeutend genug gewesen zu sein, und man sieht aus sehr ausführlichen Apologien des Cölibats, wie Antiphon bei Stob. Serm. LXVIII. 37 oder Plaut. Mil. III. 1, recht wohl, wie Viele, um ein ruhiges und bequemes Leben zu führen und der Sorge um Weib und Kinder überhoben zu sein, oder aus Misstrauen gegen das Geschlecht (Pittakos bei Stob. LXVII. 17) unverheirathet blieben. Vgl. Thales bei Diog. L. I. 26 und Theophrast bei Hieronym. adv. Iovinian. I. 48 mit Osann comm. II, p. 5 ff. Noch andere Gründe nimmt Fr. Schlegel Griechen und Römer S. 261 an. [Ich sehe deshalb auch nicht ein, warum K. F. Hermann in den Privatalterth. §. 10, n. 20 die lebenslängliche Jungfrauschaft für Griechenland als eine Seltenheit hinstellen will. Aus solchen Stellen, wo sie als ein Unglück angesehen wird, wie Soph. Oed. Tyr. 1500:

χặτα τίς γαμεί; οὐχ ἔστιν οὐδείς, ὤ τέχν', ἀλλὰ δηλαδή χέρσους φθαρήναι χάγάμους ὑμᾶς χρεών,

und Eurip. Helen. 283: θυγατήρ ἄνανδρος πολιά παρθενεύεrau, ergiebt sich dies keineswegs; denn bis auf den heutigen Tag gilt ia diese Ansicht im Allgemeinen. Bei den ewigen Fehden der griechischen Kleinstaaten musste im Gegentheil oft die Zahl der Weiber überwiegen. Vgl. Plut. Quaest. Graec. 49 von Byzanz: πολλης δὲ τὴν πόλιν ἐρημίας ἀνδρῶν κατεγούσης αι μεν πλείσται γυναίκες υπ' ανάγκης απελευθέροις καὶ μετοίκοις συνώκησαν αί δ' ανανδρίαν αντί τοιούτων έλόμεναι γάμων αύται δι' αύτῶν ἔπραττον κ. τ. λ. Ein anderer Grund für die Ungleichheit der Geschlechter lag in Paträ vor. Pansan. VII. 21: αί δὲ γυναῖχές εἰσιν ἐν ταῖς Πάτραις ἀριθμὸν μέν και ές δίς τῶν ἀνδρῶν 'Αφροδίτης δὲ, εἴπερ ἄλλαις γυναιξί, μέτεστι καὶ ταύταις βίος δ' αὐτῶν ταῖς πολλαῖς ἐστιν ύπὸ τῆς βύσσου τῆς ἐν Ἡλιδι φυομένης. Endlich sagt auch in Bezug auf den Krieg Lysistrata bei Aristoph. Lys. 593: περί τῶν δὲ χορῶν ἐν τοῖς θαλάμοις γηρασχουσῶν ἀνιῶμαι und im Allgemeinen recht charakteristisch v. 596:

τής δὲ γυναιχὸς σμιχρὸς ὁ χαιρός, χὰν τούτου μὴ 'πιλάβηται, οὐδεὶς ἐθέλει γῆμαι ταύτην, ὀττευομένη δὲ χάθηται.]

Dazu kommt noch drittens die Rücksicht auf das eigene Geschlecht; nicht nur der Wunsch, sich in demselben fortdauern zu sehen, worüber sich Plato Sympos. p. 207 und Leg. IV, p. 721 schön ausspricht, sondern ganz besonders in Bezug auf die Verstorbenen, indem der Glaube an die wohlthuende Wahrnehmung der den Grabmälern dargebrachten Opfer und Liebeszeichen (ἐναγίσματα νεχρῶν), welche den Manen würde, auch insofern die Fortpflanzung des Geschlechts zur Pflicht machte. Das liegt in den Worten des Isocrates Plat. §. 60: χρὴ δὲ καὶ τῶν προγόνων ποσήσασθαί τινα πρόνοιαν καὶ μὴ παραμελῆσαι μηδὲ τῆς περὶ ἐκείνους εὐσεβείας, οῦ πῶς ἄν διατεθεῖεν, εὶ κυρίων ὑμῶν ὄντων αἴσθοιντο . . .

τούς μεν των συγκινδυνευσάντων τάφους μή τυγγάνοντας των νομιζομένων σπάνει των έποισόντων κ. τ. λ. und deshalb suchten Kinderlose ia auch durch Adoption dem Unterbleiben dieser Gebräuche vorzubeugen. Isaeus de Apollod. her. §. 30: πάντες γὰρ οί τελευτήσειν μέλλοντες πρόνοιαν ποιούνται σφών αὐτῶν, ὅπως μη ἐξερημώσουσι τοὺς σφετέρους αὐτῶν οἴχους. άλλ' ἔσται τις καὶ δ ἐναγιῶν καὶ πάντα τὰ νομιζόμενα αὐτοῖς ποιήσων διὸ κᾶν ἄπαιδες τελευτήσωσιν, άλλ' οὖν ποιησάμενοι καταλείπουσι. — Ausser diesen Rücksichten, welche die Ehe als Pflicht erscheinen liessen, bestimmte endlich dazu natürlich auch die Erwägung des ökonomischen Vortheils, wenn man eine Hausfrau hatte, welche dem Haushalte wohl vorstand. [Vgl. die ganze Auseinandersetzung des Ehezweckes bei Xenoph. Oecon. VII. 10 ff.] Dass die Ehe einen höheren Zweck haben könne, davon findet sich nur selten die Ahnung. wie in dem Fragmente des Musonios bei Stob. Serm. LXVII. Wie ihm wirkliche Ehe erst einen Hausstand begründet (ἀργή δὲ οἴχου περιβολῆς γάμος, vgl. Aristot. de republ. I. 2), so setzt er auch die innige Verschmelzung der beiden Personlichkeiten voraus: τίσι δὲ νενόμισται κοινὰ είναι πάντα, καὶ σώματα καὶ ψυγάς καὶ γρήματα, πλην ανδρός καὶ γυναιxóc; vgl. Hierocl. daselbst 24 und Aristot. Eth. Nic. VIII. 14: τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ἐπὶ τοσοῦτον ἡ χοινωνία ἐστίν, οἱ δ' άνθρωποι οὐ μόνον τῆς τεχνοποιίας γάριν συνοιχοῦσιν, άλλὰ καὶ τῶν εἰς τὸν βίον. [Ob die Bezeichnung der Ehe als τέλος und der Ehegötter als τέλειοι darauf hindeutet, dass das ehelose Leben nur ein halbes sei und mit der Ehe erst das vollkommene Leben beginne (Stob. Ecl. Eth. p. 54; Schol. Pind. Nem. X. 23; Hesych. unter προτέλεια, vgl. Schomann Gr. Alterth. B. II, S. 55 und v. Lasaulx a. a. O. 8. 8 und 69), oder ob darunter bloss die den Ehebund abschliessende religiöse Weihe zu verstehen sei (Lobeck Aglaoph. I, p. 650 ff. Bernhardy Literaturg. B. I, S. 47. Böttiger Kunstmyth. II, S. 252, lässt sich schwer entscheiden.l

Die Wahl der Braut gründete sich in den meisten Fällen keineswegs auf vorhergegangene, wenigstens nicht auf nähere Bekanntschaft. Gewöhnlich sah man weit mehr darauf, aus welcher Familie das Mädchen sei und was ihre Mitgift. als auf ihre persönlichen Eigenschaften. Das sind die πλούτου χαὶ δυνάμεων διώγματα, die Plato Polit. p. 310 verwirft: aber auch wo keine solche selbstsüchtige Absichten die Wahl leiteten, war es Regel, vor allen Dingen auf Gleichheit der äusseren Verhältnisse zu sehen, was auch das Sprüchwort: την κατά σαυτύν έλα bei Plut. educ. puer. 19 (vgl. Diog. L. I. 80 und mehr bei v. Leutsch Paroemiogr. t. I. p. 314) einschärft und man nicht nur aus Plato in mehreren Stellen. sondern namentlich aus manchen Aeusserungen der Komiker ersieht, wenn Reiche um die Töchter oder Schwestern Aermerer So z. B. bei Plaut. Aulul. II. 2. 49 ff., wo der reiche Megadorus um die Tochter des geizigen Euclio wirbt. spricht letzterer v. 49 ff. in komisch-gemeinem Vergleiche:

Venit hoc mihi, Megadore, in mentem, te esse hominem divitem, Factiosum; me item hominem pauperum pauperrimum.

Nunc si filiam locassim meam tibi, in mentem venit,

Te bovem esse et me esse asellum: ubi tecum iunctus siem,

Ubi onus nequeam ferre pariter, iaceam ego asinus in luto,

Tu me bos magis haud respicias, gnatus quasi nunquam siem,

Et te utar iniquiore et meus me ordo irrideat.

Neutrubi habeam stabile stabulum, si quid divorti fuat.

Asini me mordicibus scindant, boves incursent cornibus.

Hoc magnum est periculum ab asinis ad boves transcendere.

Anders denkt allerdings Hieron bei Xenoph. 1. 27: πρῶτον μὲν γὰρ γάμος ὁ μὲν ἐχ μειζύνων δήπου καὶ πλούτω καὶ δυνάμει κάλλιστος δοκεῖ εἶναι καὶ παρέχειν τινὰ τῷ γήμαντι φιλοτιμίαν μεθ' ἡδονῆς, δεύτερον δ' ὁ ἐχ τῶν φαυλοτέρων πάνυ ἄτιμός τε καὶ ἄχρηστος νομίζεται: allein man darf nicht übersehen, dass hier die ehrgeizige Gesinnung eines Tyrannen sich ausspricht, der ächte Bürgerstolz dagegen bei Plutarch.

Amat. 2: ἡ μήτηρ ὑφεωρᾶτο τὸ βάρος τοῦ οἴχου καὶ τὸν ὅγχον, ὡς οὐ κατὰ τὸν ἐραστήν. Wenn also der Reiche sich nicht leicht entschloss, eine Unvermögende zu heirathen, so trug der Arme wiederum Bedenken, das Anerbieten anzunehmen, und darauf beruht ja eben die ganze Intrigue des Plautus im Trinummus, wo in dem trefflichen Wettstreite der beiden jungen Leute Lesbonicus sehr deutlich die Unschicklichkeit bezeichnet, welche in der beabsichtigten Verbindung für ihn und seine Schwester liegen würde, wenn der reiche Lysiteles sie ohne Mitgift zur Frau erhielte, III. 2. 62:

Nolo ego mihi te tam prospicere, qui meam egestatem leves; Sed ut inops infamis ne sim: ne mi hanc famam differant, Me germanam meam sororem in concubinatum tibi, Si sine dotedem, dedisse magis quam in matrimonium.

Daher war es dann häufig und vielleicht der gewöhnlichste Fall, dass der Vater dem Sohne eine Frau wählte, die dieser vielleicht noch nie gesehen hatte, weshalb Pamphilus in Terent. Andr. I. 5. 14 sagt: »nisi si id est, quod suspicor: aliquid mostri alunt: ea quoniam nemini obtrudi potest, itur ad me«. Oft nöthigte der Vater nur zur Heirath, um den Ausschweifungen des Sohnes ein Ende zu machen, und dieser empfing die Frau gleichsam als Strafe für die früheren Verirrungen. So Terent. Heaut. V. 5 und Plaut. Trin. V. 2, wo Lesbonicus, den Vater versöhnend, sagt: »ego ducam pater, etiam si quam aliam iubebis«, und Charmides hinzufügt: »si pro peccatis centum ducat uxores, parum est«. Vgl. Achill. Tat. I. 8: γάμον, εἶπεν, ἤδη σοι δίδωσον ὁ πατήρ; τί γὰρ ἠδίκησας, ἕνα καὶ πεδηθῆς;

Schon daraus ergiebt sich, dass von einer Neigung gewöhnlich nicht die Rede war; und wer möchte es dann unwahrscheinlich finden, dass in dem ehelichen Verhältnisse oft Kälte und Gleichgiltigkeit oder Unzufriedenheit herrschte, Folgen, welche Plato verhüten will, indem er den jungen Leuten Gelegenheit giebt, sich öfter zu sehen. Leg. VI, p. 771:

πρός γάρ δή την των γάμων κοινωνίαν και σύμμιξιν αναγκαίον έγει την άγνοιαν έξαιρείν, παρ' ων τέ τις άγεται και ά και οίς εχδίδωσι, περί παντός ποιούμενον δτι μάλιστα τὸ μή σφάλλεσθαι έν τοῖς τοιούτοις κατά τὸ δυνατόν. Daran fehlte es in Athen gänzlich, und daher mochte man sich häufig gegenseitig getäuscht sehen. Wenigstens mag das der seltenere Fall gewesen sein, dass, wie Plutarch es will, die Liebe sich nach der Heirath fand, de virt, mor. 8: ἐπεὶ τοίνυν καὶ γυναϊκα γήμας κατά νύμους άνηρ έπιεικής διανοείται περιέπειν και συνείναι δικαίως και σωφρόνως, γρόνω δε της συνηθείας έντεχούσης πάθος αλοθάνεται τῷ λογισμῷ τὸ φιλεῖν καὶ τὸ dyanav έπιτεινόμενον. Jedoch enthält die Hecyra des Terenz ein solches Beispiel. III. 1. Noch seltener mochten die Fälle sein, wo etwa die Neigung des Mädchens befragt wurde (Plutarch. Amat. narr. 1), und es wird das harte Loos der Jungfrauen, einem unbekannten Manne für das Leben dahin gegeben zu werden, mit starken Worten geschildert in dem Bruchstücke aus Sophocl. Tereus bei Stob. Serm. LXVIII. 19:

> όταν δ' ες ήβην εξιχώμεθ' εὔφρονες, ἀθούμεθ' ἔξω χαὶ διεμπολώμεθα θεῶν πατρώων τῶν τε φυσάντων ἄπο χαὶ ταῦτ', ἐπειδὰν εὐφρόνη ζεύξη μία, γρεὼν ἐπαινεῖν χαὶ δοχεῖν χαλῶς ἔγειν.

[Vgl. Stob. Serm. LXXIV. 7: ἔστω σοι πόσις οὐτος, δν ἀν κρίνωσι τοκῆες κ. τ. λ. und Charit. Aphrod. I. 1.] Da konnte es natürlich nicht fehlen, dass wenigstens in der ersten Zeit das Vertrauen zwischen den sich ganz fremden Gatten ganz fehlte und dass erst allmählich durch die Gewohnheit des Zusammenlebens namentlich von Seiten der Frau die Schüchternheit einem vertraulicheren Tone Platz machte. In hohem Grade charakteristisch dafür ist, was Ischomachos von dem Benehmen seiner Frau in der ersten Zeit seiner Ehe sagt, Xenoph. Oecon. 7. 10: ἐπεὶ ἤδη μοι χειροήθης ἦν καὶ ἐτε-θασσεύετο ὥστε διαλέγεσθαι, ἤρόμην αὐτήν κ. τ. λ.

Das erste Erforderniss für den attischen Bürger war, dass die Braut ebenfalls Bürgerin, dorn, sei und so auch umge-Denn nur die aus solcher Ehe stammenden Kinder waren γνήσιοι, und zwischen einem dστός und einer ξένη oder umgekehrt war eine Ehe geradezu verboten. S. die beiden Gesetze bei dem Redner in Neaer. §. 16 u. 52. Die weitere Auseinandersetzung dieser der Zeit ihrer Gültigkeit und der Ausdehnung der volsta (Poll. III. 21) nach noch nicht hinreichend aufgeklärten Gesetze gehört nicht hierher. [Doch kann nicht unerwähnt bleiben, dass vor Perikles kein Gesetz den vólot die staatsbürgerlichen Rechte absprach. Er machte das Indigenat der Mutter zur Bedingung des attischen Bürgerrechtes und diese Bestimmung wurde allerdings am Ende des peloponnesischen Krieges nochmals eingeschärft, aber ohne für den Krieg rückwirkende Kraft zu haben und ohne auch später Ausnahmen unmöglich zu machen. In manchen andern Staaten scheint geradezu die reinbürgerliche Abstammung von einer Seite hingereicht zu haben. K. F. Hermann griech. Staatsalterth. §. 118; Schömann griech. Alterth. B. I, S. 378 ff.: Westermann in Ber. d. Leipzig. Gesellsch. d. Wissensch. 1849, S. 200 ff.; Sintenis im Philol. V. S. 27. Die familienrechtliche Ungleichheit der vóloc dagegen blieb stets an die Encyapía oder die politische Ebenbürtigkeit beider Eltern geknüpft und der nicht legitimirte vólog pflegte beim Tode des Vaters nur ein Legat von 1000 Drachmen zu erhalten. Kinder von einer Bürgerin und einem Fremden oder Sklaven folgten dem Stande des Vaters: Aristot. de rep. III. 4. 3. Philippi doctrina jur. att. 1871, S. 64.] Es scheint indessen nicht selten eine Hinterziehung dieses Gesetzes stattgefunden zu haben, wie man aus der von dem Redner in Neaer. §. 118 angeführten Thatsache und dem Versuche §. 59 sieht. In letzterer Stelle erscheint im Widerspruche mit Isaeus de Cir. hered. §. 19 und Demosth. in Eubul. §. 54 der Schwur des Vaters als eine Ausnahme, auf die Phrastor nicht gefasst gewesen war.

Verwandtschaft, auch nahe, war mit geringen Einschränkungen kein Hinderniss der Ehe. Sie konnte in allen Graden der αγγιστεία oder συγγένεια stattfinden, nur natürlich nicht unter Ascendenten und Descendenten, die Isaeus de Cirher. §. 33 als yévoc im engeren Sinne jenen Verwandtschaftsgraden entgegensetzt: Κίρωνος θυγάτης ή αδελφός έγγυτέρω τοῦ γένους ἐστί; δῆλον γὰρ ὅτι θυγάτηρ ἡ μὲν γὰρ ἐξ ἐκείνου γέγονεν, ό δὲ μετ' ἐχείνου θυγατρὸς δὲ παῖδες ἡ ἀδελφός; παίδες δήπουθεν γένος γάρ, άλλ' οὐγὶ συγγένεια τοῦτ' έστιν. Was die Ehen unter Geschwistern anlangt, so lässt sich allerdings aus Demosth. adv. Eubul. §. 21; Cornel. Nep. Cim. 1; Plutarch. Themistocl. 32, und man kann hinzufügen Paus. I. 7. 1 (Πτολεμαῖος Ἀρσινόης αδελφῆς αμφοτέρωθεν έρασθείς έγημεν αὐτὴν Μαχεδύσιν οὐδαμῶς ποιῶν νομιζόμενα, Αλγυπτίοις δέ, ων ήργε:), Achill. Tat. I. 3, Philo Iud. de leg. spec. p. 602 schliessen, dass sie wenigstens in so weit nachgesehen wurden, als die Geschwister nicht δμομήτριοι waren; ich möchte mich aber vielmehr überzeugt halten, dass dies immer nur einen Entschuldigungsgrund abgab, und dass, die älteste Zeit ausgenommen, solche Ehen überhaupt stets gemissbilligt wurden. So nehme ich denn auch die schwere Anklage des Lysias in Alcib. I. §. 41: οίδ' άδελφαίς συγγεγύνασι, τοίς δ' έχ θυγατέρων παίδες γεγόνασι, sowie die Worte des Euripides Androm. 173:

τοιοῦτο πᾶν τὸ βαρβάρων γένος
 πατήρ τε θυγατρὶ παῖς τε μητρὶ μέγνυται χόρη τ' ἀδελφῷ,

ohne alle Einschränkung. Auch Plato, der Leg. XI, p. 925 die Grade der Verwandtschaft auf's Genaueste durchgeht, welche, falls ein Vater ohne Testament stirbt, zur Ehelichung der hinterlassenen Töchter nicht nur berechtigen, sondern nöthigen sollen, gedenkt nur der Seitenlinien, der Geschwister aber mit keinem Worte. Vgl. VIII, p. 838. [Auch Andoc. c. Alcib. §. 33: ἐξωστράχισαν Κύμωνα διὰ παρανομίαν, ὅτι τῆ ἑαυτοῦ.

άδελφη, συνώχησε, könnte wegen des begründeten Zweifels an der Authentie der Rede nur als Beweis dafür gelten, dass man solche Verbindungen keineswegs als tadelfreie betrachtete. 1 Wenn es trotz der missbilligenden öffentlichen Meinung dennoch geschah, so darf man sich darüber nicht wundern. da noch viel schlimmere Dinge vorkommen: vgl. Andocid. de myst. §. 124: γαμεῖ μὲν Ἰσγομάγου θυγατέρα· ταύτη δὲ συνοιχήσας οὐδ' ἐνιαυτὸν τὴν μητέρα αὐτῆς ἔλαβε, καὶ συνώκει δ πάντων σχετλιώτατος ανθρώπων τῆ μητρί και τὴ θυγατρί . . . καὶ είγεν εν τη οἰκία αμφοτέρας, und die noch abscheulichere Geschichte bei Athen. XII, p. 534. [Sonst aber war das Heirathen unter Verwandten sehr beliebt (Demosth. in Macart. §.74; Andoc. Myst. §.59; Isaeus de Apollod. hered. §. 12; Plut. Narr. am. 1; Lvs. in Diogit. §. 4; Plaut. Rud. IV. 6. 8) und in Bezug auf Erbtöchter, ἐπίκληροι, gesetzlich verlangt: Terent. Phorm. I. 2. 75: »lex est. ut orbae, qui sunt genere proximi, iis nubant et illos ducere eadem lex jubet«. Schömann Att. Proc. S. 469.1 Dass Wiederverheirathung der Wittwen sehr gewöhnlich war, dass sie selbst durch testamentarische Verfügung des Mannes geschah, dass sie aber auch mit derselben Rücksichtslosigkeit, wie bei den Mädchen, nach dem Willen ihres χύριος geschehen konnte, ist hinlänglich bekannt. S. z. B. Isaeus de Philoctem. her. §. 51, de Cir. her. §. 31: Demosth. in Aphob. I, §. 5, adv. Steph. I, §. 28; Plut. Amat. 2 ff. Es geschah dies ja schon in den ältesten Zeiten und Pausan. II. 21. 8 weiss sogar zu erzählen, dass des Perseus Tochter Gorgophone die erste Wittwe gewesen sei, die wieder geheirathet habe. Wenn also Eurip. Troad, 662 die Andromache sprechen lässt:

ἀπέπτυσ' αὐτήν, ήτις ἄνδρα τὸν πάρος χαινοῖσι λέχτροις ἀποβαλοῦσ' ἄλλον φιλεῖ,

so ist das natürlich höchstens seine individuelle Ansicht; doch trifft sie in gewisser Hinsicht mit einem Gesetze des Charondas bei Stob. Serm. XLIV. 40 zusammen, das eine zweite Heirath des Mannes, welcher Kinder hatte, verwarf. [Nach Pausan. X. 38 befand sich bei Naupaktos eine Grotte der Aphrodite, in welcher αξ χῆραι γάμον αξτοῦσι παρὰ τῆς θεοῦ.]

Hinsichtlich des Alters scheint es auch für den terminus a quo, vielleicht mit Ausnahme von Sparta (s. Müller Dor-Th. II. S. 284), eine feste Bestimmung nicht gegeben zu haben. Plato, der ein Alter festgesetzt wissen will, bleibt sich in Bestimmung desselben nicht gleich. Während er Republ. V. p. 460 sagt: ἔφαμεν γὰο δὴ ἐξ ἀχμαζόντων δεῖν τὰ ἔχγονα γίγνεσθαι . . . ἄρ' οὖν σοι ξυνδοχεῖ μέτριος γρόνος ἀχμῆς τὰ είχοσιν έτη γυναικί, ανδρί δὲ τὰ τριάκοντα; gestattet er Leg. VI, p. 772 dem jungen Manne, wenn er sich für das eheliche Verhältniss reif fühle, die Ehe vom fünfundzwanzigsten Jahre an, und dagegen setzt er p. 785 die Jahre, binnen deren die Verheirathung geschehen solle, auf 16-20 und 30-35 fest: γάμου δὲ δρον είναι κόρη μὲν ἀπὸ ἐκκαίδεκα ἐτῶν εἰς εἴκοσι τον μαχρότατον γρόνον αφωρισμένον, χόρω δε από τριάχοντα μέγρι τῶν πέντε καὶ τριάκοντα: vgl. IV, p. 721. Etwas später noch, was namentlich hinsichtlich des Mannes auffallend ist, bestimmt den Zeitpunkt Aristot. de rep. VII. 16, p. 1335: διὸ τὰς μὲν (χόρας) άρμόττει περὶ τὴν τῶν ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν ήλιχίαν συζευγνύναι, τους δ' έπτα και τριάκοντα ή μικρόν: [Doch hat wohl Hermann richtig vermuthet, dass hier rooc δὲ περὶ τὰ τριάχοντα zu lesen ist. Vgl. Rhetor. II. 14, p. 1390: άχμάζει δὲ τὸ σῶμα ἀπὸ τῶν τριάχοντα ἐτῶν μέγρι τῶν πέντε καὶ τριάχοντα.] Dass es freilich hier und da wirklich so gehalten worden sei oder wenigstens die Heirath nicht sehr früh stattgefunden habe, möchte man aus dem schliessen, was er vorher sagt: ἐν δσαις γὰρ τῶν πόλεων ἐπιγωριάζεται τὸ τοὺς νέους συζευγγύναι καὶ νέας, ἀτελεῖς καὶ μικροί τὰ σώματά εἰσεν, wenn nicht eben bloss auf Sparta Rücksicht genommen ist; sonst aber darf man wohl nur annehmen, dass Jungfrauen nicht leicht vor dem funfzehnten (Xenoph. Oecon. 7. 5).

Männer nicht vor dem zwanzigsten heiratheten, also nach dem Jahre der Mündigkeit; und auch davon finden sich noch Ansnahmen. Demosth. adv. Boeot. de dote §. 4: συνέβη γάρ μοι δεηθέντος τοῦ πατρὸς δατωκαιδεκέτη γημαι. Dasselbe wird von dem Sohne des Messeniers Aristomenes, Gorgos, erzählt, welchem der Vater das Mädchen, dem er seine Befreiung verdankte, zur Frau gab, Pausan. IV. 19. 4: ταύτην την παρθένον λαμβάνει γυναϊκα Γόργος Αριστομένους εδίδου δε Αριστομένης τη παιδί εκτίνων σωστρα, έπει Γόργω ουκ ήν πω δέκατον καὶ ὄγδοον ἔτος, ὅτε ἔγημεν. Man sieht aber beiden Stellen an, dass dies nicht gewöhnlich war. Vergl. Meier u. Schömann att. Process S. 407 f. [Man darf wohl im Allgemeinen nicht zu viel auf die Bestimmungen des Plato und Aristoteles geben. Schon Hesiod, Op. et D. 695 hatte das dreissigste Jahr für den Mann und das achtzehnte für die Frau angerathen. In der Praxis wird aber der Fall des Ischomachos: Xenoph. Oec. VII. 5 häufiger vorgekommen sein. als Becker meint, ja, noch überboten worden. Bei Terent. Ennuch, II. 3, 27 wird das sechzehnte Jahr als Blüthezeit der Pamphila bezeichnet; wenn aber Epictet. Manual. 40 als das gewöhnlichste Jahr der Verheirathung für die Frau das vierzehnte angiebt, so haben wir keinen Grund, hierbei nor an römische Sitte zu denken. Nach Phlegon. Mirab. ed. Bas. p. 75 verwandelte sich zu Antiochia in Karien ein dreizehnjähriges Mädchen kurz vor der Hochzeit in einen Mann (45 n. Chr.) und Friedländer Darstell. aus der Sittengesch. Roms B. I, am Ende führt fünf Grabschriften von Griechinnen, die in Rom gestorben sind, auf, von denen eine im zwölften, drei im dreizehnten und eine im fünfzehnten Jahre sich verheirathet hatten. Vergl. B. II. 8. 35.1

Im Allgemeinen sah man darauf, dass die Braut um ein Bedeutendes jünger war, als der Bräutigam, damit die schneller vorübergehende Blüthe des Weibes kein Missverhältniss in die Charlkies III. Ehe bringe. So sagt ausdrücklich Eurip. bei Stob. Serm. LXXI. 3:

χαχὸν γυναϊχα πρός νέαν ζεῦξαι νέον·
μαχρὸν γὰρ ἰσχὸς μᾶλλον ἀρρένων μένει,
θήλεια δ' Αβη θᾶσσον ἐχλείπει δέμας:

und ebenso spricht sich daselbst Sappho aus: αλλ' ξων φίλος άμμα λέγος ἄρνυσο νεώτερον ου γάρ τλάσομ' έγω ξυνοίκην έσσα γεραιτέρα. - Daher war es dann, wie heutzutage, gewöhnlich das Loos der Jungfrauen, die nicht früh den Mann gefunden hatten, unverheirathet zu bleiben (vgl. oben Aristoph. Lysistr. 595) und dies konnte natürlich um so leichter geschehen, als sie eben in grosser Verborgenheit lebten. Indessen ist nicht zu verschweigen, dass ausser der Sorge, welche der Vater für die Verheirathung trug, es noch ein Mittel gab, den Jungfrauen zum Ehestande zu verhelfen. Wie man aus mehrfachen Andeutungen abnehmen kann, gab es gefällige Frauen, welche ein Geschäft daraus machten. Ehen zu stiften, und daher auch προμνήστριαι oder προμνηστρίδες genannt wurden. Die Hauptstelle über sie ist bei Xenoph. Μ e m. II. 6. 36: ἔφη γὰρ ('Ασπασία) τὰς ἀγαθὰς προμνηστρίδας μετά μεν άληθείας τάγαθά διαγγελλούσας δεινάς είναι συνάγειν άνθρώπους είς χηδείαν, ψευδομένας δ' οὐχ ώφελεῖν ἐπαινούσας τους γαρ εξαπατηθέντας αμα μισείν αλλήλους τε και την προμνησαμένην. [Aristoph. Nub. 41:

> είθ' ὤφελ' ή προμνήστρι' ἀπολέσθαι χαχῶς, ήτις με γῆμ' ἐπῆρε τὴν σὴν μητέρα.

Dazu Poll. III. 31: καὶ προμνήστριαι μὲν αἱ συνάγουσαι τὰν γάμον. So nennt sich auch Aphrodite bei Lucian. Deordial. 20. 16 die προμνήστρια des Paris, womit noch derselbe im Aĕtion 6 und Dio Chrysost. Or. VII. 80 zu vergleichen sind. Manchmal leisteten wohl auch vertraute Sklavinnen solchen Dienst, wie in Theokrit's Pharmakeutria; denn auch dort ging ja die Absicht des Mädchens, das freilich in freieren

Verhältnissen leben musste, auf Heirath mit dem Manne, der es, wie v. 41 sagt.

άντι γυναικός ξθηκε κακάν και άπάρθενον είμεν.

Was der Freier bei Charit. I. 2 klagt: ήμεῖς δὲ ἐτάθημεν αδλείοις θύραις προσαγρυπνοῦντες καὶ κολακεύοντες τίτθας καὶ θεραπαινίδας καὶ δῶρα πέμποντες τροφοῖς, das ist der Sitte der späteren Zeit entsprechend gesagt. — Das ganze Gewerbe scheint indessen, da sich leicht dahinter Kuppelei im schlimmsten Sinne verstecken konnte, nicht in dem besten Ruse gestanden zu haben. Das sieht man aus Plat. Theaet. p. 150, der in Bezug auf die Hebammen sagt: ὅτι καὶ προμνήστριαί εἰσι δεινόταται ὡς πάνσοφοι οὖσαι περὶ τοῦ γνῶναι, ποίαν χρὴ ποίφ ἀνδρὶ ξυνοῦσαν ὡς ἀρίστους παῖδας τίκτειν, aber weiterhin hinzusetzt: ἀλλὰ διὰ τὴν ἄδικόν τε καὶ ἄτεχνον ξυναγωγὴν ἀνδρὸς καὶ γυναικός, ἢ δὴ προαγωγεία ὄνομα, φεύγουσι καὶ τὴν προμνηστικὴν ἄτε σεμναὶ οὖσαι αί μαῖαι, φοβούμεναι μὴ εἰς ἐκείνην τὴν αἰτίαν διὰ ταύτην ἐμπέσωσιν. Vgl. Xenoph. Symp. 4. 61 f.

Die Gebräuche und Formalitäten bei der Vermählung selbst waren zahlreich. Die solenne Verlobung, ἐγγύησις, welche gesetzlich vorausgehen musste, wenn die Ehe vollgiltig sein sollte, war eine Rechtshandlung, deren Erörterung nicht im Plane dieser Abhandlung liegt. S. das Gesetz bei Demosth. in Steph. II, §. 18 mit Platner Beitr. z. att. Recht S. 109, Meier u. Schömann attisch. Process S. 409, Hermann Staatsalterth. §. 119, n. 6, Wachsmuth Hell. Alterth. Th. II, S. 165. — Ueberhaupt muss diese öffentliche Bestätigung von der schon vorhergegangenen Verlobung oder Zusage der Braut unterschieden werden. Auf einen herrschenden griechischen Gebrauch, die Verlobung beim Mahle zu feiern, indem man dem künftigen Schwiegersohne zutrank, wird sich aus Pind. Ol. VII. 1:

φιάλαν ώς εἴ τις ἀφνειᾶς ἀπὸ χειρὸς ελών ἔνδον ἀμπέλου χαγλάζοισαν δρόσω δωρήσεται

νεανία γαμβρῷ προπίνων οἴχοθεν οἴχαδε, πάγχρυσον χορυφὰν χτεάνων,

συμποσίου τε χάριν χᾶδός τε τιμάσαις έόν, εν δε φίλων παρεόντων θῆχέ μιν ζαλωτον όμοφρονος εονᾶς,

schwerlich mit Böckh (Explic. p. 168: »phiala vino plena data in convivio amicis simul vocatis desponderi filiolae generis solebant«) schliessen lassen. Die von Athen. XIII. 35, p. 375 angeführten Beispiele sind beide ungriechisch, und überdies trinkt in beiden Fällen nicht der Vater, sondern das Mädchen selbst dem Bräutigam zu und erklärt dadurch ihre Wahl, was Alles der griechischen Sitte gänzlich zuwider ist; man müsste sich denn auf Plutarch. Amat. narr. 1 berufen wollen; allein dort stellen die beiden Bewerber selbst dem Mädchen die Wahl anheim.

Bei der Verlobung wurde zugleich die Mitgift, προίξ oder φερνή, der Braut bestimmt, die indessen kaum ein solches gesetzliches Erforderniss wie die ἐγγύη gewesen zu sein, vielmehr auf einem allerdings streng beobachteten Herkommen beruht zu haben scheint, dessen Gründe schon oben angegeben worden sind. S. Meier n. Schömann S. 415. Gesetzlich konnte sie insofern sein, als der xύριος der Braut in gewissen Fällen. besonders wenn er sie als unvermögende Erbtochter, 8 nova, nicht selbst heirathen wollte, Demosth. adv. Macart. §. 54; vgl. Herm. Staatsalt. §. 120, n. 10, die Verpflichtung zur ἔχδοσις mit einer Aussteuer hatte; gewiss aber brachte der Mangel derselben nicht die rechtlichen Nachtheile mit sich. wie die Unterlassung der έγγύησις. Das ergiebt sich am deutlichsten aus der Rede des Demosthenes gegen Bootos, wo die Legitimität des Klägers, dessen Mutter ἄπροιχος gewesen sein soll, keineswegs in Zweifel gezogen, sondern nur auf das Unziemliche hingewiesen wird, §. 25: πρὸς δὲ τούτοις φαίνεται ή μήτηρ μου τὸ πρῶτον ἐκδοθεῖσα τῶ Κλεομέδοντι, ου φασι τον πατέρα Κλέωνα των υμετέρων προγόνων στρατηγοῦντα Λακεδαιμονίων πολλοὺς ἐν Πύλφ ζῶντας λαβόντα μαλλιστα πάντων ἐν τῇ πόλει εὐδοκιμῆσαι, ὥστ' οὕτε τὸν ἐκείνου προσῆκεν υίὸν ἄπροικον αὐτὴν γῆμαι: vergl. Platner Beitr. S. 110; Process Th. II, S. 260. Und eben deshalb, weil es für den Mann schicklicher war und die Frau durch die Mitgift eine angesehenere Stellung im Hause erhielt, vereinigten sich auch öfter wohlthätige Bürger und statteten die Töchter oder Schwestern Unbemittelter auf eigene Kosten aus; z. B. Lysias bon. Aristoph. §. 59: ἔτι τοίνυν καὶ ἰδία τισὶ τῶν πολιτῶν ἀποροῦσι συνεξέδωκε θυγατέρας καὶ ἀδελφάς. [Es wurden ja selbst vom Staate die Töchter verdienter armer Bürger ausgestattet: Plut. Aristid. 27 u. Diodor. XX. 84.]

Wann überhaupt die Sitte, dem zu verheirathenden Mädchen eine Mitgift zu bestimmen, aufgekommen sei, darüber fehlt es an Nachrichten; gewiss aber geschah es lange vor Solon. Im heroischen Zeitalter war, wie schon S. 311 bemerkt worden ist. das Verhältniss theilweise umgekehrt. der Zeit, wo der Gebrauch einer Mitgift zuerst erwähnt wird. erscheint er schon als einer Beschränkung bedürfend, obgleich das solonische Gesetz bei Plutarch. Sol. 20: τῶν δ' ἄλλων γάμων (die der ἐπίκληροι ausgenommen) dφεῖλε τὰς φερνάς. ξμάτια τρία καὶ σκεύη μικροῦ νομίσματος άξια κελεύσας, έτερον δὲ μηδὲν ἐπιφέρεσθαι τὴν γαμουμένην οὐ γὰρ ἐβούλετο μισθοφόρον οὐδ' ὤνιον είναι τὸν γάμον, ἀλλ' ἐπὶ τεχνώσει καὶ γάριτι καὶ φιλότητι γίνεσθαι τοῦ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς συνοιχισμόν, in gewisser Hinsicht immer räthselhaft bleibt, da in der durch die attischen Redner uns bekannten Zeit überhaupt von einer Beschränkung gar nicht die Rede ist. S. Meier u. Schömann S. 416. Der allerdings wahrscheinlichste Ausweg ware, was Bunsen de jure her. Athen, p. 43 u. A. annehmen, dass hier unter φερνή nicht die eigentliche προίξ, sondern Nebengeschenke zu verstehen seien: doch hat auch diese Annahme ihre Schwierigkeiten. Allerdings bestand die Mitgift nicht bloss in baarem Gelde, sondern auch in Kleidung und Schmuck, ίμάτια καὶ γρυσία, auch Sklaven (Eurip. Iphig. Aulid. 46: σή γάρ μ' αλόγω τύτε Τυνδάρεως πέμπεν φερνήν: vgl. Diog. Laërt. V. 13; Plaut. Asin. I. 1. 72: dotalis servus); diese Gegenstände aber werden bald von der  $\pi \rho o \ell \xi$  unterschieden, wie in der schon von Bunsen angeführten Stelle des Demosth. in Spud. §. 27 απερ έπεμψέ μοι γωρίς τῆς προιχός, bald in der Summe derselben begriffen, wie bei Isaeus de Cir. her. §. 8: έχείνων δε έτι ζώντων, έπει συνοιχείν είγεν ήλικίαν, εκδίδωσιν αὐτήν Ναυσιμένει Χολαργεί σὺν (ματίοις καὶ γρυσίοις πέντε και είκυσι μνᾶς ἐπιδούς: und wenn wirklich das solonische Gesetz nur von diesen Nebendingen sprach. so muss es wenigstens von Plutarch falsch verstanden worden sein; denn das ist doch entschieden, dass, wenn Solon nicht wollte μισθοφόρον οὐδ' ὤνιον είναι τὸν γάμον, die eigentliche προίξ weit mehr in Betracht kommen musste, als die Nebengeschenke. [Ich habe mich bereits in meinen Griech. Privatalt. bei Ersch u. Gruber Encyclop. B. LXXXIII. S. 175 gegen die subtile Unterscheidung zwischen mpol und φερνή, in Folge deren man Plutarch eines Irrthums zeihen will, ausgesprochen. Namentlich (denn sonst vgl. auch Herod. I. 93 u. Eurip. Iph. Aul. 46) erhellt aus Plat. Legg. VI. p. 774 D. der das solonische Verbot aller Mitgift mit Ausnahme von Kleidern und Mobiliar adoptirt, dass προίξ gerade für das gebraucht wurde, was φερνή besagen soll: περί δέ προικός είρηται μέν και πρότερον (V, p. 742 C), είρήσθω δέ πάλιν, ως ίσα αντί ίσων εστί τῷ μήτε λαμβάνοντι μήτ' εκδιδόντι διὰ γρημάτων ἀπορίαν διδάσχειν τοὺς πένητας· τὰ γὰρ άναγχαῖα ὑπάργοντά ἐστι πᾶσι τῶν ἐν ταύτη τῆ πόλει. ὕβρις δε ήττον γυναιξί και δουλεία ταπεινή και άνελεύθερος δια γρήματα τοῖς γήμασι γίγνοιτο ἄν. καὶ ὁ μὲν πειθόμενος ἀν τῶν καλών ύρψη τοῦτ' ἄν, ὁ δὲ μὴ πειθόμενος, άλλ' ἢ διδοὺς ἢ λαμβάνων πλέον ή πεντήχοντα άξια δραγμῶν ἐσθῆτος γάρα, δ μέν μνᾶς, δ δὲ τριῶν ἡμιμναίων, δ δὲ δυεῖν μναῖν, δ τὸ μέγιστον τίμημα κεκτημένος, δφειλέτω μέν τῷ δημοσίφ τοσοῦτον ἔτερον, τὸ δὲ δοθὲν ἢ ληφθὲν ἱερὸν ἔστω τῆς Ἡρας τε καὶ τοῦ Διός. Vgl. Stark zu Hermann's Gr. Privatalt. §. 80, n. 14 und v. Hahn Alban. Stud. S. 195].

Man sieht bieraus, dass auch Plato die Unabhängigkeit des Ehemannes wahren wollte. Und in der That müssen die griechischen Frauen gar häufig auf das Uebergewicht ihres eingebrachten Vermögens die Herrschaft im Hause gegründet und den Mann zur Unterwürfigkeit gebracht baben. nur die Komiker sind voll von solchen Klagen, sondern auch bei anderen abhandelnden Schriftstellern findet sich dieselbe Warnung z. B. Plutarch. de educ. puer. 19: ἐγγυᾶσθαι δὲ δεῖ τοῖς υίοῖς γυναῖχας μήτε εὐγενεστέρας πολλῷ μήτε πλουσιωτέρας· τὸ γὰρ »τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα« σοφόν· ὡς οί γε μακρῷ κρείττους ξαυτῶν λαμβάνοντες οὐ τῶν γυναικῶν ἄνδρες, τῶν δὲ προιχῶν δοῦλοι λανθάνουσι γινόμενοι. Vgl. Amator. 7: γρυσαίς ωσπερ εν Αίδιοπία πέδαις δεδέσθαι βέλτιον ή πλούτω γυναιχός. — Auf der anderen Seite erschienen die Töchter dem Vater der Aussteuer wegen als eine Last, und gewiss waren deshalb bei den Mädchen die Aussetzungen häufiger (s. oben B. II, S. 23). Von den vielen Stellen, die davon sprechen, mögen nur zwei Menander's hier stehen, aus Stob. Serm. LXXVII. 5 u. 6:

γαλεπόν γε θυγάτηρ χτημα χαὶ δυσδιάθετον.

nnd:

εὐδαιμονία τοῦτ' ἔστιν υίδς νοῦν ἔχων· ἀλλὰ θυγάτηρ ατῆμ' ἐστὶν ἐργῶδες πατρί.

Vgl. Artemid. Onirocr. I. 15 und III. 41: ἐπειδήπερ καὶ ἡ θυγάτηρ μετ' ἀνάγκης ἀπαιτεῖ, καὶ ὅταν μετὰ πολλῶν ἀνατραφή φροντίδων, ἀπαλλάσσεται λαβοῦσα προῖκα ὡς δανειστής. [Ueber die Höhe der Mitgift vergl. Isaeus de Pyrrhi het. §. 51: δοκεῖ δ' ἄν τις ὑμῖν οὕτως ἀναιδής ἡ τολμηρὸς εἰςποίητος γενέσθαι, ὥστε μηδὲ τὸ δέκατον μέρος ἐπιδοὺς ἐκδοῦναι τῆ γνησία θυγατρὶ τῶν πατρώων; Böckh Staatshaush. I, S. 666. Zuweilen richtete sich die Mitgift auch

nach den Kindern, d. h. es fanden Nachzahlungen statt. Plut. Alcib. 8: ἔνιοι δέ φασιν, ούχ' Ἰππόνιχον, ἀλλὰ Καλλίαν, τὸν υίὸν αὐτοῦ, δοῦναι τῷ Ἰλχιβιάδη τὴν Ἰππαρέτην ἐπὶ δέχα ταλάντοις εἶτα μέντοι τεχούσης, ἄλλα πάλιν δέχα προσεισπρᾶξαι τὸν Ἰλχιβιάδην, ὡς τοῦτο συνθέμενον, εἰ γένοιντο παΐδες.]

Es wurde nicht für gleichgiltig gehalten, zu welcher Jahreszeit die Ehe geschlossen würde. Bei weitem die meisten Vermählungen scheinen im Winter stattgefunden zu haben. Auch Aristoteles nennt das die geeignetste und gewöhnlichste Zeit, de republ. VII. 16: τοῖς δὲ περὶ τὴν ὥραν γρόνοις, ως οί πολλοί γρωνται καλώς και νύν, δρίσαντες γειμώνος την συναυλίαν ποιείσθαι ταύτην, und bekanntlich hatte der Monat Gamelion davon seinen Namen oder von den Ehegöttern, γαμήλιοι, namentlich der Hera: Hesych. t. I, p. 748. Vgl. Olympiod. ad Aristot. Meteorol. I. 6. 8, fol. 13 b: γαμηλιών δὲ ἐλέγετο μὴν παρ' 'Αθηναίοις διὰ τὸ κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρον γάμους επιτελεῖσθαι. Es wurde aber auch ein Tag für geschickter dazu gehalten, als der andere; vgl. Lobeck de prisc. gentium diebus nuptiarum religiosis, Lips. 1799. Hesiod bestimmt dafür Opp. 800 den vierten Tag des Monats, wobei es jedoch zweifelhaft scheinen kann, ob eben der vierte vom Anfange gemeint ist; denn die Worte heissen im Zusammenhange:

πεφύλαξο δὲ θυμῷ τετράδ' ἀλεύασθαι φθίνοντός θ' ἱσταμένου τε ἄλγεα θυμοβορεῖν· μάλα τοι τετελεσμένον ἤμαρ. ἐν δὲ τετάρτη μηνὸς ἄγεσθ' εἰς οἴχον ἄχοιτιν.

Da bei den Griechen der Monat mit dem Neumonde oder dem ersten Wahrnehmen der Mondsichel beginnt (Ideler Chronol. S. 106), so stimmt damit ziemlich überein, was Proklos zu v. 782 sagt: διὸ καὶ ᾿Αθηναῖοι τὰς πρὸς σύνοδον ἡμέρας ἐξελέγοντο πρὸς γάμους καὶ τὰ θεογάμια ἐτέλουν, τότε φυσκῶς εἶναι πρῶτον οἰόμενοι γάμον τῆς σελήνης οὖσης πρὸς ἡλίου σύνοδον. [Es beziehen sich diese Worte aber mehr auf den

ίερος γάμος selbst und die σύνοδος deutet mehr auf den Monat hin, als auf die Mondphase. Die Meisten nehmen den lepde γάμος in dem unserem Januar entsprechenden Gamelion an. Vgl. Mommsen Heortologie, S. 343 ff. Andere verlegen ihn seiner Bedeutung als Vermählung des befruchtenden Himmels mit der Erde gemäss in den Frühling: Welcker zu Schwenck's etymol.-mythol. Andeut. S. 272 u. Griech. Götterlehre I, S. 364 ff.; Schömann Griech. Alterth. II, S. 515. Unentschieden: Stark zu K. F. Hermann's Griech. gottesd. Alterth. §. 57, n. 28] S. Bockh zu Pind. Isthm. VII. 44, p. 547. Pindar's Worte selbst aber: έν διγομηνίδεσσιν δέ έσπέραις έρατὸν λύοι κεν γαλινόν ύφ' πρωϊ παρθενίας, sprechen von dem entgegengesetzten Gebrauche, und ebenso der auch dort angeführte Eurip. Iphig. Aulid. 707, wo Agamemnon auf die Frage der Klytämnestra, wann die Hochzeit stattfinden solle, antwortet:

όταν σελήνης εὐτυχης Ελθη **χύ**χλος.

Denselben Gebrauch beobachtet endlich auch die einfache Jägerfamilie bei Dio Chrysost. Or. VII. 70: καὶ ποιήσομέν γε τοὺς γάμους ἡμέραν ἀγαθὴν ἐπιλεξάμενοι. κἀγώ, πῶς, ἔφην, κρίνετε τὴν ἀγαθὴν ἡμέραν; καὶ δς, δταν μὴ μικρὸν ἢ τὸ σελήνιον. [Ueberhaupt geht aus den angeführten Stellen soviel als gewiss hervor, dass der griechische Aberglaube, wie der heutige bei uns, nur den abnehmenden Mond ängstlich vermied.]

Der Vermählung selbst gingen mehrere feierliche Gebräuche voraus. Der wichtigste darunter war das Opfer, welches den sämmtlichen Schutzgöttern der Ehe (θεοί γαμήλιοι) dargebracht wurde: τὰ προτέλεια γάμων, auch προγάμεια (siehe über den Namen vorzüglich Poll. III. 38, Ruhnk. ad Tim. p. 224, Böttiger Kunstmythol. Th. II, S. 252). Dass dies gerade an dem Tage vor der Hochzeit geschehen sei, wie gewöhnlich gesagt wird, erinnere ich mich nicht bestimmt ausgesprochen gefunden zu haben. [Einen Tag vor der Hochzeit giebt an

Hesych. unter γάμων ἔθη.] Die oben angeführte Stelle aus Euripides stimmt wenigstens damit auf keine Weise überein. Bei Achill. Tat. II. 12 scheint der Tag der Hochzeit selbst verstanden werden zu müssen; denn nachdem vorausgegangen ist: έθυεν οὖν τότε δ πατηρ προτέλεια τῶν γάμων, heisst es weiterhin. da der Adler das Opfer geraubt hat: καὶ δὴ ἐπέσγον έχείνην την ημέραν τους γάμους. Zu bemerken ist übrigens. dass in beiden Stellen der Vater der Opfernde ist. opferten nicht bloss die Eltern der Braut, sondern auch der Bräutigam mit den Seinigen: Poll. III. 38.1 Als die Gottheiten, welchen dieses Opfer gebracht wurde, nennt Diod. Sic. V. 73 nur Zeus und Hera: προθύουσι δὲ πρότερον άπαντες τῷ Διὶ τῷ τελείψ καὶ Ἡρα τελεία. [Zum Heraopfer vgl. Plut. Conjug. praec. 27: οἱ τῆ γαμηλία θύοντες Ἡρα τὴν γολην οὐ συγκαθαγίζουσι τοῖς ἄλλοις ἱεροῖς, άλλ' ἐξελόντες ἔρριψαν περί τὸν βωμόν αινιττομένου τοῦ νομοθέτου τὸ μηδέποτε δεῖν γολην μηδε δργην γάμω παρείναι. Fr. de Daedal. Plat. 2.] Dagegen sagt Phot. Lex. p. 464: προτελείαν ημέραν δνομάζουσιν, εν ή είς την ακρόπολιν την γαμουμένην παρθένον άγουσιν οί γονεῖς ὡς τὴν θεὸν καὶ θυσίαν ἐπιτελοῦσιν. [Wenn so schlechthin, wo von der Akropolis die Rede ist, die Göttin. ή θεός, genannt wird, kann man nur an Athene denken. Vgl. Jahn Archaeol. Aufsätze, S. 108 und Curtius Griech. Gesch. 4. Aufl. B. II, S. 203. Auch soll nach Suid. s. alric und Zonar. Lex. p. 77 die Priesterin der Athene mit der Aegis die Neuvermählte besucht haben. Auch in Trözen, wo sie als Apaturia verehrt wurde, weihten ihr die Bräute vor der Hochzeit ihren Gürtel: Pausan. II. 33. 2.] Ebenso hatte Artemis an dem Opfer Theil: Pollux a. a. O.: διά τοῦτο καί "Ηρα τελεία ή ζυγία· ταύτη γάρ τοῖς προτελείοις προὐτέλουν τάς χόρας και 'Αρτέμιδι και Μοίραις: und das beschränkt sich nicht auf Athen; vielmehr sagt in Bezug auf Böotien und Lokris Plutarch. Aristid. 20: την δ' Ευκλειαν οί μεν πολλοί καλ καλούσι καλ νομίζουσιν Αρτεμιν ένιοι δέ φασιν Ήρακλέους

μέν θυγατέρα καὶ Μυρτοῦς γενέσθαι τῆς Μενοιτίου μέν θυγαττρός, Πατρόκλου δ' ἀδελφῆς τελευτήσασαν δὲ παρθένον ἔχειν παρά τε Βοιωτοῖς καὶ Λοκροῖς τιμάς βωμὸς γὰρ αὐτῆ καὶ ἄγαλμα παρὰ πᾶσαν ἀγορὰν ιδρυται καὶ προθύουσαν αἴ τε γαμούμεναι καὶ οί γαμοῦντες. Ein Tempel der Artemis Eukleia befand sich aber anch in Athen, Paus. I. 14. 5. Uebrigens scheint eine Andeutung grösserer Allgemeinheit auch in der Verheissung der Artemis zu liegen, nach welcher Hippolyt in Trözen an solcher Ehre Theil haben soll. Eurip. Hippol. 1414:

σοι δ', & ταλαίπωρ', άντι τῶνδε τῶν χαχῶν τιμὰς μεγίστας ἐν πόλει Τροιζηνία δώσω· χόραι γὰρ ἄζυγες γάμων πάρος χόμας χεροῦνταί σοι χ. τ. λ.

Vgl. [Pausan. II. 32. 1]; Lucian. de Syr. dea 60. Denn was in Trözen mit Rücksicht auf Hippolyt geschieht, das galt anderwärts den Göttern selbst. Poll. a. a. O.: καλ τῆς κύμης δε τότε απήργοντο ταῖς θεαῖς αἱ χόραι. Vgl. Hesych. γάμων έθη, Spanhem. ad Callim. Del. 297 und zu Aeschyl. Agam. 65, p. 271 ed. Haupt. [In Megara weihten die Bräute ihr Haar der Iphinoë, auf Delos der Opis und Hekaërge (Pausan. I. 43. 4) oder der Hyperoche und Laodike (Herod. IV. 34). Vgl. Stat. Theb. II. 255 und Jahn ad Pers. II. 70, p. 138.] - Dass aber auch andern Gottheiten, deren Cult einzelnen Ortschaften eigenthümlich war, θεοῖς ἐγγωρίοις, die προτέλεια ausgerichtet wurden, sieht man z. B. aus der Erzählung des zu Haliartos verübten Jungfrauenraubes bei Plutarch. Amat. narr. 1: δ δὲ ηχε παρεσχευασμένος εταίρων δγλον και πληθος ούκ δλίγον θεραπόντων, διεσπαρμένους παρά τούτοις και λανθάνοντας, ξως ή κόρη κατά τὰ πάτρια ἐπὶ τὴν Κισσόεσσαν χαλουμένην χρήνην χατήει ταϊς Νύμφαις τὰ προτέλεια θύσουσα. - Hingegen gehört das der Aphrodite gebrachte Opfer, von dem Diodor a. a. O. spricht (παραδοθηναι δὲ τῆ μὲν Αφροδίτη τήν τε τῶν παρθένων ἡλικίαν, ἐν οἶς χρόνοις δεῖ γαμεῖν αὐτάς, καὶ τὴν ἄλλην ἐπιμέλειαν τὴν ἔτι καὶ νῦν ἐν τοῖς γάμοις γινομένην μετὰ θυσιῶν καὶ σπονδῶν, δε ποιοῦσιν ἄνθρωποι τῷ θεῷ ταύτῃ), nicht zu den προτελείοις, sondern fand wohl entweder am Hochzeitstage selbst statt, wie denn auch zu Thespiae nach Plutarch. Amator. 26 der Brautzug zuerst zum Heiligthume des Eros (πρὸς τὸν θεόν) zu gehen scheint, oder es ist, wie bei Aeschin. epist. 10, ein Nachopfer gemeint, das die νεωστὶ γεγαμημένοι bringen. [In Athen pflegten auch die Τριτοπάτορες, kosmogonische Dāmonen der beseelenden Winde, von denen man allen Kindersegen ableitete, angerufen zu werden: Lobeck Aglaoph. p. 754 ff.; Preller Mythol. I, S. 371; Schömann Griech. Alterth. B. II, S. 556. Ueber Zeichenbeobachtungen bei den Opfern vgl. oben Plut. Praecept. conjug. 27; Fragm. de Daedal. 2; ausserdem Wernsdorf zu Himer. p. 346.]

Eine zweite, wie es scheint, allgemein übliche Ceremonie war das Bad, das am Tage der Hochzeit von der Braut sowohl als dem Bräutigam im Wasser einer Quelle oder eines Flusses genommen wurde, der für den jedesmaligen Ort von besonderer Bedeutung war. [Panofka z. Erklär. d. Plinius, Berl. 1853. 4. S. 12.] In Athen war es die Quelle Kallirrhoe, nach der durch Peisistratos erhaltenen Fassung auch Evveáxpouvos genannt, aus welcher zu diesem Brautbade (λουτρον νυμφιχόν. Aristoph. Lysistr. 378) das Wasser geschöpft wurde. Thucyd. II. 15: καὶ τἢ κρήνη τἢ νῦν μὲν τῶν τυράννων οὕτω σχευασάντων Έννεαχρούνω χαλουμένη, τὸ δὲ πάλαι φανερῶν τῶν πηγῶν οὐσῶν Καλλιβρόη ἀνομασμένη, ἐκείνη τε ἐγγὺς οὖση τὰ πλείστου ἄξια ἐγρῶντο καὶ νῦν ἔτι ἀπὸ τοῦ ἀργαίου πρό τε γαμιχῶν καὶ ἐς ἄλλα τῶν ໂερῶν νομίζεται τῷ ὕδατι γρῆσθαι. Vergl. dazu Poll. III. 43 und Harpocrat. s. λουτροφόρος. Letzterer, der am ausführlichsten darüber berichtet, sagt, das Wasser sei von einem Knaben, dem nächsten Verwandten des Bräutigams (oder der Braut?), geholt und dieser eben λουτροφόρος genannt worden. Die Stelle ist in mehr als einer Hinsicht zu wichtig, um nicht ganz hier zu stehen. Sie heisst: έθος ην τοῖς γαμοῦσι λουτρὰ μεταπέμπεσθαι κατὰ τὴν τοῦ γάμου ημέραν, έπεμπον δ' έπὶ ταῦτα τὸν ἐγγυτάτω γένους παῖδα άρρενα και ούτοι ελουτροφόρουν. έθος δε ήν και τοῖς ἀγάμοις αποθανούσι λουτροφορείν και έπι (λουτροφόρον έπί?) τὸ μνημα εφίστασθαι τοῦτο δὲ ην παῖς ὑδρίαν ἔγων λέγει περί τούτων Δείναργος έν τε τώ κατά θευδότου καί έν τῆ κατὰ Καλλισθένους είσαγγελία. Dieselben Worte stehen bei Suidas und Photius. Diese bestimmte Angabe, dass zu dem Geschäfte ein Knabe gebraucht worden, mit Berufung auf zwei leider verlorene Reden Dinarch's, müsste ganz unbedenklich erscheinen, wenn sie allein stünde und nicht mehrfache andere Nachrichten ihr widersprächen. Namentlich erwähnt Pollux a. a. O. einen männlichen λουτροφόρος gar nicht; wohl aber sagt er: καὶ λουτρά τις κομίζουσα λουτροφόρος. Wenn man nun dieses Widerspruchs wegen annehmen wollte, dass für den Bräutigam ein Knabe, für die Braut ein Mädchen das Wasser geholt hätten, so scheint letztere Annahme allerdings durch noch vorhandene Kunstdenkmäler unterstützt zu werden; für den Knaben aber ist mir ein weiterer Beweis nicht bekannt. Denn in der berühmten Stelle des Demosthenes in Leochar. §. 18, aus welcher wir auch ohne Harpokration den merkwürdigen Gebrauch kennen lernen, auf das Grabmal eines unverheirathet Verstorbenen irgend eine auf das Wassertragen sich beziehende Figur als Symbol der Ehelosigkeit zu setzen, heisst es zwar bloss: λλλώστησεν ό Άρχιάδης και τελευτά τον βίον απόντος του Μιδυλίδου άγαμος ων τί τούτου σημείον; λουτροφόρος εφέστηχεν επλ τῷ τοῦ Ἰργιάδου τάφω, allein dass hier kein Knabe gemeint ist, sieht man aus §. 30, wo Demosthenes ausdrücklich sagt: καὶ ή λουτροφόρος ἐφέστηκεν ἐπὶ τῷ τοῦ Ἀρχιάδου μνήματι. Ist nun hier das Femininum mit Sicherheit von einer weiblichen wassertragenden Figur zu erklären, so muss eine so bestimmte Angabe, dass sich eine solche auf dem Grabmale eines unverheiratheten Mannes befunden habe, die ganze Nachricht von einem Knaben als λουτροφόρος als sehr zweifelhaft erscheinen lassen. Freilich wird anderwärts wiederum berichtet, es sei das Symbol bloss ein zum Wassertragen bestimmtes Gefäss (ein schwarzer Krug, daher auch λίβυς genannt) gewesen: Eustath. ad Iliad. XXIII. 141, p. 1293: χαὶ τοῖς πρὸ γάμου τελευτῶσιν ἡ λουτροφόρος, φασίν, ἐπετίθετο χάλπις είς ἔνδειξιν τοῦ ὅτι ἄλουτος τὰ νυμφικά καὶ ἄγονος ἄπεισι, vgl. Hesych. s. λιβύας und λουτροφόρα, und solche finden sich auf Grabstelen, s. Stackelberg Taf. 1; allein diese Deutung des Namens wird durch eine zweite Stelle aus Pollux auf das Bestimmteste widerlegt, der VIII. 66 sagt: τῶν δὲ ἀγάμων λουτροφόρος τῷ μνήματι ἐφίστατο χόρη ἀγγείον έγουσα ύδροφόρον η ύδρίαν η πρόγουν η χρωσσον η χάλπεν. Wie dem aber auch sei: mit Harpokration würde auch dies nicht übereinstimmen; wohl aber wird die von Pollnx gegebene Nachricht durch die Gemälde einiger volcentischer Vasen unterstützt, welche wassertragende Mädchen darstellen, und auf deren einer die Inschrift ΚΑΛΙΡΕ ΚΡΕΝΕ (Καλλφδή κρήνη) über die Bedeutung keinen Zweifel lässt. S. Bröndsted thirty two greek vases pl. 27; Müller in Gött. gel. Anz. 1831, S. 1331. [Namentlich Gerhard Auserles. Vasenb. III. 306. Es wird eben wohl Beides vorgekommen sein und wir haben nicht nöthig, die Nachricht von einem männlichen λουτροφόρος zu bezweifeln.]

Wenn Pollux a. a. O. nach Anführung des attischen Gebrauchs hinzusetzt: ἀλλαχόθι δὲ δθεν ἀν καὶ τύχοι, so können die Worte durchaus nicht in dem Sinne genommen werden, als sei es anderwärts gleichgiltig gewesen, woher man das Wasser schöpfte; sondern man muss sie so verstehen, dass an anderen Orten, wie eben eine oder die andere Quelle den Vorzug hatte, aus ihr das Wasser geholt wurde. Ausserdem hätte Pollux Unwahres berichtet. Denn in Theben z. B., und das ist sehr natürlich, wurde das Brautbad aus dem

Ismenos geschöpft, und überhaupt wurde durchaus lebendiges Quellwasser dazu genommen. Eurip. Phoen. 347: dvouévaca δ' Τσμηνός έχηδεύθη λουτροφόρου γλιδάς. Schol, έθος ήν τοῖς παλαιοῖς, ὅτε ἔγημέ τις, ἐπὶ τοῖς ἐγγωρίοις ποταμοῖς ἀπολούεσθαι. And. ελώθασι γάρ οί παλαιοί απολούεσθαι έπλ τοῖς έγγωρίοις ποταμοίς και περιβραίνεσθαι λαμβάνοντες ύδωρ τῶν ποταμών και πηγών συμβολικώς παιδοποιίαν ευγόμενοι, έπει ζωοποιόν το υδωρ και γόνιμον. Vgl. Böttiger Vasengem. Heft I, S. 143; Aldobr. Hochz. S. 158; Kunstmythol. Th. II. S. 255. - Aehnlich ist der im angeblichen zehnten Briefe des Aeschines angeführte Gebrauch in Troas, dass die Mädchen vor der Hochzeit im Skamander badend dem Gotte symbolisch ihre Jungfrauschaft weiheten, p. 680: vsvóμισται δε εν τη Τρωάδι γή, τας γαμουμένας παρθένους επί τον Σχάμανδρον ξργεσθαι και λουσαμένας απ' αὐτοῦ τὸ ἔπος τοῦτο ωσπερ ίερον τι ἐπιλέγειν · λάβε μου, Σκάμανδρε, την παρθενίαν. Der Begleiter des Erzählenden, welcher, die Einfalt eines der Mädchen benutzend, die Rolle des Skamander so natürlich spielte, dass, als vier Tage darauf bei dem Festaufzuge zum Tempel der Aphrodite die nunmehr Vermählte ihn unter den Zuschauern erblickte, sie, zur Amme sich wendend, ausrief: δράς, τίτθη, τὸν Σχάμανδρον, ῷ τὴν παρθενίαν ἔδωχα; führte zu seiner Entschuldigung an, dass in Magnesia ein junger Mann auf dieselbe Weise den Mäander vorgestellt habe: also herrschte auch dort derselbe Gebrauch. [Eine der christlichen Trauung ähnliche Ceremonie (Petersen der Hausgottesdienst d. a. Griech. 1851, S. 37) ist nicht nachweisbar. Nur ergiebt sich eine Art von Copulation in Plutarch's Zeit für Böotien und wahrscheinlich Chaeroneia aus Plut. Conj. praec. init.: μετά τὸν πάτριον θεσμόν, δν ύμῖν ή τῆς Δήμητρος ίέρεια συνειργυμένοις έφήρμοσεν, οίμαι και τον λόγον δμοῦ συνεφαπτόμενον δμῶν καὶ συνυμεναιοῦντα, γρήσιμον ἄν τι ποιῆσαι.]

Die spartanische Sitte wich auch in der Weise, wie die

Ehe geschlossen wurde, bedeutend von der attischen und so wohl auch der übrigen Staaten ab. Bekanntlich war es Regel, dass der Bräutigam die Braut, natürlich mit Uebereinstimmung ihrer Eltern oder Verwandten, raubte; vgl. Plutarch. Lyc. 15; [Hermippos bei Athen: XIII, p. 555] und über die weiteren Gebräuche Müller Dorier Th. II, S. 282. sich aber aus häufig auf Vasen wiederkehrenden Darstellungen. wo ein junger Mann ein Weib verfolgt oder gewaltsam umfasst hält [vgl. z. B. den Leukippidenraub: Preller Griech. Mythol. B. II. S. 98 und Stark zu Hermann's Privatalt. §. 31, n. 12], auf eine weit verbreitete Sitte des virginem rapere (Müller Archäol. §. 429. 2) sollte schliessen lassen, scheint doch zweiselhaft. Die von Raoul-Rochette Mon. d'antiqu. fig. t. 1 ff. mitgetheilten Gemälde der Art und mehrere andere sind wohl mit Sicherheit auf den Raub der Thetis zu beziehen. Noch weniger dürfte das schöne Vasenbild bei Millingen Vases Coghill t. 1 Entführungsscenen darstellen; s. ausser Millingen selbst (Thiersch) Diss. qua probatur artificum opp. poetar. carm. optime explicari (Gratulationsschr. d. Münchener Universität 1835). Von Achill. Tat. II. 13 wird indessen ein Gesetz der Bvzantier angegeben, das den Raub gewissermaassen legitimirte: νόμου γάρ δντος Βυζαντίοις, εί τις άρπάσας παρθένον φθάσας ποιήσει γυναϊκα, γάμον έγειν την βίαν, προσείζε τούτω τω νόμφ. [Die Entführung der Braut war jedenfalls ursprünglich allgemeine griechische Sitte: Dionys. Halic. Arch. Rom. II. 30. Ueber die an denselben alten Brauch erinnernde Formalität in Rom vgl. Festus, p. 289a; Macrob. Saturn. I. 15. 21 und Catull. 61. 3. Vielleicht strafte deshalb auch Solon (Plut. Sol. 23) die Entführung einer Jungfrau nur als leichte Injurie. Vgl. den Trost bei Plut. Quaest. symp. VII. 8. 3: αί δὲ φθοραὶ τῶν παρθένων εἰς γάμον ἐπιεικῶς καταστρέφουσι.

Das hochzeitliche Mahl, γάμος, θοίνη γαμική, γαμοδαίσια,

wurde gewöhnlich vom Vater der Braut in seinem Hause gegeben. Bei Lucian. Conviv. 5 fragt Philo: τῷ παιδὶ τῷ Ζήνωνι ὁ ᾿Αρισταίνετας ἀγόμενος γυναῖχα, εἰστία ὑμᾶς; und erhālt die Antwort: οὐχ, ἀλλὰ τὴν θυγατέρα ἐξεδίδου αὐτὸς τὴν Κλεανθίδα τῷ Εὐχρίτου. Dann heisst es nach dem prügelreichen Symposion c. 47: καὶ ὁ νύμφιος ἀπήγετο εἰς τὴν οἰκίαν, ταινίαις κατειλημένος τὴν κεφαλήν, ἐπὶ τὸ ζεῦγος ἀνατεθείς, ἐφ᾽ οὖ τὴν νύμφην ἀπάξειν ἔμελλε. Dass der Bräutigam den Hochzeitsschmaus giebt, findet man auffällig Plaut. Aulul. II. 4. 15:

quid? hic non poterat de suo senex obsonari filiae in nuptiis?

Als Grund wird die Armuth des Schwiegervaters angegeben; dennoch findet aber das Mahl in seinem Hause statt: III. 1. 2 und 6. 15. Wenn im Curculio des Plantus V. 2. 61 der Brautigam ebenfalls zur Hochzeit einladet, so erklärt sich dies schon daraus, dass die Braut elternlos ist und ihr Bruder Soldat und unverheirathet. Dass aber das Mahl gerade nicht nothwendig ein Bestandtheil der Hochzeitsfeier war, erkennt man aus Terent. Andr. III. 4. 2.1 Bei diesem Schmause waren, was sonst nicht stattfand, die Frauen zugegen. Auch Plato Leg. VI. p. 775 sagt: περί δὲ τῶν ἐστιάσεων φίλους μέν γρη και φίλας μη πλείους πέντε έχατέρων συγχαλείν, συγγενων δε και οικείων ωσαύτως τοσούτους άλλους εκατέρων, und p. 784 soll den unsittlich Lebenden nicht gestattet werden είς τοὺς γάμους καὶ γενέσεις παίδων zn gehen. Bei Lucian. Conv. 8 haben sie jedoch einen besonderen Tisch inne, und die Braut bleibt auch hier verschleiert: δέον δὲ ἤδη κατακλίνεσθαι άπάντων σχεδύν παρόντων, εν δεξιζ μεν εἰσιόντων αί γυναίχες δλον τὸν κλιντῆρα έχείνων ἐπέλαβον οὸκ δλίγαι οδσαι και εν αυταίς ή νύμφη πάνυ ακριβώς έγκεκαλυμμένη ύπὸ τῶν γυναιχῶν περιεχομένη, ja in einem Bruchstücke des Euangelos bei Athen. XIV, p. 644 werden τέτταρες τράπεζαι γυναικών, εξ ανδρών genannt. So ist anch wohl nicht Charikles III. 24

an ein abgesondertes Mahl zu denken, wenn Klytämnestra bei Eurip. Iphig. Aul. 712 fragt:

ήμεζε δε θοίνην ποῦ γυναιξί θήσομεν;

Die Frauen kamen nur hauptsächlich in Betracht; denn für die Männer waren Symposien nichts Seltenes. In anderen Fällen, wie natürlich an den Thesmophorien, hatten allerdings die Frauen ihr Festmahl für sich. S. Isaeus de Pyrrh. her. §. 80. [Ihrer Anwesenheit beim Hochzeitsschmause wegen rechnet es Theophrast Char. 12 unter die Merkmale des ἄχαιρος: καὶ κεκλημένος εἰς γάμους τοῦ γυναικείου γένους κατηγορεῖν. Im vierten Jahrhundert bestimmte ein Gesetz (von Timokles und Menander bei Athen. VI, p. 245 καινός genannt), dass die höchste Zahl der Tischgäste 30 sein sollte, und die Gynäkonomen pflegten darauf hin die Hochzeitshäuser zu visitiren. In Iasos waren sogar nur zehn Männer und zehn Frauen gestattet: Heracl. Polem. 40.]

Bei dem Mahle scheinen die Kuchen, πέμματα, besonders die symbolischen Sesamkuchen, eine bedeutende Rolle gespielt zu haben. Schol. zu Aristoph. Pax 869: ἐδόχουν γὰρ ἐν τοῖς γάμοις σήσαμον διδόναι, δς έστι πλαχοῦς γαμιχὸς ἀπὸ σησάμου πεποιημένος διά τὸ πολύγονον, ως φησι Μένανδρος. Vgl. Böttiger Aldobr. Hochz. S. 143. Unter dem Personale. das bei der Hochzeit beschäftigt war, wird auch ein besonderes Weib erwähnt, das die Kuchen besorgte und δημιουργός genannt wurde, Athen. IV, p. 172; Poll. III. 41. [Ferner wird erwähnt, dass ein mit Dorn und Eicheln bekränzter Knabe eine Schwinge mit Brödchen umhertrug und dabei ausrief: ἔφυγον χαχόν, ευρον ἄμεινον, Zenob. Prov. III. 98; Paroemiogr. Gott. I, p. 82 und Merklin in Zeitschr. f. d. Alterth. 1854, S. 97 ff. Endlich fehlte es am Ende des Mahles nicht an Libationen und Segenswünschen: Sappho bei Athen. XI, p. 475: χῆνοι δ' ἄρα πάντες χαργήσι' ἢγον κάλειβον · ἀράσαντι δὲ πάμπαν ἐσλὰ τῷ γαμβρῷ.]

Nach dem Mahle wurde die Braut vom Bräutigam zu

Wagen  $(\dot{\epsilon}\varphi' \dot{\alpha}\mu\dot{\alpha}\dot{\xi}\eta\varsigma)$  in sein Haus geleitet. In diesem mit Maulthieren oder Ochsen (wohl aber auch mit Pferden) bespannten Wagen sass sie in der Mitte zwischen dem Bräutigam und dem παράνυμφος, einem nahen Verwandten oder besonders geachteten Freunde, der eben deshalb auch πάρογος genannt wurde. Am ausführlichsten spricht darüber Phot. Lex. p. 52: ζεῦχος ημιονικὸν ή βοεικὸν ζεύξαντες τὴν λεγομένην κλινίδα. η έστιν όμοία διέδρω, την της νύμφης μέθοδον ποιούνται, παραλαβύντες δε αὐτην έχ τῆς πατρώας εστίας έπὶ τὴν ἄμαξαν ἄγουσιν ἐς τὰ τοῦ γαμοῦντος ἐσπέρας ίχανῆς. κάθηνται δὲ τρεῖς ἐπὶ τῆς ἀμάξης, μέση μὲν ἡ νύμφη, ἐκατέρωθεν δε δ τε νυμφίος και δ πάρογος, ούτος δέ έστι φίλος ή συγγενής ότι μάλιστα τιμώμενος και άγαπώμενος έπειδή δὲ ή αμαξα δγημα ελέγετο, δ εκ τρίτου δ παρογούμενος πάρογος έχλήθη και από ταύτης της συνηθείας, κάν πεζοι μετίωσί τινες κόρην, ό τρίτος συμπαρών πάρογος λέγεται: vgl. Poll. III. 40: δ δε χαλούμενος παράνυμφος νυμφευτής δνομάζεται χαλ πάρογος, ἐπὶ ζεύγους δὲ τὰς νύμφας ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μετήεσαν. εί δὲ πεζή ἀφιχνεῖτο ἡ νύμφη, γαμαίπους ἐλέγετο: auch X. 33: ου μέντοι άγνοω, δτι κλινίς εκαλείτο το έπι της άμάξης καταστρωννύμενον, δταν μετίωσι τὰς νύμφας, ἐφ' οὐ κάθηται ἡ νύμφη μεταξὺ τοῦ παρόγου τε καὶ τοῦ νυμφίου, [Hesych. s. v. κλινίς· έπὶ τῆς άμάξης νυμφική καθέδρα,] und Schol. ad Aristoph. Av. 1735: (δ δ' αμφιθαλής Ερως γρυσύπτερος ήνίας εύθυνε παλιντόνους, Ζηνός πάροχος γάμων της τ' ευδαίμονος Ήρας) πάρογοι γὰρ λέγονται οἱ παράνυμφοι παρὰ τὸ παρογεῖσθαι τοῖς νυμφίοις : ἐπ' ὀγήματος γὰρ τὰς νύμφας ἄγουσιν: desgleichen Harpocr. πάρογος, Etym. M. άρματεῖον μέλος und μετίασι χόρης u. s. w. Das Ochsengespann findet sich selbst in der Erzählung von der List des Zeus, welche zur Versöhnung mit Hera führte, Pausan IX. 3. 1; aber bei Hyperides p. Lycophr. col. 4 führt den Zug ein Maulthiertreiber, δρεωχόμος, und bei Eurip. Helen. 723, wo der Diener zur Helena sagt:

χαὶ λαμπάδων μεμνήμεθ', δε τετραόροις Γπποις τροχάζων παρέφερον· σὺ δ' ἐν δίφροις σὺν τῷδε νύμφη δῶμ' ἔλειπες ὅλβιον,

werden ausdrücklich Rosse genannt. - An manchen Orten herrschte der symbolische Gebrauch, nach der Ankunft die Achse des Wagens zu verbrennen. Plutarch. Quaest. Rom. 29: χαὶ γὰρ παρ' ἡμῖν ἐν Βοιωτία χαίουσι πρὸ τῆς θύρας τὸν άξονα τῆς ἀμάξης, ἐμφαίνοντες δεῖν τὴν νύμφην ἐμμένειν ὡς ανηρημένου τοῦ ἀπάξοντος. Eine Abweichung von der Regel, wohl nur durch die Verhältnisse der Bühne bedingt, ist es, wenn bei Aristoph. Pax 1341 der Bräutigam getragen wird: αλλ' αράμενοι φέρωμεν οί προτεταγμένοι τον νυμφίον. -Uebrigens fand eine solche Heimführung der Braut durch den Bräutigam selbst nur bei der ersten Ehe des Mannes statt. War es hingegen der Fall, dass ein Mann zum zweiten Male heirathete, so wurde ihm die Braut wohl durch einen Verwandten oder Freund zugeführt, der in dieser Beziehung vouφαγωγός hiess. Das sagt nicht nur Poll. III. 40: δ δὲ ἄγων την νύμφην έχ της του πατρός οίχίας νυμφαγωγός, δπότε μή δ νυμφίος μετήει ου νενόμιστο δε μετιέναι τους δευτερογαμούντας, sondern noch bestimmter Hesych. νυμφαγωγός· δ μετεργόμενος έτέρω νύμφην και άγων έκ του πατρός οικίας, ῷ πρότερον γεγαμηχότι οὐχ ἔξεστι μετελθεῖν · διὸ ἀποστέλλουα των φίλων τινάς · διαφέρει γάρ δ νυμφαγωγός του παρόγου · καλείται γὸρ πάρογος τῶν φίλων τις δ ἐπὶ τῷ ὀγήματι ὅμα τη νύμφη και τῷ νυμφίω δγούμενος, οίον παράνυμφος.

Den Zug, der natürlich noch aus mehreren Personen bestand, vgl. Hyperides a. a. O. und Hermann Privatalt §. 31, n. 19 eröffnete ein προηγητής, Hesych. t. II, p. 1028; wer aber die Hochzeitsfackeln (δᾶδας νυμφικάς) trug, scheint aus keiner Nachricht mit Gewissheit hervorzugehen. Dass die beiderseitigen Mütter Fackeln anzündeten, ergiebt sich unzweifelhaft aus Eurip. Phoen. 344:

έγω δ' οὔτε σοι πυρὸς ἀνῆψα φῶς νόμιμον ἐν γάμοις, ώς πρέπει ματέρι μαχαρία,

und für die Brautmutter insbesondere aus Iphig. Aul. 722:

ΚΛΥΤ. τίς δ' ἀνασχήσει φλόγα; ΑΓ. ἐγὼ παρέξω φῶς, δ νυμφίοις πρέπει. ΚΛΥΤ. οὺν ὁ νόμος οὐτος χαὶ σὺ φαῦλ' ἡγεῖ τάδε:

wenn aber der Scholiast zur ersteren Stelle sagt: Eboc Tv. την νύμφην ύπο της μητρός του γαμούντος μετά λαμπάδων ελσάγεσθαι, so möchte dies wenigstens aller weiteren Unterstützung entbehren, es müsste denn nur die Einführung in den Thalamos gemeint sein. [Auch Schol. Apoll. Argon. IV. 800 sagt nur allgemein: τὸ παλαιὸν τὰς μητέρας τῶν γαμούντων εν τοῖς γάμοις δαδουγεῖν έθος ην. Die sanus lampada praeferens« bei Plin. Hist. N. XXXV. 78 in Bezug auf die Hochzeit der Semiramis von Aëtion scheint wohl die Amme der Braut gewesen zu sein (Stark Archaeol. Stud. S. 46); warum aber die Brautmutter nicht auch, wie die meisten zu Fusse gehenden Theilnehmer (Aristoph. Pax 1318), eine Fackel getragen haben soll, kann ich nicht einsehen. Panofka Bild. antik. Leb. XI. 8. Auch die Mitgift wurde von den weiblichen Verwandten und Freundinnen in Körben auf den Köpfen getragen: Gerhard Auserl. griech. Vasenb. III. Taf. 310 ff.] Wenn man annehmen darf, dass die Feierlichkeit eine Nachahmung des ίερὸς γάμος war, so kann es auch wahrscheinlich gefunden werden, dass ein besonderer δαδοῦγος, gleichsam Hymen selbst, wie er auch auf dem berühmten Cameo bei Lippert I. 843 (siehe darüber Böttiger Kunstmythol. Th. II S. 444 ff.) erscheint, als eigentlicher symbolischer Fackelträger voranleuchtete. Vergl. Böttiger Aldobr. Hochz. S. 142; Kunstmythol. Th. II, S. 254 u. 411, [und O. Jahn in Leipz. Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss, 1854, S. 165.]

Braut und Bräutigam waren natürlich festlich geschmückt,

und in der homerischen Zeit erhielt auch die Begleitung Festgewänder. Odyss. VI. 27:

σοί δὲ γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵνα χρὴ χαλὰ μὲν αὐτήν ἔννυσθαι, τὰ δὲ τοῖσι παρασγεῖν, οἵ χέ σ' ἄγωνται.

Dass die Kleidung des Brautpaares farbig gewesen, sagt Suidas s. βαπτά nach dem die Stelle missverstehenden Schol. zu Aristoph. Plut. 530: βαπτά γάρ εμάτια φορούσεν οί νυμφίοι πρός τὸ φαίνεσθαι τεχμήριον τῆς φθορᾶς οὐχ ἔσται οὖν σοι, φησί, ποιχίλα ιμάτια έπι τω χοσμήσαι την νύμφην. Υου der Braut könnte dies angenommen werden, wenn auch auf der Aldobrandinischen Hochzeit der Fall gerade umgekehrt ist. Achill. Tat. II. 11 sagt: ἐώνητο δὲ τῆ χόρη τὰ πρὸς τὸν γάμον, περιδέραιον μὲν λίθων ποιχίλων, ἐσθῆτα δὲ τὸ πᾶν μέν πορφυράν ένθα δε ταῖς άλλαις εσθησιν ή γώρα της πορφύρας (die ωα), ἐχεῖ γρυσὸς ἢν. Allein das ist in keinem Falle gewöhnliche griechische Sitte, und viel zweifelhafter ist es hinsichtlich des Bräutigams. Die männliche Begleitung wenigstens ging weiss. Plutarch. Amat. 26: xal võv Exèv στέφανον καὶ λευκὸν ιμάτιον λαβών οἶός ἐστιν ἡγεῖσθαι δί' dropas πρός του θεόν, und wenn derselbe c. 10 auch sagt: αμα δε αί μεν γυναίχες ένδον αὐτοῦ τὸ γλαμύδιον ἀφαρπάσασαι περιέβαλον ξμάτιον νυμφικόν, so ist dies nur im Gegensatze zu der Chlamys gemeint, mit der Bakchon aus dem Gymnasium gekommen war; die Andeutung einer besonderen Farbe liegt nicht darin. [Auf eine feinere Qualität des Stoffes deutet entschieden hin Arist. Av. 1693: άλλα γαμικήν γλανίδα δότω τις δεῦρό μοι. Uebrigens trug auch wenigstens die Braut besondere Schuhe, νυμφίδες, vgl. Hesych. s. v.]. Dagegen sagt Poll. IV. 119 vom Kostum des Parasiten: of de παράσιτοι μελαίνη ή φαιά (γρωνται) πλην έν Σιχυωνίω λευχή, δτε μέλλει γαμείν ὁ παράσιτος. Indessen musste sich doch das Gewand auf irgend eine Weise von einem alltäglichen unterscheiden; denn Chariton sagt von der Leiche der Kallirrhoe Ι. 6: χατέχειτο μεν Καλλιβρόη νυμφικήν εσθήτα περιειμένη.

Kränze trugen jedenfalls Braut und Bräutigam (Schol. zu Aristoph. Pax 869: vergl. Av. 159; Liban. Or. XXXVI. p. 325 R.) und, wie man aus Plutarch sieht, auch die Begleiter fund das Haupt der Braut war ausserdem mit Tänien besonderer Art geschmückt: Stephani Compte rendu pour 1872, p. 192; 1874, p. 140. Nach den angeführten Scholien bekränzte sich der Bräutigam mit Mohn und Minze.] Auch die Thüren der beiden hochzeitlichen Häuser waren festlich mit Laubgewinden geschmückt. Plutarch. Amat. 10: olxéται δε περιχύχλω δραμόντες ανέστεφον ελαία και δάφνη τας θύρας οὐ μύνον τὰς τῆς Ἰσμηνοδώρας, ἀλλὰ καὶ τὰς τοῦ Βάκywoo, und so geschieht der Sitte öftere Erwähnung. Zu dem χόσμος der Braut gehörten ausserdem auch duftende Salben, μύρον, Xenoph. Symp. 2. 3: αί μέντοι γυναίχες, άλλως τε καί ην νύμφαι τύγωσιν ούσαι, μύρου μέν τι καί προσδέοιντ' αν: vgl. Aristoph. Plut. 529: μύροισιν μυρίσαι στακτοίς, ύπόταν νύμφην άγάγησθον, mit Böttiger Aldobr. Hochz. S. 42 ff., und ihren Kopf bedeckte ein tief herabreichender Schleier, wovon weiterhin zu sprechen ist. [Poll. I. 246 und X. 109 erzählt noch, die Braut habe ein Gefäss zum Rösten des Gerstenschrotes in das Haus des Mannes mitgebracht: Σόλων δὲ καὶ τὰς νύμφας Ιούσας ἐπὶ τὸν γάμον ἐκέλευσε φρύγετρον φέρειν σημείον αὐτουργίας.]

In dieser Weise ging der Zug unter Absingung des Hymenäos mit Flötenbegleitung (s. Böttiger a. a. O. S. 142) [Das Flötenspiel auf der Strasse begann schon vor der Heimführung der Braut. Denn sobald Plut. Amat. 10 der geraubte Bräutigam im Hause der Ismenodora ist, werden die Thüren bekränzt, ἡ δ' αὐλητρὶς αὐλοῦσα διεξῆλθε τὸν στενωπόν. Vgl. Plaut. Casin. IV. 3. 1:

age tibicen, dum illam educunt huc novam nuptam foras, suavi cantu concelebra omnem hanc plateam hymenaeo.] nach dem Hause des Bräutigams, während in den Strassen von den Begegnenden mancher glückwünschende Zuruf erfolgen mochte. Das lässt sich aus Aristoph. Pax 1318 schliessen:

δζόδος τε φέρειν χαὶ πάντα λεών ξυγχαίρειν κάπικελεύειν.

Vgl. Chariton I, 1, V. 5, Heliodor. Aethiop. X. 41. Bei der Ankunft im Hause fand der auch in Rom übliche Gebrauch des Ausstreuens von allerhand Naschwerk, καταχύσματα, statt. Schol. zu Aristoph. Plut. 768: τῶν γὰρ νεωνήτων δούλων τῶν πρῶτον εἰσιόντων εἰς τὴν οἰκίαν ἢ ἀπλῶς τῶν ἐφ' ὧν οἰωνίσασθαί τι ἀγαθὸν ἐβούλοντο ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ νυμφίου περὶ τὴν ἐστίαν τὰ τραγήματα κατέχεον εἰς σημεῖον εὐπορίας, ὡς καὶ Θεόπομπός φησιν ἐν Ἡδυχάρει· φέρε σὰ τὰ καταχύσματα ταχέως κατάχει τοῦ νυμφίου καὶ τῆς κόρης. Vgl. Theopomp. bei Harpocr. u. Phot. Lex. p. 145, Hesych. u. Suidas.

Die Braut wurde verschleiert in das Brautgemach (θάλαμος, παστάς, beides verbunden Heliodor. Aethiop. X. 16)
geführt, das der Bräutigam verschloss. Daher κατακλάζειν
τὴν νύμφην: vgl. Theocr. XVIII. 5:

άνίχα Τυνδαρίδα χατεχλάξατο τὰν άγαπατάν μναστεύσας Έλέναν δ νεώτερος Άτρέος υίός,

und das Sprichwort ebendaselbst XV. 77: ἐνδοῖ πᾶσαι, ὁ τὰν νυὸν εἶπ' ἀποκλάξας. [So sprach nāmlich der einfältige Brāutigam, indem er umgekehrt die Braut hinausgesperrt und ihre Gespielinnen im Brautgemach eingeschlossen hatte. Vergl. Haupt Index lect. hibern. Univ. Berol. 1868.] In Athen schrieb ein Gesetz Solon's vor, dass die Braut vorher eine Quitte, μῆλον κυδώνιον, essen solle, Plutarch. Sol. 20; ein seltsames Gesetz, wie es auch immer derselbe Quaest. Rom. 65 und Coniug. praec. 1 zu erklären suchen mag. [Die Braut sollte sich jedenfalls dadurch dem Dienste der Aphrodite weihen. Vgl. Hehn Kulturpfl. und Hausthiere. 2. Aufl. S. 210; Hermann Privatalt. §. 31, n. 29 mit Stark's Zusatze; Charikles B. I, S. 292 und zu den dortigen Citaten noch Stephani Compte rendu pour 1872, p. 160; 1873,

p. 17.] Vor der Thüre des Thalamos wurde indessen von einem Mädchenchore das Epithalamium gesungen. Die achtzehnte Idylle Theokrit's giebt uns ein solches Epithalamium auf die Hochzeit der Helena:

πρόσθε νεογράπτω θαλάμω χορὸν ἐστάσαντο δώθεχα ταὶ πρᾶται πόλιος, μέγα χρήμα Λαχαινᾶν ἄειδον δ' ἄρα πᾶσαι ἐς ἐν μέλος ἐγχροτέοισαι ποσοὶ περιπλέχτοις, περὶ δ' ἔαχε δῶμ' ὑμεναίφ.

Dazu sagt der Scholiast: τῶν δ' ἐπιθαλαμίων τινὰ μὲν ἄδεται ἐσπέρας, ὰ λέγεται κατακοιμητικά, ἄτινα ἔως μέσης νυκτὸς ἄδουσι, τινὰ δ' ὅρθρια, ὰ καὶ προσαγορεύεται διεγερτικά· τὸν ἐπιθαλάμιον ἄδουσιν αἱ παρθένοι πρὸ τοῦ θαλάμου, ἵνα τῆς παρθένου βιαζομένης ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἡ φωνὴ μὴ ἐξακούηται, λανθάνη δὲ κρυπτομένη διὰ τῆς τῶν παρθένων φωνῆς. [Vgl. Pind. Pyth. III. 30; Aeschyl. Prom. 558; Arist. Av. 1731 sequ.] Ausserdem hielt nach Pollux §. 42 ein Freund des Bräutigams die Thüre besetzt, θυρωρός, um die Frauen abzuhalten, die etwa der Braut zu Hülfe kommen wollten (εἴργων τὰς γυναῖκας βοηθεῖν τῆ νύμφη βοώση). Wie viel jedoch von diesen vermuthlich aus den verschiedensten Zeitaltern und Staaten von den Grammatikern zusammengetragenen Gebräuchen auf die wirklich attische Sitte Anwendung leiden möchte, das bleibt zweifelhaft.

Nach der νὸξ μυστική (Charit. IV. 4; vergl. Alciphr. Epist. I. 4, Heliod. Aethiop. I. 17) erhielt die Neuvermählte von dem Gemahle und beide auch von Verwandten und Freunden Geschenke. In Bezug auf die Braut heissen sie ἀνακαλυπτήρια, ὀπτήρια u. s. w., weil sie nun erst unverschleiert sich zeigte; aber an welchem Tage sie gegeben wurden, ist nicht so klar, als man gewöhnlich annimmt. Hesych. sagt allerdings t. I, p. 325: ἀνακαλυπτήριον, ὅτε τὴν νύμφην πρῶτον ἐξάγουσι τἢ τρίτη ἡμέρα: dagegen derselbe p. 1316: ἐπαύλια ἡ δευτέρα τῶν γάμων ἡμέρα οὖτως καλεῖται, ἐν ἢ κομίζουσι δῶρα οἱ οἰκεῖοι τῷ γεγαμηκότι καὶ τἢ νύμφη.

Nun heissen aber eben diese Geschenke ανακαλυπτήρια. Harροςτ.: άναχαλυπτήρια δώρα διδόμενα ταῖς νύμφαις παρά τε τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῶν οἰκείων καὶ φίλων, ὅταν τὸ πρῶτον ἀναχαλύπτωνται ώστε όραθηναι τοῖς ἀνδράσι καλεῖται δὲ αὐτὰ καὶ ἐπαύλαια (sic). ταῦτα δ' εἰσὶ τὰ παρ' ἡμῖν θεώρετρα, und so liegt darin offenbar ein Widerspruch; denn dass der Tag nach der Hochzeit ἐπαυλία hiess, wird auch anderwärts bezeugt. Poll. III. 39: προαυλία δὲ ἡ πρὸ τῶν γάμων ἡμέρα, έπαυλία δὲ ἡ μετ' αὐτήν (wobei man nnr an γάμων ἡμέρα denken kann). Derselbe sagt §. 36: καὶ ὀπτήρια καὶ ἀνακαλυπτήρια· οὐ γὰρ μόνον ἡ ἡμέρα, ἐν ἢ ἐκκαλύπτει τὴν νύμφην, ούτω καλοίτ' ἄν, άλλὰ καὶ τὰ ἐπ' αὐτῆ δῶρα τὰ δὲ ἀνακαλυπτήρια καὶ προσφθεγκτήρια ἐκάλουν καὶ διαπαρθένια δώρα x. \tau. \lambda . und gedenkt \S. 39 noch eines besonderen Gebrauchs, nach welchem der neuvermählte Gatte einen der Tage im Hause des Schwiegervaters, von der Frau getrennt, zubrachte: καλ ἀπαύλια δέ, ἐν ἢ ὁ νυμφίος εἰς τοῦ πενθεροῦ ἀπὸ τῆς νύμφης απαυλίζεται, οί δὲ τὰ διδύμενα δῶρα τῆ νύμφη καλοῦσα ἀπαύλια, ή δὲ ἀπαυλιστηρία γλανὶς ἀπὸ τῆς νύμφης τῷ νυμφίφ έν τοῖς ἀπαυλίοις πέμπεται. Demnach können vielleicht die verschiedenen Nachrichten neben einander bestehen, so dass ἐπαύλια oder ἐπαυλία ἡμέρα der Tag nach der Hochzeit ist, wo die Verwandten ihre Geschenke schickten. Pausan, bei Eustath. z. Iliad. XXIV. 29, p. 1337. 43: ἐπαυλίαν ἡμέραν, καθ' ην έν τη του νυμφίου ολκία η νύμφη πρώτον έπηυλισται. καὶ ἐπαύλια τὰ μετὰ τὴν ἐγομένην ἡμέραν τοῦ γάμου δῶρα παρά τοῦ τῆς νύμφης πατρὸς φερύμενα τοῖς νυμφίοις ἐν σχήματι πομπής παῖς γάρ, φησίν, ἡγεῖτο γλανίδα λευχὴν ἔχων καὶ λαμπάδα καιομένην, ἔπειτα παῖς ἐτέρα κανηφόρος, εἶτα λοιπαί φέρουσαι λεχανίδας, σμήγματα, φορεῖα, χτένας, χοίτας, άλαβάστρους, σανδάλια, θήχας, μύρα, νίτρα, ένίστε, φησί, καὶ τὴν προίχα. (Ebenso Suid. u. Etym. M.) Der zweite Tag waren dann vielleicht die ἀπαύλια, und erst am dritten wurden die dvaxaλυπτήρια gegeben und die Neuvermählte zeigte sich zum

ersten Male unverschleiert [bei Archilochus in Anthol. Palat. VI. 133 weiht sie den Schleier der Hera.l Dann würde nur die Angabe bei Harpocr. unrichtig sein. ανακαλυπτήρια sprechen Vales. z. Harpocr. p. 222, Langb. z. Longin. ed. Toll. p. 34, Spanh. z. Callim. Dian. 74, Wessel. z. Diod. Sic. V. 2, Meineke z. Philem. p. 359, Böttiger Kunstmythol. Th. II. S. 232. [Unter den verworrenen Angaben der Grammatiker stehen die ἐπαύλια als der Tag nach der Hochzeit fest nach Pausanias zu Eustath., Pollux und Hesychius; vgl. Alciphr. Ep. III. 49: gotal γάμος Χαριτούς και Λεωκράτους μετά την ένην και νέαν τοῦ Πυανεψιώνος, είς δυ πάντως ή παρά την πρώτην ήμέραν ή τοῖς ἐπαυλίοις κεκλήσομαι. Dagegen sind mir die ἀπαύλια überhaupt zu unsicher bezeugt, um ihretwegen die dvaxalunτήρια, die Harpocration ja auch ganz klar auf den Tag nach der Hochzeit setzt, auf den dritten Tag zu verlegen, abgesehen davon, dass die Annahme, die junge Frau wäre so lange verschleiert geblieben, doch einen starken Glauben beansprucht. Ich trenne also die Morgengabe des Mannes nicht von den Spenden der den Familien Nahestehenden. Vergl. W. Teuffel in d. Stuttgarter Realencycl. B. V. S. 780.] Die Gaben, welche von Verwandten und Freunden kamen, hiessen auch προσφοραί. Theophr. Char. 30 sagt von einem schmutzigen Menschen: καὶ γαμοῦντός τινος τῶν φίλων ἡ ἐκδιδομένου θυγατέρα πρὸ γρόνου τινὸς αποδημήσαι, ίνα μή προςπέμψη προσφοράν. -- Denkmäler, welche sich auf diese hochzeitlichen Scenen beziehen, s. bei Müller Archäologie §. 429. Kurz nach der Hochzeit, wie auch die eben erwähnte Stelle aus Alciphr. Ep. III. 49 darthut, folgte ein zweiter Hochzeitsschmaus, der entweder vom Vater des Bräutigams in seinem Hause oder von letzterem selbst gegeben wurde. Auf den ersten Fall bezieht sich die oben citirte Stelle Lucian. Conviv. 5 und Terent. Andr. II. 6. 20; auf den zweiten Isaeus de Ciron. hered. §. 18: δτε γὰρ δ πατήρ αὐτήν έλάμβανε, γάμους είστίασε καὶ ἐκάλεσε τρεῖς αὐτοῦ φίλους μετά τῶν αὐτοῦ προσηχόντων, τοῖς τε φράτορσι γαμηλίαν εἰσήνεγκε κατά τους ἐκείνων νόμους. Der Ausdruck γάμον ἐστιᾶν vgl. §. 8 u. 20, der auch von diesem Mahle gebraucht wird, hat Becker und Teuffel (a. a. O.) verleitet, dasselbe mit dem eigentlichen Hochzeitsschmause zu identificiren. scheint am Tage ein Opfer in Gegenwart der olxelot twy φρατόρων (Demosth. in Eubul. §. 43), die auch des Abends zum Schmause geladen wurden, vorhergegangen zu sein: vgl. Did ym. bei Harpocration s. γαμηλία. Möglicherweise war mit dem γαμηλίαν ελοφέρειν auch eine Abgabe verbunden: vgl. Schömann Griech, Alt. B. II. S. 559. Uebrigens war dieses Mahl, wie es scheint, ein Herrensouper. Der Frauen geschieht nirgend Erwähnung und selbst auf die Abwesenheit der jungen Frau lässt sich schliessen aus Apollodor, bei Athen, VI. p. 243:

χαινόν γέ φασι Χαιρεφῶντ' εν τοῖς γάμοις . ώς τὸν 'Οφέλαν ἄχλητον εἰσδεδυχέναι. σπυρίδα λαβὼν γὰρ χαὶ στέφανον, ὡς ἢν σχότος, φάσχων παρὰ τῆς νύμφης ὁ τὰς ὅρνεις φέρων ῆχειν, δεδείπνηγ', ὡς ἔοιχεν, εἰσπεσών.

Denn das Mahl wurde wahrscheinlich im Hause des Schwiegervaters der jungen Frau gehalten und der Parasit baute seinen Plan, in das Haus eingelassen zu werden, darauf, dass die Neuvermählte bei dieser Gelegenheit auch mit ihrer Kochkunst einige Ehre einzulegen pflegte. Bei dem Symposion scheint es recht lustig hergegangen zu sein: Athen I, p. 7. Es diente aber dieses Hochzeitsmahl zugleich als Beurkundung der rechtmässig geschlossenen Verbindung und deshalb musste es wünschenswerth erscheinen, möglichst viele Zeugen der eingegangenen Ehe zu haben, wozu die geladenen Gäste eben dienten.] Demosth. in Onet. I, §. 21: ἀλλὰ τῶν τοιούτων Ενεκα καὶ γάμους ποιοῦμεν καὶ τοὺς ἀναγκαιοτάτους παρακαλοῦμεν, ὅτι οὸ πάρεργον, ἀλλὶ ἀδελφῶν καὶ θυγατέρων βίους ἐγ-

χειρίζομεν, ὑπὲρ ὧν τὰς ἀσφαλείας μάλιστα σχοποῦμεν. Athen. V, p. 185: ὡς νενόμισται ἄγειν συμπόσια περὶ τοὺς γάμους τῶν τε γαμηλίων θεῶν ἔνεκα καὶ τῆς οἱονεὶ μαρτυρίας. Und in der That wird der Beweis, dass die Frau wirkliche γαμετή war, vor Gericht von dem ἐστιᾶσαι γάμους entlehnt, Isaeus de Cir. her. §. 9. 20; de Pyrrh. her. §. 76 u. 79. Daher hātte Plutarch. Symp. IV. 3 auf die Frage: διὰ τί πλείστους ἐν γάμοις ἐπὶ δεἔπνον καλοῦσι; allerdings bei dieser einfachen Erklärung (ἔνα πολλοὶ συνειδῶσι καὶ μαρτυρῶσιν ἐλευθέροις οὖσι καὶ παρ' ἐλευθέρων γαμοῦσι) stehen bleiben und nicht künstlichere versuchen sollen.

Von jetzt an war die Gynäkonitis der Frau regelmässiger Aufenthalt, nur dass sie das Schlafgemach, welches auch von der Frauenwohnung getrennt sein konnte (siehe den Excurs über das Haus), mit dem Manne theilte. Am geeignetsten, eine deutlichere Vorstellung von dieser Seite des Familienlebens zu geben, ist die Auseinandersetzung der häuslichen Einrichtung, welche der des Mordes angeklagte Enphiletos bei Lysias de caede Erastoth. giebt. Er erklärt, ein zwei Stockwerke hohes Haus zu besitzen, worin er den oberen, die Franen und das Kind den unteren Theil bewohnten. Die Frau schläft daher ebenfalls im oberen Stockwerke, getrennt von dem Kinde, das doch ihre Gegenwart in der Gynäkonitis oft nothig machte. Daher heisst es §. 10: καὶ ουτως ήδη συνειθισμένον ήν, ωστε πολλάχις ή γυνή απήει χάτω χαθευδήσουσα ώς το παιδίον, ενα τον τιτθον αὐτῷ διδῷ καὶ μή βοᾳ. - Ναtürlich wurden auch die Mahlzeiten gemeinschaftlich eingenommen, vorausgesetzt, dass nicht andere Männer als Gäste bei dem Hausherrn speisten. [Zu den B. II, S. 802 gebrachten Belegen für das Sitzen der Frauen bei Tische füge noch Stephani Compte rendu pour 1873, Taf. II. 5, p. 37.] Denn keine Frau, welche nicht für eine μοιγάς oder έταίρα gelten wollte, durfte auch selbst im eigenem Hause an den Symposien der Männer Theil nehmen oder auch nur gegenwārtig sein, wenn etwa der Mann, wie bei Lysias §. 22, zu-fälig einen Freund mit sich zum Mahle brachte. Nur zwei besonders klare Stellen mögen für diese bekannte Strenge in der Absonderung der griechischen Frauen von den Gelagen der Männer angeführt werden, Isaeus de Pyrrhi her. §. 14: χαίτοι οὐ δήπου γε ἐπὶ γαμετὰς γυναῖχας οὐδεὶς ἄν χωμάζειν τολμήσειεν οὐδὲ αί γαμεταὶ γυναῖχες ἔρχονται μετὰ τῶν ἀνδρῶν ἐπὶ τὰ δεῖπνα οὐδὲ συνδειπνεῖν ἀξιοῦσι μετὰ τῶν ἀλλοτρίων χαὶ ταῦτα μετὰ τῶν ἐπιτυχύντων, und (Pseudo-Demosth.) in Neaer. §. 24: χαὶ συνέπινε χαὶ συνεδείπνει ἐναντίον πολλῶν Νέαιρα αῦτη ὡς ἄν ἑταίρα οὖσα.

Der Wirkungskreis der Hausfrau war die Verwaltung des gesammten Hauswesens und die Erziehung der Kinder: der Knaben bis zu der Zeit des Unterrichts, der Mädchen bis zur Verheirathung. Plato, der auch hier sich den lakedämenischen Grundsätzen nähert, sagt Leg. VII, p. 805: νῦν γὰρ δὴ τό γε παρ' ἡμῦν ιδό ἐστι περὶ τούτων γιγνόμενον εῖς τινα μίαν οἴκησιν ξυμφορήσαντες τὸ λεγόμενον πάντα χρήματα, παρέδομεν ταῖς γυναιξὶ διαταμιεύειν τε καὶ κερκίδων ἄρχειν καὶ πάσης ταλασίας, und nennt gleich darauf als einzige Geschäfte der Frauen θεραπεία, ταμιεία, παιδοτροφία. Damit stimmt im Ganzen dann auch überein, was das Weib bei Aristoph. Lysistr. 17 sagt:

ή μὲν γὰρ ήμῶν περί τὸν ἄνδρ' ἐχύπτασεν, ἡ δ' οἰχέτην ἥγειρεν, ἡ δὲ παιδίον χατέχλινεν, ἡ δ' ἔλουσεν, ἡ δ' ἐψώμισεν.

Die grosse Unerfahrenheit der in klösterlicher Einsamkeit erzogenen Jungfrauen musste sie natürlich für den Anfang zu diesen Geschäften, namentlich wenn der Haushalt bedeutend war, sehr ungeschickt machen. Als Ischomachos bei Xenoph. Oecon. 7.4 von Sokrates gefragt wird, ob seine Frau, deren häusliches Schaffen er gerühmt hatte, schon so verständig und erfahren aus dem väterlichen Hause zu ihm gekommen sei, antwortet er: καὶ τί ἀν ἐπισταμένην αὐτὴν παρέλαβον, ἢ

ἔτη μὲν οὖπω πεντεχαίδεχα γεγονοῖα ἢλθε πρὸς ἐμέ, τὸν δ' ἔμπροσθεν χρόνον ἔζη ὑπὸ πολλῆς ἐπιμελείας, ὅπως ὡς ἐλάχιστα μὲν ὄψοιτο, ἐλάχιστα δ' ἀχούσοιτο, ἐλάχιστα δ' ἔροιτο; und ganz dem entsprechend ist die gar naive Antwort der jungen Frau, als Ischomachos sie auffordert, ihm bei der Verwaltung des Hauses beizustehen, §. 14: τί δ' ἀν ἐγώ σοι δυναίμην συμπρᾶξαι; τίς δὲ ἡ ἐμὴ δύναμις; ἀλλ' ἐν σοὶ πάντα ἐστίν, ἐμὸν δ' ἔφησεν ἡ μήτηρ ἔργον εἶναι σωφρονεῖν. Wohl dann der Frau, wenn sie von Seiten des Mannes eine so verständige Anleitung erhielt, als dort Ischomachos der seinigen giebt!

Diese allgemeine Bezeichnung des Kreises, in dem die griechische Hausfrau sich bewegte, könnte schon genügend scheinen; allein das Bild eines griechischen Haushalts wird dadurch an Lebhaftigkeit gewinnen, wenn der Antheil, den sie an den häuslichen Verrichtungen nahm, etwas näher betrachtet wird. - Von ihrer Sorge für die Erziehung der Kinder, namentlich der physischen, ist bereits die Rede gewesen. Es ist aber nothwendig, hier hervorzuheben, in wie grosser Achtung die Hausfrauen als Mütter in Athen standen. ein schlagendes Beispiel dafür hat Schömann Griech. Alterth. B. I, S. 588; Aristoph. Nub. 1321 ff. angeführt, wo Strepsiades endlich seinem sophistisch gebildeten Sohne zugiebt, dass es zu Zeiten dem Sohne erlaubt sein müsse, den Vater zu schlagen, als dieser aber das gleiche Recht auch in Bezug auf die Mutter beansprucht, empört in die Worte ausbricht:

τί φής, τί φής σύ; τοῦδ' ἔτερον αδ μεῖζον χαχόν. — — τί δ' ἄλλο γ' ἢ ταῦτ' ἢν ποιῆς οὐδέν σε χωλύσει σεαυ- τὸν ἐμβαλεῖν ἐς τὸ βάραθρον.

Es passt auch recht gut die Zurechtsetzung hierher, die Sokrates seinem ältesten Sohn Lamprokles in Beziehung auf die Pflicht der Dankbarkeit gegen die Mutter bei Xenoph. Memor. Socr. III. 2 ertheilt, sowie Alexis frgm. 290: τοῖς γὰρ ὀρθῶς εἰδόσιν τὰ θεῖα μεῖζον μητρὸς οἰα ἔστι ποτέ. Gegen diese im Volke wurzelnde Ueberzeugung bedeuten die Auch die Situation des Helden bedingten Sophismen bei Aeschyl. Eumenid. 644 ff. u. Eurip. Orest. 552 ff. nicht viel.] Dieser Sorge zunächst wurde ihre Thätigkeit durch das in Anspruch genommen, was man mit vielumfassendem Namen ταμιεία nannte. Dahin gehörte zuerst die Aufsicht über alles mobile Vermögen des Hauses, insoweit es in Geräthschaften aller Art, Gewändern, Vorräthen und Sklaven bestand. Immer scheint zwar die Frau dieses Vertrauen nicht genossen zu haben. Das geht schon aus der bekannten Stelle Aristoph. Thesm. 418 hervor:

— Δ δ' ήν ήμιν προτοῦ αὐταῖσι ταμιείου προαιρούσαις λαβεῖν ἄλφιτον, ἔλαιον, οἶνον, οὐδὲ ταῦτ' ἔτι ἔξεστιν· οἱ γὰρ ἄνδρες ήδη χλειδία αὐτοὶ φοροῦσι χρυπτά, χαχοηθέστατα Λαχωνίχ' ἄττα τρεῖς ἔχοντα γομφίους.

[Zuweilen mögen auch triftige Gründe zum Mangel an Vertrauen vorgelegen haben; vgl. über das Weintrinken der Frauen Stephani in Compte rendu pour 1869, S. 167.] Auch Euphiletos bei Lysias de cae de Eratosth. §. 6 beobachtet erst seine Frau eine Zeit lang, und erst als sie einen Knaben geboren hat, glaubt er eine sichere Bürgschaft zu haben und vertraut ihr das ganze Hauswesen an (ἐπίστευον ἤδη καὶ πάντα τὰ ἐμαυτοῦ ἐκείνη παρέδωκα) und spendet ihr das Lob §. 7: ἐν μὲν οῦν τῷ πρώτω χρόνω πασῶν ἦν βελτίστη καὶ γὰρ οἰκονόμος δεινὴ καὶ φειδωλὸς ἀγαθὴ καὶ ἀκριβῶς πάντα διοικοῦσα. Es war überhaupt Regel, wenn auch vielleicht nicht überall in dem Umfange, wie in dem Hause des Ischomachos, und die Frauen werden anderwärts von Aristophanes selbst ἐπίτροποι und ταμίαι des Hauses genannt. Eccles. 212; Lysistr. 495:

οδ γάρ τἄνδον γρήματα πάντως ήμεῖς ταμιεύομεν δμίν; [Hesvch.: κληδούγος γυνή ἀπὸ τοῦ τὰς κλεῖς τῆς οἰκίας ἔγειν. Xenoph. Oecon. 4. 12: δτω άλλω των σπουδαίων πλείω ἐπιτρέπεις ή τῆ γυναικί; Selbst der ἄπιστος bei Theophr. Char. 18 lässt seiner Frau die Schlüssel und von dem energischen Eingreifen des Perikles in diese dem Manne sonst fremde Sphäre sagt Plut. Pericl. 16: δθεν οὐχ ἡδὺς ἢν ἐνηλίχοις παισίν οὐδὲ γυναιξί δαψιλής γορηγός, άλλ' ἐμέμφοντο την εφήμερον ταύτην και συνηγμένην είς το ακριβέστατον δαπάνην.] Es versteht sich übrigens, dass im vornehmeren Hause und wo eine bedeutende Wirthschaft zu führen war, der Frau eine besondere ταμία zur Seite stand, s. Xen. Oec. 9. 11.

Besonders lag ihr die Beaufsichtigung der Sklaven und ihre Verwendung für häusliche Zwecke ob. worüber Ischomachos 7. 33 weitläufig spricht und in dieser Hinsicht die Frau mit dem Bienenweisel vergleicht. [Stob. Floril. IV, p. 221 Mein. verlangt Musonius Rufus bei Joann. Damasc. von der Hausfrau doγικήν είναι τῶν οἰκετῶν. Vgl. Callier a. a. O. p. 68.] Darum verlangt auch Plato, dass sie, den Uebrigen ein Muster, des Morgens am frühesten aufstehe, Leg. VII, p. 808: καὶ δή καὶ δέσποιναν ἐν οἰκία ὑπὸ θεραπαινίδων ἐγείρεσθαί τινων καὶ μή πρώτην αυτήν έγείρειν τὰς ἄλλας, αλσγρον λέγειν γρή πρός αὐτοὺς δοῦλόν τε καὶ δούλην καὶ παῖδα καὶ εἴ πως ἦν οἶόν τε δλην καὶ πᾶσαν τὴν οἰκίαν. Vgl. Aristoph. Lys. 18: ἡ δ' ολκέτην ήγειρεν. - Namentlich verlangten die Arbeiten der Sklavinnen, welche für das Haus spinnen und weben mussten. besondere Aufsicht, wie denn überhaupt die gesammte Wollenarbeit die wichtigste und hauptsächlichste Beschäftigung der Frauen ausmachte. Xenoph. Oec. 7.6: οὐ γὰρ ἀγαπητόν σοι δοχεῖ εἶναι, εὶ μόνον ηλθεν ἐπισταμένη ἔρια παραλαβοῦσα ίμάτιον αποδείξαι και έωρακυία, ως έργα ταλάσια θεραπαίναις δίδοται; Als Theano gefragt wurde, wie sie berühmt zu werden gedenke (πῶς ἔνδοξος ἔσται; überhaupt wie ein Weib sich Ruhm erwerben könne), antwortete sie mit dem homerischen Verse: Charikles III.

ίστον ἐποιχομένη χαὶ ἐμον λέχος ἀντιόωσα.

Stob. Serm. LXXIV. 32; vergl. Plutarch. Mul. virt. 19; Aristoph. Thesm. 821. - Daneben wurde von der Hausfrau auch die Küche besorgt. Im griechischen Hause fand sich noch weniger, als im alten römischen, ein Koch, der nur etwa für besondere Fälle gemiethet wurde. In der Regel besorgen die Frauen alles, was zum Mahle gehört, und die Hausfrau selbst ist dabei nicht müssig. Daher sagt Plat. Republ. V. p. 455: ή μακρολογώμεν τήν τε δφαντικήν λέγοντες και την τῶν ποπάνων τε και έψημάτων θεραπείαν; ἐν οἶς δή τι δοχεῖ τὸ γυναιχεῖον γένος εἶναι, οὖ χαὶ χαταγελαστότατόν ἐστι πάντων ἡττώμενον: und so kann es auch nicht auffallen. was Thucyd. II. 78 erzählt, dass bei der Belagerung von Plataeae, während die unnütze Einwohnerschaft entfernt worden war, hundert und zehn γυναῖχες σιτοποιοί zurückbehalten wurden. [Vgl. Artemid. Onirocr. III. 55: μάγειρος δ μέν κατ' οίκον δρώμενος άγαθον τοῖς γημαι προηρημένοις - - οί γαο έχτενεῖς τροφάς έγοντες οὖτοι μαγείρω γρῶνται.]

Ausserdem lag den Frauen noch ein wichtiges Geschäft ob: die Pflege der Kranken, die ihnen ganz anheim fiel, da man wohl erkannte, dass sie die sorgsamsten und unermüdetsten Wärterinnen seien. Diese Pflege erstreckte sich aber nicht bloss auf Mann und Kinder, sondern auch auf die Sklaven. Ischomachos sagt zu seiner Frau 7. 37: ἐν μέντοι τῶν σοι προσηχύντων ἐπιμελημάτων ἴσως ἀχαριστότερον δόξει εἶναι, δτι, δς ἀν χάμνη τῶν οἰχετῶν, τούτων σοι ἐπιμελητέον πάντων, ὅπως θεραπεύηται. Vgl. Orat. in Neaer. §. 56: ἴστε δήπου χαὶ αὐτοί, ὅσου ἀξία ἐστὶ γυνὴ ἐν ταῖς νόσοις παροῦσα χάμνοντι ἀνθρώπω.

Es versteht sich von selbst, dass ich bei dieser Bezeichnung des Wirkungskreises der Frauen den Haushalt eines wohlhabenden Bürgers aus höherem Stande vor Augen hatte. Die Frauen der niederen Klassen, denen vielleicht die Sklaven ganz fehlten, mussten sich natürlich mancher Arbeit unter-

ziehen, die sonst des Freien durchaus für unwürdig gehalten wurde. Zu den anständigeren gehörte es noch, selbst in der Frühe das Wasser vom Brunnen zu holen, ein Geschäft, das in der ältesten Zeit so angesehen war, dass es selbst die Töchter der Vornehmsten verrichteten. Man denke nur an die Amymone und Euadne, und dass auch Athene in Scheria dem Odysseus begegnet

## παρθενική είχυτα νεήνιδι χάλπιν έχούση,

Odyss. VII. 20; vergl. Bockh z. Pind. Ol. VI, p. 157 und Her. VI. 137: φοιτᾶν γὰρ αἰεὶ τὰς σφετέρας θυγατέρας τε καὶ τοὺς παῖδας ἐπ' ὕδωρ ἐπὶ τὴν Ἐννεάκρουνον· οὐ γὰρ εἶναι τοῦτον τὸν χρόνον σφίσι κω οὐδὲ τοῖσι ἄλλοισι Ἑλλησι οἰκέτας. Spāter war es freilich im Hause des Begüterten Sache der Sklavinnen, das nöthige Wasser herbeizuschaffen; aber die Unbemittelten — nicht nur die ärmste Klasse — fanden sich mit ihnen zugleich am Brunnen ein. Interessant ist die Schilderung einer solchen Brunnenscene in der Frühdämmerung bei Aristoph. Lysistr. 327:

νῦν δὴ γὰρ ἐμπλησαμένη τὴν ὑδρίαν χνεφαία μόγις ἀπὸ χρήνης ὑπ᾽ ὅχλου χαὶ Φορύβου χαὶ πατάγου χυτρείου, ὅούλαισιν ἀστιζομένη στιγματίαις τε χ. τ. λ.

vgl. Pausan IV. 20. 3; X. 18. 2. [Auch holten sie ihre Bedürfnisse vom κάπηλος selbst: Athen. X, p. 441.] Dagegen sind es in der That δούλια ἔργα, welche Simonides bei Stob. Serm. LXXIII. 61 aufzählt; vgl. aber dagegen Hierokles daselbst LXXXV. 21: ὥστε μὴ τῆς ταλασίας μόνον κοινωνῆσαι ταῖς θεραπαίναις, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἔργων τῶν ἔπανδροτέρων καὶ γὰρ σιτοποιίας ἄψασθαι κατὰ τὴν ἐλευθέραν εἶναί μοι δοκεῖ καὶ ὕδωρ ἀνιμῆσαι καὶ πῦρ ἀνακαῦσαι καὶ κλίνην καταστρῶσαι καὶ πᾶν τὸ τούτοις ἐοικός.]

Was nun das sittliche Verhältniss zwischen den beiden

Ehegatten anlangt, so brachte es zuvörderst schon der Anspruch auf hohe Geltung, welchen der Mann machte, mit sich. dass er sorgfältig vermied, vor den Augen der Fran etwas zu thun, wodurch er vielleicht an Achtung und Ansehen ver-Non ist dies allerdings ein Bestreben, das lieren konnte. allenthalben und in jedem ehelichen Verhältnisse natürlich ist: wie weit man aber den Begriff des ασγημονεῖν ausdehnte, und wie der Mann vorzüglich darauf bedacht war, sich in allen Fällen als ελεύθερος zu zeigen, das erhellt aus Aeusserungen, wie bei Demosth. in Androt. §. 53: καίτοι, ὧ ἄνδρες Άθηναῖοι, τί οἴεσθε, ὁπότ' ἄνθρωπος πένης ὢν ἢ καὶ πλούσιος, πολλά δ' άνηλωχώς καί τιν' ίσως τρόπον είκότως ούκ εύπορῶν ἀργυρίου, ἢ τέγος ὡς τοὺς γείτονας ὑπερβαίνοι ἢ ὑποδύοιτο ύπο κλίνην ύπερ του μή το σωμα άλους είς το δεσμωτήριον έλχεσθαι, ή άλλα ασγημονοίη, α δούλων, ούχ έλευθέρων έστιν έργα, και ταῦθ' ὑπὸ τῆς ἐαυτοῦ γυναικὸς ὁρῷτο ποιῶν, ἢν ὡς έλεύθερος ηγγυήσατο και τῆς πόλεως πολίτης κ. τ. λ. Man muss bedenken, dass von einem unerhörten Eingriffe in die Rechte eines attischen Bürgers die Rede ist und dass es dennoch für acynuov und in den Augen der Frau herabsetzend gehalten wird, auf solche Weise der Gewalt zu weichen und der augenblicklichen Gefahr sich zu entziehen. - Wenn aber daraus hervorgeht, dass in der Regel zwischen den Ehegatten eine gewisse Kluft blieb und dass ein recht innig trauliches Verhältniss der beiderseitigen σεμνότης aufgeopfert werden mochte, so konnte es doch nicht fehlen, dass nach Verschiedenheit des Charakters und der Bildung auch darin das eheliche Leben sich verschieden gestaltete, und so finden sich denn selbst zwischen Gatten ziemlich leichtfertige Scherze, wie z. B. bei Lysias de caede Eratosth. §. 12. wo Euphiletos die Frau in die Gynäkonitis hinabschickt, um das Kind zu stillen und diese, scheinbar sich weigernd, sagt: ίνα σύγε πειράς ένταῦθα την παιδίσκην, και πρότερον δὲ μεθύων είλχες αὐτήν κάγω μεν εγέλων, εχείνη δε αναστάσα

καὶ ἀπιοῦσα προστίθησι τὴν θύραν προσποιουμένη παίζειν καὶ τὴν κλεῖν ἐφέλκεται.

Bei allem Ansehen übrigens, das der Mann im Hause in Anspruch nahm, gab es doch unstreitig eine Menge Ehen, in denen faktisch die Frau der gebietende Theil im Hause war. mochte nun geistige Ueberlegenheit oder herrschsüchtiger Charakter oder eingebrachtes Vermögen den Mann ihr unterwürfig machen, oder dieser selbst von seinem Rechte etwas nach-Aristot. Eth. Nic. VIII. 12. p. 1161: ἐνίστε δὲ ἄργουσιν αί γυναῖχες ἐπίχληροι οὖσαι. - In Sparta, wo die Männer für ὑπήχοοι τῶν γυναιχῶν galten (Plutarch. Agis 7) und die Weiber, von den Männern selbst δέσποιναι genannt (Lvc. 14), das Regiment im Hause führen sollten (τῶν οἴκων ἄργουσαι κατὰ κράτος, Comp. Lvc. c. Numa 3), war vielleicht gerade weibliche Haustyrannei seltener, als in Athen, was sich schon aus dem, was Plutarch in der ersten Stelle hinzusetzt, schliessen lässt: πλεῖον ἐχείναις τῶν δημοσίων ἢ τῶν ιδίων αὐτοῖς πολυπραγμονεῖν διδόντας. Was Plutarch von Themistokles erzählt. The mist. 18: τὸν δὲ υίὸν ἐντουφῶντα τῆ μητοὶ καὶ δι' ἐκείνην αὑτῷ σκώπτων ἔλεγε πλεῖστον τῶν Ελλήνων δύνασθαι· τοῖς μὲν γὰρ Ελλησιν ἐπιτάττειν Άθηναίους, 'Αθηναίοις δ' αυτύν, αυτώ δε την εκείνου μητέρα, τή μητρί δ' έχεῖνον, mag nicht im strengsten Sinne zu nehmen sein: aber ohne das Beispiel der πολυθρύλητος Ξανθέππη gebrauchen zu wollen, sdie ich neuerdings in d. Kulturb, aus Hellas und Rom, 3. Aufl. B. II, S. 380 ff. zu vertheidigen gesucht habel lassen sich Fälle genug angeben, wo Frauen geradezu als Λάμια und Εμπουσα bezeichnet werden. S. Meineke ad Menandr. p. 144. Und dann konnte man in der That sagen, dass der Mann unter dem Pantoffel stand, dessen häufige Erwähnung bezeugt, dass die Frauen sich thatsächlich dieses Züchtigungsinstruments bedienten. Anthol. Pal. X.55.5:

εί δ', οὐ σανδαλίω, φής, τύπτομαι οὐδ' ἀχολάστου οὔσης μοι γαμετῆς, γρή με μύσαντα φέρειν:

vgl. Aristoph. Lysistr. 657:

άρα γρυχτόν ἐστιν ὁμῖν; εἰ δὲ λυπήσεις τί με, τῷδέ γ' ἀψήχτφ πατάξω τῷ χοθόρνφ τὴν γνάθον.

Die Männer hatten dann wenigstens die Genugthuung, dass es schon dem Herakles bei der Omphale nicht besser ergangen sein sollte. Lucian. Deor. dial. 13. 2: ἐγω δὲ εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο οὖτε ἐδούλευσα, ὥσπερ σύ, οὖτε ἔξαινον ἔρια ἐν Λυδίφ πορφυρίδα ἐνδεδυκώς καὶ παιόμενος ὑπὸ τῆς 'Ομφάλης χρυσφῦ σανδάλω. S. Westerh. z. Terent. Eun. V. 7. 4, Meineke ad Menandr. p. 68, [vgl. B. II, S. 42 und III, S. 272].

Hinsichtlich der Verpflichtung zu gegenseitiger ehelicher Treue fand zwischen Mann und Frau selbst vor dem Gesetze eine grosse Ungleichheit statt. Während der Mann darin von der Fran die strengste Unverbrüchlichkeit forderte und jede Verletzung dieser Pflicht schwer ahndete, gestattete er sich gar oft wollüstigen Umgang mit Hetären oder den noch schändlicheren Missbrauch schöner Knaben. Wird auch solche Lebensweise nicht gerade gebilligt, so gereicht sie dem Manne doch auch eben nicht zum schwereren Vorwurfe und am wenigsten wird sie als Bruch der Ehe betrachtet. Das verständigere Urtheil bei Isocr. Nicocl. §. 40: ἔτι δὲ καὶ τῶν τοιούτων πολλήν χαχίαν χατεγίγνωσχον, δσοι γυναϊχας λαβύντες χαί χοινωνίαν ποιησάμενοι παντός τοῦ βίου μή στέργουσιν οἰς ἔπραξαν, άλλα ταῖς αύτων ήδοναῖς λυποῦσι ταύτας ὑφ' ὧν αὐτοὶ μηδὲν άξιοῦσι λυπεῖσθαι καὶ περὶ μὲν ἄλλας κοινωνίας τινὰς ἐπιεικεῖς σφᾶς αὐτοὺς παρέγουσιν, ἐν δὲ ταῖς πρὸς τὰς γυναῖκας έξαμαρτάνουσαν, darf man durchaus nicht auf einzelne Beispiele unordentlichen Lebens beziehen, die sich in jeder Zeit und allenthalben finden; es ist vielmehr gegen die allgemeine Ansicht, die indirekt auch durch das Gesetz unterstützt wurde. gerichtet. Denn so strenge Strafe auf verbotenen Umgang mit der Frau eines Andern gesetzt war, weil dadurch dessen Rechte verletzt wurden, so begründete auf der andern Seite die Untreue des Mannes, wenn nicht besonders gravirende Umstände hinzukamen, keine Klage der Frau und am wenigsten traf den Mann irgend eine Atimie. Es ist daher ganz griechische Denkungsart und gesetzlicher Zustand, über den bei Plaut. Merc. IV. 6. 2 ff. geklagt wird:

Nam si vir scortum duxit clam uxorem suam,
Id si rescivit uxor, impune est viro;
Uxor viro si clam domo egressa est foras,
Viro fit causa, exigitur matrimonio.
Utinam lex esset eadem, quae uxori est, viro!

Dass es in der That so war, lässt sich aus hundert Beispielen beweisen, und es ist nur eigene Idee, wenn Aristoteles fordert, dass beide Theile eine Atimie treffen soll, de republ. VII. 16, p. 1335: περὶ δὲ τῆς πρὸς ἄλλην ἢ πρὸς ἄλλον (ὁμελιας) ἔστω μὲν ἀπλῶς μὴ καλὸν ἀπτόμενον φαίνεσθαι μηδαμῆ μηδαμῶς, ὅταν ἢ καὶ προσαγορευθῆ πόσις, περὶ δὲ τὸν χρόνον τὸν τῆς τεκνοποιίας ἐάν τις φαίνηται τοιοῦτόν τι δρῶν, ἀτιμία ζημιούσθω πρεπούση πρὸς τὴν ἁμαρτίαν.

Desto strenger wurde die Untreue der Frauen beurtheilt. Man sollte glauben, dass bei der Eingezogenheit und der strengen Obhut, unter der sie standen, die Fälle nicht häufig gewesen sein könnten; allein man fand doch allerhand Mittel. den Mann zu täuschen und aus den Andeutungen, welche man gelegentlich erhält, sieht man wohl, dass in dieser Art gar viel gesündigt werden mochte. So sagt das Weib. welches dem Euphiletos den Betrug seiner Frau entdeckt, bei Lysias de caed. Erat. §. 16: ἔστι δ' Ἐρατοσθένης Οἴηθεν ὁ ταῦτα πράττων, δς οδ μόνον την σην γυναϊκα διέφθαρκεν, άλλα καλ άλλας πολλάς, ταύτην γάρ τέγνην έγει: vgl. Demosth. in Steph. I. §. 79. - In Sparta rühmte man sich, dass Ehebruch etwas völlig Unbekanntes sei. Als Geradatas von einem Fremden gefragt wurde, welche Strafe in Sparta den Ehebrecher treffe, antwortete er: πῶς ἀν ἐν Σπάρτη μοιγὸς γένοιτο; Plutarch. Lyc. 15. Wenn man auch darin keine Prahlerei finden will, so ist doch gewiss zu bedenken, wie hoch überhaupt solche Treue in einem Staate anzuschlagen sein dürfte, wo der Mann einem Andern auf sein Bitten die Rechte des Ehebettes einräumte! Mit Recht sagt, wenn auch etwas hart ausgedrückt, in Bezug auf diese Grosssprecherei Limburg-Brouwer t. IV, p. 165: »c'est comme qui dirait que dans une bande de brigands il n'y avait pas un seul voleur«. Uebrigens kann dabei auch nur von der ältesten Zeit die Rede sein, wie denn auch Plutarch den Geradatas τῶν σφόδρα παλαιῶν τινα nennt und jene Zeit mit der späteren εὐχέρεια der Spartanerinnen vergleicht. S. de tranqu. an. 6.

Wenn bei Jacobs a. a. O. S. 285 Beweise für die Bestechlichkeit der Sklavinnen, um dem μοιγός den Zugang zu dem Gynäkeion zu öffnen, vermisst werden, so darf man nur auf Lysias \$. 20 [namentlich gehört bierher Alciphr. Epist. ΙΙΙ. 62: μοιγός πολιορχεῖ τὴν οἰχίαν, δ'Ηλεῖος νεανίσχος, δ εἶς τῶν 'Ολυμπίασι βασχάνων' καὶ πρὸς τοῦτον γραμματίδια δσημέραι φοιτά δίθυρα παρά της γαμετής του τρέφοντος ήμας. καὶ στέφανοι ημιμάραντοι καὶ μῆλα ἀποδεδηγμένα, αί δὲ ἀλάστορες αύται θεραπαινίδες συνίσασι καὶ ή ἐπιτύμβιος γραύς, ην Εμπουσαν απαντες οί κατά την ολκίαν καλείν ελώθασιν έχ τοῦ πάντα ποιεῖν καὶ βιάζεσθαι, Aristoph. The smoph. 340 ff. und Eurip. Hippol. 645 ff.] verweisen, um zu sehen, wie eben durch die Dienerinnen dergleichen strafbare Verhältnisse eingeleitet wurden, und die Schliche, welche die Buhler gebrauchten, um in das Haus zu gelangen, setzen nothwendig Mitwissenschaft derselben voraus. Man lese nur das Fragment Xenarch's bei Athen. XIII. 24. p. 569:

> μὴ χλίμαχ' αἰτησάμενον εἰσβῆναι λάθρα μηθὲ δι' ὀπῆς χάτωθεν ἐχθῦναι στέγης μηθ' ἐν ἀχύροισιν εἰσενεχθῆναι τέχνη.

Von wirklichen Bestechungen aber spricht mit Beziehung auf den goldenen Regen der Danae Dio Chrysost. Or. VII. 144: καὶ νὴ Δία ἀργυρίου στάζοντος κατ' ὀλίγον οὐδ' εἰς τοὺς τῶν

παρθένων χόλπους μόνους, ἀλλ' εἶς τε μητέρων καὶ τροφῶν καὶ παιδαγωγῶν καὶ ἄλλων πολλῶν καὶ καλῶν δώρων, τῶν μὲν κρύφα εἰσιόντων διὰ τῶν στεγῶν, ἔστι δ' οὖ φανερῶς κατ' αὐτάς που τὰς κλισίας. Ausserdem geht schon daraus, dass ein besonderes Gesetz gegen die προαγωγεία d. h. gegen die Kuppler gerichtet, welche ein Gewerbe daraus machten, zu unerlaubten Zusammenkünften freier Mädchen, Frauen oder auch Knaben mit Männern die Gelegenheit zu verschaffen, bestand, genugsam hervor, dass nicht nur einzelne Fälle vorkamen, ohne dass man sich auf die Worte des Ana xandrides bei Stob. Serm. LXVII. 1 zu berufen hätte:

άλλ' ἔλαβεν ὡραίαν τις οὐδὲν γίγνεται μᾶλλόν τι τοῦ γήμαντος ἢ τῶν γειτόνων.

Die Hauptstelle über diese προαγωγοί findet sich bei Aeschin. in Timarch. §. 184: καὶ τοὺς προαγωγοὺς γράφεσθαι κελεύει, κὰν άλῶσι, θανάτω ζημιοῦν, ὅτι τῶν ἐξαμαρτάνειν ἐπιθυμούντων ὀκνούντων καὶ αἰσχυνομένων ἀλλήλοις ἐντυγχάνειν αὐτοὶ τὴν ἀναίδειαν παρασχύντες ἐπὶ μισθῷ τὸ πρᾶγμα εἰς διάπειραν καὶ λόγον κατέστησαν. Vgl. §. 14, Xenoph. Symp. 4. 61 ff., Plato Theaet. p. 150, mit Meier u. Schōmann S. 332 ff. Das Geschäft dieser Leute bestand nicht nur darin, Bestellungen hin und her zu tragen, wie es Juvenal. III. 45 bezeichnet, »ferre ad nuptam, quae mittit adulter, quae mandat, « sondern sie boten ihre eigene Wohnung als Ort der Zusammenkünfte dar. Solche Oerter mochten die ματρυλεῖα sein; vgl. Poll. VII. 201 mit Meineke ad Menandr. p. 65. Ein solches Haus war jedenfalls das des Orsilochos. Aristoph. Lysistr. 723:

τὴν δ' ἐπὶ στρούθου μίαν ἦδη πέτεσθαι διανοουμένην χάτω ἐς Ὀρσιλόχου χθὲς τῶν τριχῶν χατέσπασα.

Dass übrigens zuweilen ein solches strafbares Verhältniss ganz unverhohlen an den Tag gelegt wurde, sieht man aus Demosth. in Steph. I, p. 79: τίνος γυναῖχα διέφθαρχα, ὥσπερ σὸ πρὸς

πολλαῖς ἄλλαις ταύτην, ἢ τὸ μνῆμα ἀκοδόμησεν ὁ θεοῖς ἐχθρὸς οὖτος πλησίον τοῦ τῆς δεσποίνης ἀνηλωκὼς πλέον ἢ τάλαντα δύο; καὶ οὐκ ἠσθάνετο, ὅτι οὐχὶ τοῦ τάφου μνημεῖον ἔσται τὸ οἰκοδόμημα τοιοῦτον ὄν, ἀλλὰ τῆς ἀδικίας ῆς τὸν ἄνδρα ἠδίκηκεν ἐκείνη διὰ τοῦτον, und manchmal wurde auch die Sache mit Uebereinstimmung des Mannes getrieben. Ein Beispiel solcher aus Spekulation geschlossenen Ehe, wo die Frau durch ihr Gewerbe das Haus ernähren muss, giebt die Rede in Neaer. §. 39 und 67; vgl. Plutarch. de aud. poet. 8.

Das Gesetz überliess die Bestrafung des Verführers dem gekränkten Ehemanne: er durfte den unzweideutig bei dem Vergehen Betroffenen [als Hausfriedensbrecher] unbedenklich tödten. Lysias de caede Eratosth. §. 30: ἀχούετε, ὧ άνδρες, δτι αὐτῷ τῷ δικαστηρίῳ τῷ ἐξ Άρείου πάγου, ῷ καὶ πάτριον έστι και έφ' υμών αποδέδοται του φόνου τας δίκας δικάζειν, διαβρήδην εξρηται τοῦτον μη καταγιγνώσκειν φόνου, δς αν έπι δάμαρτι τῆ ξαυτοῦ μοιγόν λαβών ταύτην την τιμωρίαν ποιήσηται: vgl. Demosth. in Aristocr. §. 55, Plutarch, Sol. 23. Das Gesetz wird uns nur in Bruchstücken bekannt, aus denen wir indessen das Wichtigste der einzelnen Bestimmungen erfahren. So führt einige Worte daraus in Bezug auf das Ertappen bei der That an Lucian. Eunuch. 10: χαὶ μοιγὸς ἐάλω ποτέ, ὡς ὁ ἄξων φησίν, ἄρθρα ἐν ἄρθροις έγων. Ein grösseres Bruchstück, das die Strafe der Frauen betrifft, lesen wir in Neaer. §. 87: ἐπειδὰν δὲ έλη τὸν μοιγόν, μη εξέστω τῷ ελόντι συνοιχεῖν τῆ γυναιχί, έὰν δὲ συνοιχῆ, ἄτιμος ἔστω· μηδὲ τῆ γυναιχὶ ἐξέστω εἰσιέναι είς τὰ ίερὰ τὰ δημοτελη, έφ' η αν μοιχὸς άλφ, ἐὰν δὲ εἰσίη, νηποινεί πασγέτω, δ τι αν πάσγη, πλην θανάτου. Endlich für den Fall, dass es zur gerichtlichen Klage kam, fand sich nach derselben Rede §. 66 die Bestimmung: ἐὰν δὲ δόξη μοιγός είναι, παραδούναι αὐτὸν κελεύει τοὺς ἐγγυητὰς τῷ ἑλόντι, ἐπὶ δὲ τοῦ δικαστηρίου ἄνευ ἐγγειριδίου χρῆσθαι δ τι ἀν βουληθῆ,

ώς μοιγφ όντι. Daraus ergiebt sich, dass, wo der Ehebrecher

auf der That ertappt wurde, es erlaubt war, ihn zu tödten; und darum sagt mit trefflichem Wortspiele Menander bei Stob. Serm. VI. 25:

> ούχ έστι μοιχού πράγμα τιμιώτερον · θανάτου γάρ έστιν ώνιον.

Diese Selbstrache war aber nicht nur in Athen, sondern in vielen Staaten gesetzlich. Xenoph. Hier. 3. 3: μόνους γοῦν τούς μοιγούς νομίζουσι πολλαί των πόλεων νηποινεί αποκτείνειν. und auch Plato gestattet sie ihrer ganzen Ausdehnung nach Leg. IX, p. 874. Vgl. das tenedische Beil im Sprichworte bei Diogenian. VIII. 58 und Steph. Byz. p. 615. Dagegen war später bei kalter Ueberlegung, und namentlich wenn es zur Klage gekommen war, Tödtung nicht gestattet, wohl aber schwere körperliche Züchtigung, wohin auch die berüchtigte ραφανίδωσις zu rechnen ist. S. Aristoph. Nub. 1083, Schol. z. Plut. 168, Eccl. 722, Lucian. Peregr. 9. indessen der Ertappte durch eine Geldbusse an den Beleidigten sich von einem schlimmeren Schicksale loskaufen, und so wird eine solche in der That bei Lysias \$. 25 angeboten und in Neaer. §. 65 angenommen [Hesych. s. μοιγάγρια]. Bei Achill. Tat. VIII. 8. wo es in einer Verhandlung vor Gericht heisst: τὸν δὲ (δεῖ) ὑποσχεῖν τὴν ὀφειλομένην τοῖς μοιγοῖς τιμωρίαν, θάνατος δὲ ἔστιν αὐτῷ, ist das Gesetz missverstanden, was in solcher Zeit nicht befremden darf. - Ueber die Bestrafung der Frau führt Aeschin. in Timarch. §. 183 noch speciellere Bestimmungen als in dem oben angeführten Fragmente des Gesetzes an: τὴν γὰρ γυναῖχα, ἐφ' ἢ ἄν άλῷ μοιγός, οὐχ ἐᾳ κοσμεῖσθαι οὐδὲ εἰς τὰ δημοτελη ἱερὰ εἰσιέναι, ίνα μή τὰς ἀναμαρτήτους τῶν γυναιχῶν ἀναμιγνυμένη διαφθείρη. έὰν δ' εἰσίη ἢ χοσμῆται, τὸν ἐντυγόντα κελεύει καταβρηγνύναι τὰ ἱμάτια καὶ τὸν κόσμον ἀφαιρεῖσθαι καὶ τύπτειν εἰργόμενον θανάτου καὶ τοῦ ἀνάπηρον ποιῆσαι, ἀτιμῶν τὴν τοιαύτην γυναίκα και τον βίον αυτή άβιωτον κατασκευάζων. Nur Todesstrafe traf die Frau nie und es ist ein grosser Irrthum He-

liodor's, namentlich da der Schauplatz seiner Erzählung Athen ist. wenn er Aethiop. I. 11 die Sklavin sprechen lässt: εί γάρ εμε θεράπαιναν οδσαν και άργυρώνητον ήγή γαλεπόν είναι προσομιλούσαν άλωναι, τίνος έχείνην άξίαν είποις είναι τιμωρίας, ή και εύγενης είναι φάσκουσα και νόμω τον συνοιχούντα έγουσα χαὶ θάνατον τὸ τέλος τοῦ παρανομήματος γινώσχουσα μοιγᾶται; Ebenso traf Atimie den Mann. der sie zur Gattin behielt. - Eine eigenthümliche Strafe bestand für die Eheverbrecherinnen in Kyme nach Plutarch Quaest. Gr. 2: τῶν γυναιχῶν τὴν ἐπὶ μοιγεία ληφθεῖσαν ἀγαγόντες είς άγορὰν ἐπὶ λίθου τινὸς ἐμφανῆ πᾶσι χαθίστασαν. είτα ούτως ανεβίβαζον έπὶ όνον καὶ τὴν πόλιν κύκλω περιαγθεῖσαν έδει πάλιν έπι τὸν αὐτὸν λίθον καταστῆναι και τὸ λοιπὸν άτιμον διατελείν δνοβάτιν προσαγορευομένην: und so mochte es hier und da verschiedene Strafen geben, auch für den Mann, Aelian. V. Hist, XII. 12: ὅτι ἐν Κρήτη ἐν Γορτύνη μοιγός άλους ήγετο έπι τας αργάς και έστεφανούτο έρίφ έλεγγθείς. Ausserdem traf ihn eine Geldstrafe und Atimie. Derselbe XIII. 24: Ζάλευχος δ Λοχρῶν νομοθέτης προσέταξε τὸν μοιγόν άλόντα έχχόπτεσθαι τοὺς δφθαλμούς. Vgl. auch das Gesetz des Charondas bei Stob. Serm. XLIV. 40 und die Lepreaten bei Heracl. Pol. 14: Λεποεεῖς οῦς ἄν λάβωσι μοιγούς περιάγουσι τρεῖς ήμέρας τὴν πόλιν δεδεμένους καὶ ἀτιμοῦσι διὰ βίου, τὴν δὲ γυναῖχα ἔνδεχα ἐπ' ἀγορᾶς ἄζωστον έν γιτωνι διαφανεί ίστασι και άτιμουσι.

Auflösung der Ehe war demnach in diesem Falle gesetzlich geboten. Mit der ganzen Ansicht aber von der Ehe stimmt es sehr wohl überein, dass auch ausserdem die Scheidungen — wenn man eine, wie es scheint, zum Theil wenigstens ohne alle weitere Förmlichkeit stattfindende Trennung so nennen darf — überaus häufig waren. Der Mann verstösst die Frau, ἐκπέμπει, die Frau verlässt den Mann, ἀπολείπει. Es würde überflüssig sein, die rechtlichen Bestimmungen und das Verfahren im zweiten Falle hier zu erörtern, da es ander-

wärts so genügend geschehen ist, dass sich nicht leicht etwas hinzufügen lässt. Siehe Meier u. Schömann S. 413 ff. und Andere. Nur das Bedenken sei geäussert: ob es dem Manne gestattet gewesen, die Frau ohne besonderen Grund auch gegen ihren Willen ihrem früheren κύριος zurückzuschicken? Es gründet sich dieser Zweifel nicht etwa auf Plato, der Leg. VI, p. 784 Kinderlosigkeit als Grund angenommen und XI, p. 930 für die Fälle, wo Unverträglichkeit die Veranlassung wird, ein Schiedsgericht niedergesetzt wissen will. Das sind seine eigenen Vorschläge, aus denen sich nicht schliessen lässt, in wie weit so etwas in der Wirklichkeit bestand. Dagegen heisst es in einem Fragmente aus dem Athamas des Amphis, worin die Vorzüge des Umgangs mit Hetären vor der Ehe gepriesen werden, bei Athen. XIII. 7, p. 559:

είτ' οὐ γυναιχός ἐστιν εὐνοϊχώτερον γαμετῆς ἑταίρα; πολύ γε χαὶ μάλ' εἰχότως ή μὲν νόμψ γὰρ χαταφρονοῦ σ' ἔνδον μένει, ή δ' οἴδεν ὅτι ἢ τοῖς τρόποις ἀνητέος ἄνθρωπός ἐστιν ἢ πρὸς ἄλλον ἀπιτέον.

Es fragt sich, wie viel man aus diesen Worten folgern darf. Eine Beschränkung der Willkür des Mannes scheint doch darin zu liegen [und namentlich wird diesen am häufigsten die vom Gesetze gebotene Rückgabe der Mitgift an der Verstossung gehindert haben, in Neaer. §. 52: ἐὰν ἀποπέμπη τὴν γυναῖχα, ἀποδιδόναι τὴν προῖχα, ἐὰν δὲ μή, ἐπ' ἐννέ' ὀβολοῖς τοχοφορεῖν καὶ σίτου εἰς ψόδεῖον εἶναι δικάσασθαι ὑπὲρ τῆς γυναικὸς τῷ κυρίφ. Vgl. Isae. de hered. Menecl. §. 9; de Pyrrhi her. 35; Eurip. Melanipp. vinct. fr. 31, v. 5]. Dass Kinderlosigkeit ein Grund zur Scheidung sein konnte, lässt sich aus Dio Chrysost. Or. XV. 8 folgern, wo der Redner sagt, dass unfruchtbare Frauen oft Kinder unterschoben, βουλομένη κατασχεῖν ἐκάστη τὸν ἄνδρα τὸν ἑαυτῆς: [für Sparta Hero d. V. 39 uud VI. 61]. Dass übrigens so häufig die Scheidungen

gewesen sein mögen, die öffentliche Meinung sich doch dagegen aussprach und, auch abgesehen von erschwerenden Umständen, doch immer in der ἔχπεμψις, wie in der ἀπόλειψις für die Frau etwas Beschämendes lag, sieht man aus einem Bruchstücke des Anaxandrides bei Stob. Serm. LXXIII. 1:

> χαλεπή, λέγω σοι, καὶ προσάντης, ὧ τέχνον, δδός ἐστιν ὡς τὸν πατέρ' ἀπελθεῖν οἴκαδε παρ' ἀνδρός, εἴ τίς ἐστι κοσμία γυνή · δ γὰρ δίαυλός ἐστιν αἰσγύνην ἔγων.

Freilich finden sich darüber anderwärts auch viel gelindere Urtheile, welche die einfache  $d\pi\delta\lambda\epsilon\iota\psi\iota\varsigma$  als etwas Indifferentes hinstellen, z. B. bei Terent. Andr. III. 3. 35, wo Chremes wegen der Lebensweise des Pamphilus diesem seine Tochter zu geben verweigert und Simo sagt:

Nempe incommoditas denique huc omnis redit, Si eveniat, quod di prohibeant, discessio.

Hier soll also in der That die Heirath auf Probe, zum Versuche stattfinden, fast so, wie Diog. Laërt. VI. 93 von dem Kyniker Krates erzählt: καὶ θυγατέρ' ἐξέδωκ' ἐκεῖνος, ὡς ἔφη αὐτός, ἐπὶ πείρα δοὺς τριάκουθ' ἡμέρας. — [Vgl. über die Scheidung und besonders auch den ungünstigen Ruf der Stiefmütter Lallier de la condition de la femme dans la famille athén. p. 231 ff. Ueber die auf fortgesetzten Umgang mit Hetären oder Lustknaben begründete δίκη κακώσεως ist B. II, S. 88 gesprochen worden.]

# NACHTRAG

einiger Berichtigungen und Zusätze.

#### Band I.

- S. 29 Z. 13 lies Axioch. statt Arioch.
- S. 81 zu Anm. 12: Meisner das Naturgefühl der antiken u. modern. Welt im Neuen Schweiz. Mus. VI. Jahrg. 1866, S. 99 ff.
- S. 86 zu Anm. 30 vgl. noch O. Benndorf über das Selbstporträt des Theodoros in Zeitschr. für d. österreich. Gymn. 1873, S. 401 ff.
- S. 109 zu Anm. 11. Ich räume Herrn Bursian (Literar. Centralbl. 1877, N. 51, S. 1695) gern ein, dass die (auch von Pape u. Benseler im Wörterbuch der Eigennamen unter Σίμων wiederholte) Ansicht des Eustathios, Σίμων sei aus Σιμωνίδης verkürzt, vom etymologischen Standpunkt aus eine »verkehrte« ist. Allein die Griechen haben schliesslich so häufig die Form der Patronymika ohne jede Rücksicht auf deren Bedeutung gebraucht, dass ihnen nur überhaupt die vollere Form als die vornehmere dünkte und dass also wohl mein Vergleich mit den deutschen Verkürzungen der Eigennamen Berechtigung haben dürfte.
- S. 129 Z. 12 v. u. zu streichen: DIM Allgemeinen A. Dumont de plumbeis apud Graecos tesseris. Paris 1870.
- S. 132 Z. 7 vgl. noch über die melitäischen Hündchen: Athen. XII, p. 519; Gerhard Auserles. Vasenbild. Taf. 278; Heydemann Vasenbild. Taf. 12, 8; Biardot Terres cuites Pl. 18; Stephani Compte rendu pour 1873. taf. III, n. 4, p. 52; pour 1874, p. 24.

- S. 133 Anm. 6. Eine reiche Literatur über bildliche Darstellungen der Hahnenkämpfe findet sich bei Stephani Compte rendu pour 1873, p. 20.
- S. 136, Z. 17 lies τοιχωρυχία statt τοιχορυχία.
- S. 192, Z. 14 lies Polyaen. statt Polyaem.
- S. 203. Wir tragen hier noch den von Becker unerwähnt gelassenen Fächer, ριπίς, nach, dessen sich die griechischen Frauen und Mädchen sehr häufig bedienten: Poll. X. 94; Plaut. II. 1. 22; Terent. Eun. III. 5. 47. Er bestand oft aus Federn (Pfauenwedel): Anthol. Pal. VI. 306 und Eurip. Orest. 1428 (πτερίνη); öfter noch ist er blattförmig gestaltet und bunt bemalt: Kekulé Thonfig. v. Tanagra T. 1. 8. u. 14. Andere Nachweise s. in Hermann's Privatalt. §. 21, n. 32.
- S. 222 Anm. 15 vgl. noch Marquardt Röm. Privatalt. B. I, S. 354.
- S. 226 Anm. 18. Ueber das Händereichen zum Grusse: Stephani Compte rendu pour 1861, p. 91; 1873, p. 96 und 1874, p. 126.
- S. 290 Anm. 31. Aufklärung über die Sitte giebt Athen. X, p. 427: τοῖς δὲ τετελευτηχόσι τῶν φίλων ἀπένεμον τὰ πίπτοντα τῆς τροφῆς ἀπὸ τῶν τραπεζῶν. Διὸ χαὶ Εὸριπίδης περὶ τῆς Σθενεβοίας φησίν, ἐπειδὴ νομίζει τὸν Βελλεροφόντην τεθυάνει:

πεσον δέ νιν λέληθεν ουδέν έχ χερός. 
αλλ' ευθύς αυδά »τῷ Κορινθίφ ξένφ.«

Wenn man also ein Stückchen von der Speise oder ein Geräth aus der Hand fallen liess, nannte man, um die böse Vorbedeutung abzuwenden, den Namen eines geliebten Todten, und die Stelle des Aristophanes ist nur Parodie von Eurip. Sthenob. 667. Vgl. Hesych. s. Κορίνθιος ξένος und Jahn Kottabos auf Vasenb. S. 217.

S. 303. Vgl. Becker die Behandlung verlassener Kinder im klass. Alterthume. Frankfurt a. M. 1871. Die von Herrn Bursian a. a. O. beanstandete Notiz über die Stelle des βωμός Ἐλέου findet sich bei Preller Griech, Mythologie B. II, S. 281 Anm. 2. S. 308, Z. 3 v. u. Ueber die Schlangenform an Armbändern und Ringen vgl. noch Poll. Vl. 99; Lucian. Amor. 41; Philostr. Epist. 22 (40); Clem. Alex. Paedag. II. 12. 123; Hesych. s. 5915; Stephani in Compte rendu pour 1870, p. 217 und pour 1873, p. 53.

#### Band II.

- S. 15, Z. 14. In Bezug auf die Unsicherheit der Strassen in späterer Zeit vgl. Alciphr. Ep. III. 70: έγὼ δὲ αδος ὧν δπὸ τῆς τῶν ἀναγχαίων ἐνδείας λησταῖς τίσι Μεγαριχοῖς, οῖ περὶ τὰς Σχειρωνίδας τοῖς ὁδοπόροις ἐνεδρεύουσιν, ἐχοινώνησα.
- S. 33, Z. 13 v. u. Kinderrasseln aus Terracotta, inwendig mit Kugeln versehen, weist nach Stephani in Compterendu pour 1874, p. 7 ff.
- S. 36. Zu den Spielen der Knaben mit Gänsen vgl. noch Stephani in Compte rendu pour 1873, p. 23; über Ziegenbock-Reiten und Fahren denselben in Compte rendu pour 1863. Pl. 2.5, p. 154; pour 1869, p. 43. 62 70 88; über Knabenspiele überhaupt in Bezug auf Eroten denselben in Compte rendu pour 1873, p. 84.
- S. 43. Ueber die Rolle, welche Lamia in den griechischen Kindermärchen spielte und noch heute spielt, vgl. noch B. Schmidt das Volksleben der Neugriechen und das hellen. Alterthum. 1. Th. 1871, S. 134.
- S. 68. Zum antiken Rechnen vgl. G. Friedlein die Zahlzeichen u. das elementare Rechnen der Griechen u. Römer. Erlangen 1869 und H. Stoy zur Geschichte des Rechenunterrichts. 1. Th. Jena, 1876.
- S. 91, Z. 12 v. u. lies rdiobolares, diobolaria« für »diabolares, diabolaria«.
- S. 104, Z. 1 v. u. vgl. P. Lacroix les courtisanes de la Grèce d'après les auteurs grecs et latins. Nizza, 1872
- S. 115. Ueber atrium und cavaedium hat Fr. Velissky über einige wichtige Bestandtheile d. röm. Hauses in Charikies III.

- Zeitschr. f. österreich. Gymnasien 1875, S. 811 ff. eine vermittelnde Ansicht aufgestellt, indem er die Identificirung der ursprünglich geschiedenen Benennungen vom ersten Jahrhundert vor Christi datirt, wo man angefangen habe, dem Atrium ebenfalls die Gestalt eines Peristyls zu geben.
- S. 138, Z. 6. Vgl. noch zu δωμάτιον Plat. Republ. III, p. 390 C. Aristoph. Lys. 160 und Lucian. Asin. 12; 51; 56.
- S. 145, Z. 4. Da der Luxus der Teppiche als Verzierung der Wände und Decken über Griechenland aus dem Orient nach Rom gewandert ist, so kann man wohl auch füglich bei den ἐν ὀροφῆ ποιχίλματα Plato's (Republ. V, p. 529) an einen οἰρανίσχος (Athen. V, p. 196) denken. Vergl. Philostr. Apollon. Tyan. I. 25. 24 und F. Buchholz de aulaeorum velorumque usu. P. I. Göttingen, 1876, p. 7 ff.
- S. 152, Z. 5 lies σωληνοειδής für σωληνοευδής.
- S. 161, Z. 1 vergl. Michaut Pauca de bibliothecis apud veteres cum publicis tum privatis. Nancy et Paris, 1876.
- S. 165, Z. 5 lies »die« anstatt »wenn«.
- S. 171, Zu den von den Epheben zu liefernden βιβλία εἰς τὴν ἐν Πτολεμαίψ βιβλωθήχην ἐχατόν vgl. Köhler Inscr. Att. n. 465; 466; 468 und 482.
- S. 219, vgl. Seitz die Leibesübungen d. alten Griechen und ihre Einwirkung auf Geist und Charakter d. Nation. Ansbach, 1872.
- S. 241, Z. 14 vgl. noch Aelian. Var. Hist. IV. 24; X Orat. vit. 4 (Isocr.); Plut. Amat. 2.
- S. 244, Z. 9. Vgl. jetzt U. Köhler Inscript. Att. n. 446, S. 226:

  »Evarchides, qui Anthesterio archonte vicit inter pueros
  primae aetatis (tit. 445, vs. 61, col. I), Phaedria archonte
  fuit inter ἔνους ἐφήβους (vs. 64 col. I). At idem Evarchides
  vs. 43 col. II inter παῖδας ἐχ πάντων vicisse dicitur. Igitur
  et ephebi et οἱ ἔνοι ἔφηβοι puerorum nomine comprehensi sunt.« Auch die auf derselben und der nāchsten Seite von mir angenommene Anwesenheit des παιδοτρί-

βης bei den Vorübungen in den Gymnasien zu den Agonen (in Bezug auf Antiph. Tetral II. 2) bestätigt Köhler zu n. 471, S. 275; nur sind diese Pädotriben von den Kosmeten zu dem genannten Zwecke bestellte Beamte, die manchmal mehrere Jahre hintereinander die Exercitien leiteten.

- S. 251, Z. 6 v. u. Vgl. U. Köhler Inscr. Att. n. 466; n. 471 heisst es: προσεχαρτέρησαν δε καὶ Ζηνοδότω σχολάζοντες εν τε τῷ Πτολεμαίω καὶ εν Λυκείω, δμοίως δε καὶ τοῖς ἄλλοις φιλοσόφοις ἄπασιν τοῖς τε εν Λυκείω καὶ εν Ακαδημία δι' δλου τοῦ ενιαυτοῦ. N. 478 und 482 werden auch σχολαὶ ρητόρων καὶ γραμματικών erwähnt.
- S. 268. Zu ἐχ συνθήχης ἐταιρηχώς vergl. Caillemer Études sur les antiquités juridiques d'Athènes. VIII. 1869.
- S. 306, Z. 11 v. u. lies προσχεφάλαιον statt προσχεφάλειον,
- S. 324, Z. 2 v. u. Bohnenmehl zum Reinigen des Gesichts erwähnt Append. ad Sim. Seth. p. 131.
- S. 355. Ueber Darstellungen von οἰνοχόοι vergl. Stephani in Compte rendu pour 1873, p. 142.
- S. 361 a. E. In Compte rendu pour 1874, p. 54 zieht Stephani seine auf ἐωλοχρασία gehende frühere Deutung der in der Sammlung der Petersburger Akademie der Wissenschaften befindlichen Heraklesvase wieder zurück und denkt an Juvenal. Sat. III. 226.

### Band III.

- S. 16, Z. 13. Plut. Amator. 21: ἔσμεν δὴ καὶ θεραπαινίδια δεσποτῶν φεύγοντα συνουσίας. Conjug. Praec. 43: ἢν γὰρ, ὡς ἔοικε, τὶς ἔρως τοῦ Γοργίου καὶ ζηλοτυπία τῆς γυναικὸς πρὸς τὸ θεραπαινίδιον.
- S. 55, Z. 18 lies »Hagnodike« für »Agnodike«.
- S. 57, Ende der 19. Zeile fehlt ].
- S. 59, Z. 5 lies τιμησάτω für τιμάσητω.
- S. 63, Z. 2 vgl. Alciphr. Ep. III. 7: εὶ μὴ γὰρ ἀναζεύξαντά με τοῦ συμποσίου χατά τινα ἀγαθὴν τύχην 'Αχεσίλαος ὁ ἰατρὸς

ήμιθνήτα, μάλλον δε αὐτόνεχρον θεασάμενος μαθηταῖς ἐπιτάττων φοράδην ἀνελεῖν ἤγαγεν ὡς ξαυτὸν οἴχαδε χαὶ ἀπερᾶν ἐπηνάγχασεν — — οὐδὲν ἐχωλυσεν ἀνεπαισθήτω με τῷ θανάτω διαφθαρέντα ἀπολωλέναι.

S. 136, Z. 3 lies Duncker für Dunker.

S. 183, Z. 8 lies »Tragodie« für »Komodie.«

S. 279, Z. 6 v. u. lies Anaxilas für Araxilas.

S. 318, Z. 10 lies Telfy statt Telfi.

# REGISTER.

Da in diesem Register das griechische Alphabet dem deutschen untergeordnet ist, so hat man alle mit aspirirtem Vocale anfangende Wörter unter H und die aspirirten Anfangsconsonanten bei der entsprechenden Tenuis zu suchen. Ausserdem wolle man bemerken, dass auch wo ein Gegenstand mehrere Seiten hindurch behandelt ist, nur die erste derselben angegeben wird.

#### Α. α.

Aale I. 260; II. 316. *ἄβαχες ΙΙ. 68.* άβάχων, Würfelbrett II. 378. Abergläubische Heilmittel I. 218; III. 69. Abtreiben der Frucht II. 23. 'Αχίλλεια ΙΙ. 313. άχίτων ΙΙΙ. 214. Adonisfest I. 86. Aedepsos I. 199. Aermel III. 207; 224. Aerzte III. 48. Affen I. 133; tanzende 285. άγαθοῦ δαίμονος ΙΙ. 325. άγαμίου, δψιγαμίου, χαχογαμίου δίχαι ΙΙΙ 342. Agio II. 210. **άγχουσα** Ι. 262. αγωγή II. 20. άγορά ΙΙ. 179; πλήθουσα 180; 292. έλευθέρα 179; γυναιχεία 199. ἀγορανόμοι ΙΙ. 209. αγοραστής ΙΙ. 200; ΙΙΙ. 23. άγυιεύς ΙΙ, 133 άγύρται Ι. 228. Ahnenstolz I. 19. Ahorn I. 220; III. 81. alνίγματα ΙΙ. 363. αλσχρολογείν ΙΙΙ 185. diτας II. 279. αλώρα Ι. 220; ΙΙ. 38.

αίρειν τὰς τραπέζας ΙΙ. 323. 'Αχχώ und 'Αλφιτώ II. 42. άχλητοι ΙΙ. 299. ἀχόλουθος Ι. 93; ΙΙ. 310; ΙΙΙ. 19; **47**; 189; 328. αχοντιστής II. 245. ἀχράτισμα Ι. 93; ΙΙ. 290. ἄχρατος ΙΙ. 291; 325; 335; 347. αχροάματα II. 358. αχτάζειν ΙΙ. 297. Alexandria III. 67. άλειπτήριον III. 107. άλεξιφάρμαχα III. 69. άλευρα II. 313. άλλᾶντες ΙΙ. 315. άλφιτα ΙΙ. 208; 312. Altar in der ablý II. 109; 116; in Gymnasien II. 238. Alter zur Ehe II 35; III. 352. *ἀμέθυστα* Ι. 170. Ammen II. 29. αμόργινα ΙΙΙ. 237. αμπέχονον ΙΙΙ. 221; 225. άμφιδρόμια ΙΙ. 21. αμφιχέφαλος ΙΙΙ. 73. αμφιτάπητες ΙΙΙ. 77. άμφιθάλαμος ΙΙ. 117; 139. Amulete I 218; 290; II. 25. Αμυχλάδες ΙΙΙ. 278. άμυστί oder άπνευστί 11. 357. ἀναβαθμοί ΙΙ. 134; 140. αναβολή III. 203. άναγχάζεσθαι, έξ άνάγχης πίνειν

**ἀναθήματα Ι. 114.** άναχαλυπτήρια ΙΙΙ. 377. ἀνάπαυλαι, ἀναπαυστήρια ΙΙ. 11. Anatomie III 66. άνδραποδοχάπηλοι ΙΙΙ. 13. άνδρείχελον Ι. 263. ανδρών ΙΙ. 108. 136. άνδρωνῖτις ΙΙ. 136. Anklopfen I. 89. àvôtva II. 103; III. 249. **ἀνθοβολεῖν ΙΙΙ. 195.** άνθοσμίας ΙΙ. 343. **ἀνθράχια Ι. 221.** άνυποδησία ΙΙΙ. 268. Anweisungen I. 114. άπ άγχύλης ΙΙ. 367. ἀπαύλια III. 378. Apfel, erotische Bedeutung I. 292. Apfelkerne als Liebesorakel I. 290. άφλαστα Ι. 191. Aphrodision I. 50. Aphrodite III. 363; μελαινίς Ι. 50; πάνδημος ΙΙ. 90. **ἀφ**ύαι ΙΙ. 318. ἀπόδεσμος ΙΙΙ. 226. **ἀποδιδρασχίνδα ΙΙ. 39.** αποδυτήρια II. 238; III. 107. απόλειψις (ανδρός) III. 396. **ἀπομαγδαλιά ΙΙ. 309. ἀπονίζειν ΙΙ. 305.** ἀπονίψασθαι ΙΙ. 324. απόπεμψις III. 396. **ἀποφορά III. 21.** ἀποφράδες ἡμέραι ΙΙΙ. 160. αποστασίου δίχη III. 45. **ἀποτρόπαια Ι. 216**. Arbeit missachtet III. 94. αρβύλη III. 280. άρδάνιον Ι. 252; ΙΙΙ. 125. άργύριον χίβδηλον und δόχιμον ΙΙ. 210. άργυρώνητοι ΙΙΙ. 10. άριστον ΙΙ. 290. Aristoteles I. 140. άριθμητική II. 64; 66. Artemis II. 35; III. 362. ἀρτιάζειν ΙΙ. 40.

ἄρτος ΙΙ. 313. αρτοπώλιδες Ι. 105; II. 206. αρύταινα u. αρύβαλλος III. 111. Aerzte III. 48 ασάμινθος III. 98. Aschengefässe III. 141. Asbest III. 242. *ἄσβολος* Ι. 263. ασχάντης III. 80. Asklepicion I. 219; III. 70. Asklepios I. 219; III. 49; 70. **ἀσπάζεσθαι Ι. 22**5, Assekuranz III. 43. Assischer Stein III. 140. αστραγαλισμός ΙΙ. 41. αστράβη ΙΙ. 14. Athene III. 362. Athener I. 23; Erziehung II. 52. Athleten, wo sie sich übten II. 247. Athletik, wie beurtheilt II. 214. Atimie der Frauen III. 395. αδχμείν ΙΙΙ. 99. Aufstände der Sclaven III. 43. Augenbrauen gemalt I. 263. αὐλαία II. 145 αύλειος θύρα Π. 113; 137. αὐλή II. 109; 115; 136; im Gymnasion 234. αὐλητρίδες ΙΙ. 94; 191; 202; 326; Ausgänge der Frauen III. 323. Auspfeifen III. 195. Ausrufen der Waaren II. 193; 208; verlorener Sachen I. 106. Aussetzen der Kinder I. 303; II. 22; III. 12; 400 Austern II. 321. Auswechselung der Gefangenen Ш. 10. αὐτεπάγγελτοι, αὐτόματοι ΙΙ. 299. αδθις βοᾶν ΙΙΙ. 196. αὐτόχθων Ι. 25. αὐτόγραφα ΙΙ. 167; 173. αὐτοί ἐσμεν Ι. 306. αὐτόχρας ΙΙ. 350. αὐτοπῶλαι ΙΙ. 183.

B. 3.

Backwerk II. 333. Bäcker II. 314. Bad III. 98; gegen Müdigkeit I. 53; vor dem Essen II. 250; III 112; vor der Hochzeit 364; öffentliche Bäder 101; Heilbäder I. 199; Zufluchtstätte für Arme III. 113. βαχτηρία Ι. 140. βαλανάγρα ΙΙ. 148. βαλανεία ΙΙΙ. 100; δημόσια 101. βαλανεύς ΙΙΙ. 102. βάλανοι ΙΙ. 148. βαλανωτός ΙΙ. 123. βαλαντιοτομεΐν Ι. 287. Ballspiel II. 38. βάναυσοι ΙΙ. 189. ΙΙΙ. 52; 96. Bank, öffentliche II. 208. βαπτίζεσθαι Ι. 169. βαπτὰ Ίματια ΙΙΙ. 158. *βάραθρον* ΙΙΙ. 163 Barbaren II. 347; III. 4; 11. Barbiere III. 292; 299. Barttracht III. 287; 295. βασιλεύς im Symposion II. 352. βασιλίνδα ΙΙ. 39. βασχανία Ι. 287. βάθρα, Schulbänke II. 60; III. βατραχίς ΙΙΙ. 244. βατράγοις οίνογοείν ΙΙ. 349. βαυχαλήματα ΙΙ 32. βαυχάλιδες ΙΙ. 346. βαυχίδες ΙΙΙ. 282. Baumwolle III. 76; 232. Becher II. 356; Becherformen III. 90.

Bedienung bei Tische II. 310. Begleitung des Leichenzugs III.

Beifallsbezeigungen III. 195.

Bemalung der Häuser II. 143.

Bekanntmachungen I. 305; III. 43.

131.

Begräbniss III. 114.

Beleuchtung III. 85.

βέμβιξ ΙΙ. 37. Besiegeln der Urkunden I. 251. Besuche, ihre Zeit I. 93; der Frauen III. 329. Betten III. 71. Beutelschneider I. 287. βιβλιυπώλης und βιβλιογράφος ΙΙ. Bibliotheken II. 160; öffentliche 170. Βίβλος ΙΙ. 154. Bier II. 337. Bigamie III. 339. βλαῦται ΙΙ. 300. βλέπειν νᾶπυ, χάρδαμα, δρίγανον I. 106. Blumen und Früchte in der Hand getragen I. 112. Blumengarten I. 310. Blumenhandel I. 313. Blumenorakel 1. 288. βολβοί ΙΙ. 314. βόμβυξ, βομβύχινα ΙΙΙ. 240. Böoter I. 160; II. 288. Börsennachrichten II. 209. Bordelle I. 77; II. 90; 267. βούλιμος ΙΙΙ. **34**. Boutiquen II. 181. Brandmarken I. 130; III. 39. Braut ἀστή III. 349; zu Wagen abgeholt 371. Brettspiel II. 371. Briefe II 159; betrügerisch geöffnet 160. βρίχελοι, μορμολυχεῖα ΙΙ. 43. Brod II. 313; auf dem Markte 206. Brunnenbesuch III. 387. βρῦτος ΙΙ. 337. Buch confiscirt und verbrannt. I. Buchhandel II. 160; Buchhändlerbetrug 172. Buchstabirmethode II. 64. Bunte Kleidung II. 103; III. 249. Butter II. 317. Byssos III. 231. Byzanz II. 187; III. 344.

C. y.

Candelaber III. 87. χαῖρε I. 223 γαλχή μυΐα ΙΙ. 39. Chalkis II. 276 χαλχισμός Ι. 119. γάλχωμα ΙΙΙ. 105. γαμεύνη ΙΙΙ. 80. γαρὰ ἀνδραπόδων ΙΙΙ. 42. Charlatane III. 51. Charon III. 118. Χαρώνιον ἄντρον Ι. 219. Charondas III. 127; 396. γάρτης II. 154 χείρ: χατά χειρός βδωρ ΙΙ. 307; **324**. χειρίσοφοι u. χειρονόμοι I. 167. χειρόμακτρον II. 309. γελιδών Ι. 21. χηλοί III 84. χηνίσχος der Schiffe I. 193. Chios II. 340. Chirurgie III 66. γιτών, dorischer und jonischer II. 227; III. 203; αμφιμάσχαλος u. έτερομάσχαλος 207; 252; σχιστός ΙΙ. 227; σύρτος u. δρθοστάδιος ΙΙΙ. 222; αμφίμαλλος 230; χειριδωτός 255; χατάστι-χτος 256; εὐνητήρ 79. γιτώνιον und γιτωνίσχος ΙΙΙ. 210; χλαῖνα III. 72; 76; 230 χλαμύς ΙΙΙ. 219; 263; 276. χλανίς III. 231; 374. χοαί III. 153; 160. γοίνιξ ΙΙΙ. 38. χῶραι, Plätze auf der κλίνη ΙΙ. 304; Felder beim Brettspiele 373. γορδαί II. 315. χωρίς οίχοῦντες ΙΙΙ. 45. χύτλα II. 21. χύτρα ΙΙ. 207; ΙΙΙ. 89. Cicaden im Haare III. 206. Concubinat III. 337.

Copulation III. 367.

 $D. \delta.$ 

Dächer II. 141, δᾶδες Ι. 247; νυμφικαί ΙΙΙ. 372. δαγύς, δάγυνον ΙΙ. 35. δαῖτες ΙΙ. 295. δαχτύλων ἐπάλλαξις ΙΙ. 377. δανάχη, δβολός νεχροῦ ΙΙΙ. 119. Datteln II. 333. δείγμα Ι. 76; ΙΙ. 192. δείπνον II. 290. Deckenverzierungen II. 144; III. 402. δεκάτη ΙΙ. 24. Delos, Sklavenmarkt III. 13; ohne Gräber 142. Delphi II. 212. δέλτοι ΙΙ. 66; 153. δήμιος, δημόχοινος ΙΙΙ. 39; 163. δημιουργοί ΙΙ. 1; III. 93. Demokratie in Athen I. 23; III. 95. δημοσιεύοντες Ιατροί ΙΙΙ. 55. δέραια als γνωρίσματα Ι. 304. δέσποινα ΙΙΙ. 389. despuere morbos und spuere in sinum I. 213. δεύτεραι τράπεζαι ΙΙ. 320; 331. δευτερογαμοῦντες οὐ μετή ε σαν την νύμφην 1. 328; ΙΙΙ. 372. δευτεροπότμοι ΙΙΙ. 167. διαγραμμισμός ΙΙ. 376. διαφανή εξματα ΙΙΙ. 237; 241. διατριβαί ΙΙ. 181; 241. Dichter in Schulen II. 68. διδασχαλεία II. 48; 241. διῆρες, ὑπερῷον ΙΙ. 139. Diogeneion II. 251. Diogenes I 50. Dionysien I. 265; 275; II. 338. Dionysos und Aphrodite I. 56. Διὸς Σωτῆρος ΙΙ. 325. δίφρος ΙΙ΄ 2; ΙΙΙ. 82. διφθέρα ΙΙΙ. 260. διπλοίδιον ΙΙΙ. 223. Dochte I. 350. δόρπον II. 290.

δουλάρια ΙΙΙ. 25.

δωμάτιον ΙΙ. 136; 138; III. 85. δωριάζειν ΙΙ. 227. δοριάλωτοι ΙΙΙ. 10. Dramatische Aufführungen I. 265; III. 194. δρομιάμφιον ήμαρ ΙΙ. 21. δρόμοι ΙΙ. 236; 247. δρύφαχτοι ΙΙ. 133.

#### E. $\epsilon$ .

ἐγέσαρχον ΠΙ. 109. **ἔγγουσα Ι. 262**. έγχυτρίστριαι Ι. 303; III. 153. έγχυτρισμός Ι. 303. έγγύησις ΙΙΙ. 355. έγχοιμήτωρ III. 79. εγχόμβωμα III. 224. Erzuzdov III. 222; 256. Ehe III. 336; unter Geschwistern? 350; in welchem Alter 352; zu welchen Zeiten 360. Ehebruch I. 57; III 390. Ehescheidung III. 396. Eid des Rhadamanth (νη τὸν χύνα u. dergl.) l. 137. Einkauf auf d. Markte, von wem besorgt II. 199. είρην ΙΙ. 81. είς ύδωρ, είς τέφραν γράφειν Ι. Eisgetränk II. 345. ελσπνήλας Ι. 279. έχεγειρία ΙΙ. 15. έχπεμψις γυναιχός ΙΙΙ. 396. έχφορά ΙΙΙ. 128 **ἔχθεσις** παίδων 1. 303; II. 22. έχτροπαί ΙΙ. 11. *Ἐλέου βωμός* Ι. 303. Elfenbeinerne Körbchen I. 156; Bettgestelle III. 74. έλλόβια Ι. 309. έλλύγνιον ΙΙΙ. 87. *ὲμβάδες* ΙΙΙ 277. έμβάτης ΙΙΙ. 284. Empfehlungsbriefe 1. 78. *ἐμπορία* II. 183; 188.

Έμπουσα. ΙΙ. 43. έν γρῷ χείρεσθαι ΙΙΙ. 289. ἐναγίζειν ΙΙΙ. 153; 160; 344. ἔνατα III. 153. **ἐνδογενεῖς ΙΙΙ**. 15. ενδοῦναι und επισπάσασθαι τάς θύρας II. 146 ενδρομίδες ΙΙΙ. 280. ένδύματα und ἐπιβλήματα III. 203. ένήλατα ΙΙΙ. 73. ενεύναιον ΙΙΙ. 79. Enneakrunos I. 78; III. 9; 364. Entblättern des Kranzes, Zeichen der Liebe I. 213. Enten II. 36. Entführung III. 368. έντος την γείρα έγειν III. 216. έντριμμα Γ. 262. ἔντριχον ΙΙΙ. 306. ένώτια Ι. 309. ἐπ' ἀγχῶνος δειπνεῖν ΙΙ. 306. ἐπαύλια ΙΙΙ. 378. έπενδύτης ΙΙΙ. 215. Epheben II. 81; in den Gymnasien Il. 243; ihre Tracht III. 219; 263; ihr Haarschnitt 291. Έφξσια γράμματα Ι. 291. έφεστρίς ΙΙΙ. 77; 259. έφορία άγορά ΙΙ. 212. ἔφυγον χαχόν, εύρον ἄμεινον ΙΙΙ. 370. ἐπιδέξια ΙΙ. 357; ἀναβάλλεσθαι III. 216. ἐπὶ διετὲς ἡβῆσαι ΙΙ. 81. ἐπὶ οἰχήματος στῆναι ΙΙ. 92. ἐπιβλήματα III. 203; der Frauen 225; des Bettes 77. Epidauros 1. 219 ἐπιδόρπια oder ἐπιδειπνίδες ΙΙ. 331. επίχληρος II. 88. ἐπίχλητοι ΙΙ. 299. ἐπίχλιντρον oder ἀνάχλιντρον ΙΙΙ. έπίλουτρον ΙΙΙ. 102. ἐπίπαστα ΙΙ. 329. ἔπιπλα III. 92. ἐπισχυθίζειν ΙΙ. 348.

έπισφραγίζειν Ι. 251. ἐπιθαλάμιον ΙΙΙ. 377. ἐπίθημα auf Gräbern III. 146. ἐπίτροποι ΙΙΙ 23. ἐπφδαί Ι. 218; III. 69. επωμίς III. 223. Eppich I. 220; III. 122. ἔρανος Beisteuer I. 58; III. 10; Pikenik II. 296. ἐρέβινθοι, Erbsen II. 314. έργαστήρια συχοφαντών Ι. 77; πορνεία ΙΙ. 93; διατριβαί 181. εργάζεσθαι τῷ σώματι, ἀφ' ὧρας II. 93. Ήρίαι πύλαι ΙΙΙ. 141. ερώμενος und εταιρών ΙΙ. 267. Eros II. 238; III. 364. Erschlagene und Ertrunkene wie beerdigt III, 163; 165. Erziehung II. 19. έσγαρίδες Ι. 221; Π. 151. Esel I. 59. Eselsfleisch II. 315 Essenszeit II. 293. Estrich II. 143. Etesien I. 195. ηθμός ΙΙ. 347. ἔτνος ΙΙ. 315. Euböa I. 197. εδ πράττειν Ι. 225. εὐχοσμία ΙΙ. 76; ΙΙΙ. 183. εὸναί ΙΙΙ. 72. Eunuchen III. 25; 333. Euripides μισογύνης III. 323. Eurotas III. 99. Eurynomos III. 136. ἐξέδραι in Wohnhäusern II. 129; in Gymnasien 233. έξωμίς ΙΙΙ. 207.

#### F.

Fabeln II. 44; III. 401. Fabriksklaven III. 14; 20. Fackeln I. 247; III. 85; beim Krämer I. 57; 247; bei Hochzeiten III. 372. Fächer III. 400. Fährgeld I. 76; III. 118. Falsche Würfel I. 129; Siegel 250; Schmucksachen 287; Schriften II. 172; Haare III. 306; Weine II. 186; Münzen 210. Familienglück III. 316. Fangspiele II. 39. Farben des Weines II. 341; der Kleidung III. 242; der Mützen 265; der Schuhe 278; des Haares 305; des Hochzeitkleides 374. Färben der Augenbrauen I. 263; des Haares III. 305. Fasane I. 132. Faustkampf I. 139. Federn im Bette III. 76. Feigen II. 333. Feilschen II. 205. Fellkleidung III. 260. Fenster II. 149. Ferien II. 62. Fesseln III. 38. Festbesuch I. 276. III. 321; 328. Feuerprobe I. 279. Feuerspeier I. 283. Feuerzeug III. 89. Filtriren des Weines II. 347. Filzhüte III. 296; Filzschuhe 283. Finger beim Essen II. 76; 307. Fingerrechnen II. 67. Fische II. 316. Fischmarkt II. 202. Flagge I. 192. Fleisch II. 315. Flöte II. 71; beim Trankopfer 326; bei den Symposien 359; bei Hochzeiten III. 375; bei Begräbnissen 131. Flussgöttern das Haar geweiht III. 290; die Jungfrauschaft 367. Foltern III. 37. Frauen III. 308; ihre Wohnung II. 119; 137; III. 322; Bad 108; Kleidung 220; Schuhe 281; Kopf-

putz 301; ob bei gymnischen Spielen II. 220; im Theater III. 168; auf dem Markte II. 189; Ausschliessung von öffentlichen Angelegenheiten III. 312. Freigelassene III. 44. Freilassung I. 258; III. 44. Fremdenfrequenz an den Dionysien I. 276. Früchte aus Wachs I. 86; Thon 88. Frühstück II. 291. Fuhrwerk II. 13. Fussbekleidung III. 267. Fussboden II. 143. Fusswaschen vor dem Essen II. 305.

G. 7. Gabeln ungebräuchlich II. 307. γαμετή ΙΙΙ. 340. γαμήλιοι θεοί ΙΙ. 139; ΙΙΙ. 361. Gamelion III. 360. γαμός, γαμική θοίνη ΙΙ. 304; 322; 368; 380. Gänse II. 36. Ganymed II. 256. γάρον ΙΙ. 317. Gartenkunst I. 310. Gastfreundschaft II. 1. Gastwirthe II. 10. Gastwohnung II. 140. Gaukler I. 277. γη σημαντρίς ΙΙ. 159. Geburtstage II. 25. Gefälligkeiten, nachbarliche I. 55. γεισιποδίσματα ΙΙ. 140. Geldhandel II. 207. Γελλώ ΙΙ. 42. γελωτοποιοί Ι. 157. Gemälde, ihre Wirkungen auf die Phantasie I. 203. Gemüse II. 205; 314. γένειον ΙΙΙ. 296 γενέθλια und γενέσια ΙΙ. 26; ΙΙΙ. Gerad Ungerad II. 40. γέρβα ΙΙ. 196. Gerstenmehl II. 312. Gerstenwein II. 337. Geschenke an Festen I. 53: II. 24.

Gesellschaftsspiele II. 38; 362. Gespensterfurcht I. 253. Gewaltthätigkeiten I. 136. Gewürfelte Stoffe III. 249: 257. γεῦμα, Weinprobe II. 340. Glas I. 229. γλαυχός ΙΙΙ. 253. Gliederpuppen I. 282. γλῶσσα, ligula II. 308. γναφεύς Ι. 316. γνώμων Ι. 321. γνωρίσματα Ι. 304; ΙΙ. 25. Götter des Hauses I. 93; II. 110; 133; 137; der Ehe 139. γόμφιοι ΙΙ. 148. Gottesurtheile I. 279. Gräber III. 138; 141. Grabmäler III. 144. Grabschriften III. 148. Graeco more bibere II. 358. γράμματα II. 63; III. 318. γραμματείον Ι. 114. γραμματείς ΙΙ. 166. γραμματίδιον ΙΙ. 311. γραφή ββρεως ΙΙΙ. 30. γραφείον ΙΙ. 158. γραφική, Theil der παιδεία ΙΙ. 63. γρίφοι ΙΙ. 363. Gruss I. 223. Gürtel III. 222. γυμνασίαρχος II. 245. Gymnasien II. 230; 239; III. 102. Gymnastik, Theil der παιδεία II. 63; wie beurtheilt 214; in Sparta 219; weibliche 222. γυμνός (im Chiton) II. 225; 228; III. 214. γυναιχεία άγορά ΙΙ. 199. γυναιχωνίτις ΙΙ. 119; 137; ΙΙΙ. 320. γυναιχονόμοι ΙΙΙ. 325.

#### Н.

Haar III. 287; gefärbt 305; in Trauer abgeschnitten III. 156; geweiht 290. Haarnetz III. 303.

Haartouren III. 291; 294. åβρα III. 24. Hagestolze III. 342. Hagnodike III. 55. Hahn, pythagoreischer I. 83. Hahnenkämpfe I. 133. αξμαχουρίαι ΙΙΙ. 160. Halbschuhe III. 275. άλα λείχειν ΙΙ. 328; άλῶν χοινωνεῖν Ι΄. 19. Hallen II. 136. **άλλεται ὀφθαλμός Ι. 315.** άλμη ΙΙ. 317. äμαξα II. 13; der Braut III. 321. *ἀμαξίς* Spielwerk für Kinder II. 33. άμαξοχυλισταί ΙΙ. 15. Händefalten I. 222. Händeklatschen I. 61; III. 196. Handel I. 70; II. 177; 183. Handelsbücher 1. 116. Handkuss I. 226. Handreichen I. 94; III. 400. Handwasser II. 307. Handwerker III. 98. Hase II. 316. Haus II. 105; Wirkungskreis des weibl. Geschlechts III. 382. Hausgeräth III. 71. Hausirer II. 193. Hebammen III. 55. έδνα III. 310. **ἔδραι λίθιναι ΙΙ. 233**. Heilquellen I 199. Heirath aus Liebe III. 336. Heizung II. 151. Hekate II. 15; 133. ήλιοτρόπιον Ι. 324. ήλοι, Schuhnägel III. 276; 285. Heloten III. 8. Hemd III. 203; 210. ήμιδιπλοίδιον 111. 223. έωλοχρασία ΙΙ. 361; ΙΙΙ. 403. έψημα οίνου ΙΙ. 343. Hera III. 362. Herakleia ἀνδροχόρινθος ΙΙ. 97; Ήράχλεια λουτρά Ι. 200.

Herakles II. 238 Herbergen II. 5. Hermäen II. 49; 62. Hermen als Wegweiser II. 15; vor d. Hause 133. Hermes II. 15; 38; 133; 238; sein Stab I. 82. Hermodoros II. 167. ήρφα, Grabgewölbe III. 144. Heroen I. 253. Herolde I. 306 έστία ΙΙ. 108; 136; 151. Hetaren I. 47; II. 85; III. 179. έταίρησις ΙΙ. 267. έταιρίστριαι ΙΙ. 283. έτερομάσχαλος ΙΙΙ. 207. ξερά πατρφα ΙΙ. 109. Hierodulen in Korinth I 50. **ξεροί νεχροί ΙΙΙ. 163**. **ιμαντελιγμός ΙΙ. 371**. ξματιοχλέπται in den Bädern III. ξμάτιον ΙΙ. 80; ΙΙΙ. 215; der Frauen 225. Hochmuth I. 107; II. 12. Hochzeitsgebräuche III. 367. Hochzeitsgeschenke III. 377. Hochzeitsmahl II. 304; 322; 368. Hökerinnen II. 202. Homer in Schulen II. 69. δμομήτριοι durften sich nicht heirathen III. 350. Honig II. 30; 342; zum Erhalten der Leichen III 137. Honigkuchen III. 123. Honorar der Lehrer II. 59; der Rhetoren und Sophisten 72; der Aerzte III. 57. δρμος I. 169. Hufeisen, seit wann üblich I. 30. Hunde I. 131; in der Hausflur II. Hülsenfrüchte II. 314. Hüte III. 263. β**αλος Ι**. 229. ύδροβαφής, ύδράτινος, ύδατόχλυστος ΙΙΙ. 253.

δδροφόρος III. 23. δγιαίνειν Gruss I. 225. δγιείας I1. 325. δμέναιος ΙΙΙ. 375. πόερφον ΙΙ. 111; 119; 139. πδήνη ΙΙΙ. 296. δποβάλλεσθαι παΐδας Ι. 303. **δ**πόβαθρα 1. 220. υποδήματα III. 270; Socken der Zugthiere I. 30. δποδύτης ΙΙΙ. 215. δπογράφειν Ι. 263. δπολύεσθαι ΙΙ. 305. δποπόδιον ΙΙΙ. 82. δποθυμιάδες Ι. 169. δποβρύσεις ΙΙ. 194. δστερόποτμοι ΙΙΙ. 167.

### J. l.

Jahrmärkte II. 211. **Ιατραλειπτιχή ΙΙΙ. 67.** lατρεία ΙΙ. 182; ΙΙΙ. 61. *lατρεύειν χατά γράμματα III. 52.* iχθῦς, Fischmarkt II. 202. Ιδιωτεύοντες Ιατροί ΙΙΙ. 56. žχτινος als Zeichen des Frühlings I. 21. Ilissos I. 79. Inschriften der Häuser II. 134. Jonische Tracht III. 204; 245. ἰφιχρατίδες ΙΙΙ. 274. ἰσχάδες ΙΙ. 333. Jungfrauen bei gymnischen Spielen II. 221 ff.; tranken keinen Wein I. 54; χατάχλειστοι ΙΙΙ. 320; Schüchternheit 333. 382. Jungfrauenprobe I. 278.

### K. x.

Kase II. 332. χαχώσεως δίχη II. 87. χάλαμος, Schreibrohr II. 158. Kallirrhoe I. 78; III. 384. χαλόπους III. 273. χαλός δ δεῖνα I. 314.

zalws žye zum Kranken I. 224. Kalte Båder III. 98. χάμινος III. 105. **χάμψεις ΙΙ. 11.** χάνθαρος ΙΙΙ. 91. χάπηλοι I. 247; II. 184; 339. χάπνη, χαπνοδόχη II. 151. χάππαρις Ι. 138. χαρβατίναι ΙΙΙ. 280. χαργήσιον ΙΙΙ. 90. χαρίναι ΙΙΙ. 131. χάρπασος ΙΙΙ. 234. χάρυα ΙΙ. 333. χασωρεία ΙΙ. 93. χαταβαυχαλήσεις ΙΙ. 32. χαταγύσματα III. 33; der Braut 376. **χαταγώγια ΙΙ.** 5. χαταχλείειν την νύμφην III. 376. **χαταλλαγή, χόλλυβος ΙΙ. 210.** χαταλύσεις ΙΙ. 5. χατατομή III. 193. χαθαρμούς αναγινώσχειν Ι. 228. χαθάρσια εὶς τριόδους Ι. 218. **χάτοπτρον ΙΙΙ. 85.** χατωνάχη III. 262. χάττυμα III. 285. Kaufleute II. 183. Kaufsklaven III. 10. χαυσία III. 264. χαῦστρον ΙΙΙ. 139. χείρεσθαι έπὶ πένθει ΙΙΙ. 156. χειρία des Bettes III. 75. χεχρύφαλος III. 303. χέλευσμα 1. 188. **χηπαία θύρα Ι. 57; ΙΙ. 137. χήποι Ι. 310; 'Αδώνιδος 86.** χῆπος, Haarschnitt III. 294. χέρας, Trinkhorn III. 91. χεραυνωθέντες wie bestattet III. **χερχίδες ΙΙΙ.** 192. **χέρχωψ, Ι. 59**. **χηροπλάστης Ι. 86.** χιβώτιον III. 84. **χιβωτός ΙΙ. 61; 138; ΙΙΙ. 85. χίγλαι ΙΙ. 316.** 

Κιμωλία γή ΙΙ. 824; ΙΙΙ. 111. Kinderspiele II. 33. χινείν τὸν ἀφ' ἱερᾶς Π. 372. zíoves, Grabsaulen III. 144; 146. Kissen III. 72; 76; 189. Kisten III. 85. χιθαρίστριαι ΙΙ. 94. Klagelieder III. 127. Klapper II. 33. Klappstuhl III. 82. Kleidung III. 201. Kleonä I. 15. Klepsydra 1. 325. **χλίμαχες ΙΙ. 11.** xλίνη beim Mahle II. 302; 322; zum Bette III. 73; für Todte 123. **χλισμός ΙΙΙ.** 82. χλοιός III. 38. Knaben in d. Schule II. 61; beim Ausgehen 76; im Theater III. 169; ihre Kleidung 218. Knabenliebe II. 252. χναφεύς Ι. 316. χνέφαλλον III. 73. · χώδια zum Bette III. 72; 79; als Kleidung 261. χωδωνοφορείν Ι. 249. Kochbücher II. 319. Köche II. 207; 319. Königsspiel II. 39. Kohlenbecken I. 221. Koische Gewänder III. 241. **χοῖται ΙΙΙ. 85**. **χοιτών ΙΙ. 136.** xόχχυξ, Schimpfwort. I. 60. **χόλαχες Ι. 157. χόλλιξ ΙΙ. 313.** χολωνίτης ΙΙΙ. 47. zόλπος I. 213; III. 222. χολυμβῆθραι III. 104. χομᾶν III. 288. χωμάζειν ΙΙ. 299. Kommoden III. 84. χομμώτριαι ΙΙΙ. 24. Komödie III. 170. zovía II. 324; III. 111.

χονίαμα ΙΙ. 142. Κοντοπορία Ι. 16. Kopf bedeckungen der Männer III. 262; der Frauen ebendas. der Kranken I. 223. χοππατίας Ι. 130. χόπτειν u. χρούειν τὴν θύραν I.89. χόραι II. 34. zόραξ, Klopfer I. 92. Korinth I. 48; Hetären 50; II. 95. **χοροπλάθοι ΙΙ. 34; ΙΙΙ. 150. χόρυμβα Ι. 191.** χορυθάλη ΙΙΙ. 290. Kosmeten II. 251. Κοσύμβη ΙΙΙ. 209. Kost, gewöhnlichste II. 312. χόθορνοι III. 280; 282. πότταβος II. 366; III. 113. . χουρά III. 290. χουρείον ΙΙ. 181; III. 292. χουρεύς ΙΙΙ. 292. χράββατος III. 80. **χράμβη Ι. 138.** Κράνειον Ι. 49. Kranke im Tempel des Asklepios I. 219. Krankenbesuche I. 222. Krankenpflege der Frauen III. 385. Kränze auf dem Markte I. 105; bei den Symposien 160; als Liebeszeichen 292; bei Todten 260; III. 122; 159; bei der Hochzeit 375; dienen den Sklaven zum Schutz 36. Kranzhändlerinnen I. 105; II. 206. χραστήρια des Bettes III. 73. χρατήρ II. 350; χατ' άγυιάς **I. 281.** Kreisel II. 37. χρεχάδια ΙΙ. 145. *χρηπίδες* III. 274. Kreter II. 257. Kreuzbänder III. 227. Kriegsgefangene III. 10. χρίχος Ι. 37. χρωβύλος III. 206. χροχωτός III. 223; 252. χρόμυα Ι. 19. II. 314.

χροσσοί III. 256. Kuchen II. 333: 360. Küche II, 109. Kunstwerke als Handelsartikel I. Kuppelei III. 355; 393. Kuppler I. 31. χύαθος ΙΙ. 350; ΙΙΙ. 91. **χύαμοι ΙΙ. 314.** χυβεία II. 377. χυβιστᾶν Ι. 164. zúzlot auf dem Markte II. 195. χύλιξ III. 90. χυμβίον III. 90. עטא III. 263. Kyniska II. 222. **χυφών ΙΙΙ. 38**. χύριος Ι. 257; III. 318.

### L. \lambda.

λάγανα II. 31**4.** Laconicum III. 105. Lajos II. 257. Lais I. 50; II. 159. Lakedamonische Bildung II. 63; Gymnastik 224; Jungfrauen III. 317; Knabenliebe II. 277; Kleidung III. 334; Schuhe 278; Haar und Bart 288; Ehe 340; λαχωνιχαί ΙΙΙ. 278. λαχωνισταί Ι. 107; 139; ΙΙΙ. 217. Λάμια II. 42; III. 401. Lampen III. 86. λαμπτῆρες Ι. 247; III. 85. Landschaftsmalerei I. 80. λάρναχες ΙΙΙ. 85; 134; 139. λασανοφόρος ΙΙΙ. 23. λάταξ, λαταγεῖν ΙΙ. 369. Laternen I. 248. Laugen II. 324; III. 111. Lehrer II. 57. Leichenträger I. 260; III. 130. λήδιον, ληδάριον ΙΙΙ. 231. λέχιθος Ι. 105; ΙΙ. 315. λήχυθοι ΙΙΙ. 110; 124; 149.

Lemnische Erde II, 324. ληνός ΙΙΙ. 134; 147. Lesbische Liebe II. 283. Leseunterricht II. 64. Leuchte auf der Strasse I. 247. λευχή ήμέρα 1. 226. λεύχωμα 1. 305. λίβυς ΙΙΙ. 366. Libyen II. 45. Lichtfänge II. 150. Liebe III. 336; zwischen Ehegatten 347. Liebeszauber I. 292. Liebeszeichen I. 54; I. 292. Lieder II. 362. Liegen bei Tische II. 301. λίχνον II. 31. λίστριον, Löffel II. 308. λίθος als Schimpfwort I. 60. Lobgesang II. 326. Locken III. 301. Löffel II. 308. Lösegeld III. 10. λυπάδες ΙΙΙ. 89. λωποδύται Ι. 136; 249. Ludus latrunculorum II. 375. Lupinen II. 314. λουτήρες ΙΙΙ. 103 λουτρόν νυμφικόν ΙΙΙ. 364. λουτροφόρος ΙΙΙ. 364. λυχνίον III. 87; beim Kottabos II. 370. λυχνίς ΙΙΙ. 76. λύχνος 1. 247; ΙΙΙ. 86. λυχνοῦχος Ι. 248. Lydische und etruskische Mädchen III. 333. Lykon I. 256. λύρα und χιθάρα ΙΙ. 70.

# Μ. μ.

μαχαίρας καταπίνειν Ι. 283. Maculatur II. 174. Mädchenerziehung II. 75; III. 318; Körperübungen II. 225; Häuslichkeit III. 320.

μάγειροι ΙΙ. 207; 319. μαγευτική III. 68. Magnet I. 204. Mahlzeiten II. 286. μάχτρα III. 139. μαλάχη, II. 314. μαλλός III. 290. μάλθη II. 153. Manes II. 367. Mantik III. 49. Märchen II. 44. Marionetten I. 282. Markt II. 177. Marsyas der Koroplathen II. 36; Wettstreit 71. μάττειν II. 313. ματτύη ΙΙ. 331. Mauerschriften I. 304; 314. Maulthiere II. 14. μᾶζα ΙΙ. 312. Medische Kleider III. 240. Meerwasser im Wein II. 342. μέγαρον ΙΙ. 109. μῆλα Περσιχά Ι. 317. μέλαν, Tinte II. 158; Schminke I. 263. μελαντηρία, Schusterschwarz III. **286**. Melitäische Hündchen I. 131. μελιτοῦττα ΙΙΙ. 123. μελλέφηβος ΙΙ. 81. μηλολόν<del>θ</del>η ΙΙ. 36. μήνυτρα Ι. 264; 305. μερίδες ΙΙ. 295. μέσαυλος und μέταυλος θύρα ΙΙ. 124; 137. Messen II. 212; III. 13. Messer II. 308; verschlucken I. μεταβλητική ΙΙ. 183. μετάνιπτρον ΙΙ 325. μέταξα ΙΙΙ. 240. **μέθυσος ΙΙ. 339.** μετιέναι την νύμφην ΙΙΙ. 371. μετοιχισμός Ι. 20. μίλτυς Ι. 262. Mimischer Tanz 1. 171.

μισθοφοροῦντα ἀνδράποδα ΙΙ. 21. μίσθος und δωρον III. 94. μισθωτοί III. 46. Mischungsverhältnisse des Weines II. 349. Mitgift III. 310; 339; 356. μίτρα, Busenband III. 226; Haarbinde 303. μνήματα III. 141. Mobiliar III. 71. Mohn I. 288. μοιγάγρια ΙΙΙ. 395. μολοβρός ΙΙ. 287. μολόγινα ΙΙΙ. 238. μόνα χαὶ ζυγά ΙΙ. 40. μονοχίτων ΙΙΙ. 213. Monopole II. 193. Μορμώ, μορμολύχεια ΙΙ. 42. Morraspiel II. 377 Mündigkeit II. 82. Münzen II. 210. Mützen III. 263. Movosia. Schulfeste II. 62. Musikunterricht II. 63; 70. μυίνδα 11. 39. μυχτήρες, μύξαι ΙΙΙ. 86. μυρινέτης οίνος ΙΙ. 343. Myrtenkränze I. 161; II. 206. Myrtenreis II. 362. μύσταξ III. 296. μυστίλη, μύστρον ΙΙ. 308. μῦθοι γραών ΙΙ. 44.

Nachbarschaft I. 55. Nachtisch II. 331. Nachtlicht I. 55. Nachtpolizei I. 249. Nacktheit in den Gymnasien II. 219; 228. Nägel der Finger III. 293; der Schuhe 285. vaidia, Grabmäler III. 144. Namen der Kinder II. 26; der Schiffe I. 192; der Sklaven 258; in Baumrinde geschnitten 313; aus Hochmuth geändert 109.

Naturschilderungen I. 79. vaŭlov I. 76; der Todten III. 118. Negersklaven III. 25. νεχροχορίνθια ΙΙΙ. 150. νεχροφόροι Ι. 260; III. 130. νεχύσια ΙΙΙ. 160. Nemeischer Löwe; seine Höhle I. 16. νέοι kümmern sich nicht um öffentliche Angelegenheiten II. 78; ihre Liebhabereien I. 128; 129; II. 83. νεόπλουτοι Ι. 107. νευροβράφος ΙΙΙ. 286. νευρόσπαστα Ι. 282. Niesen I. 315 νιχητήρια ΙΙ. 294. νέτρον zur Schminke 1. 262; zum Waschen II. 324; III. 111. νόθοι ΙΙΙ. 349. νόμιμα, νομιζόμενα ΙΙΙ. 117. νουμηνίαι ΙΙΙ 13. νυμφαγωγός Ι. 328. νύμφαι, Puppen II. 35. νυμφίδες, III. 374. νύξ ημέρα ΙΙ. 39. νύξ μυστική ΙΙΙ. 377.

### O. d. d.

φα III. 254; λουτρίς 110. δβελισχολύγνιον ΙΙΙ. 88. δβολός νεχρού ΙΙΙ. 118; im πορνείον ΙΙ. 91. δβολοστάται Ι. 115. Ochsenblut trinken I. 280. Oel zur Beschwichtigung d. Meeres I. 196; zu Salben III. 307. δχθυιβος III. 255. Ofen II. 109. Ohrenklingen I. 314. Ohrringe I. 309. οίχημα ΙΙ. 136; ἐπ' οἰχήματος καθησθαι 93. olxέται III. 15. olxoyevels III. 15. ολχονόμοι ΙΙΙ. 23. Charikles III.

ολχότριβες ΙΙΙ. 15. olxoupeiv III. 322. οίνιστήρια ΙΙΙ. 290. οίνοβάρης ΙΙ. 287. ολνόμελι ΙΙ. 342. οίνοχόη ΙΙ. 350. οίνοχόοι ΙΙ. 311; 354; ΙΙΙ. 23. οίνφ τον οίνον εξελαύνειν Ι. 170. οίνοπώλης ΙΙ. 192. οίνοῦττα ΙΙ. 312. δχλαδίας III. 82. Oliven II. 33. Olivenöl II. 317; III. 86; 98; 110. Olympische Spiele II. 6; ob von Frauen besucht 221. δμφαλός III. 105. δνειροπόλοι Ι. 217. övos, Schimpfwort I. 59. Opfer am Grabe III. 153; vor der Ehe 361; beim Mahle II. 294. Opferthiere aus Teig II. 334. άφεις Ι. 309. δφθαλμός der Schiffe I. 192. δψον II. 316; Fischmarkt II. 202. δψώνης ΙΙ. 200. άψοποιητικά ΙΙ. 319. δπτανείον ΙΙ. 109; 151. δπτήρια II. 25. οπώρα γενναία und άγροίχος I. 18. δρχηστρίδες ΙΙ. 94. δρίγανος ΙΙΙ. 124. δροβοι II. 314. Orpheotelesten I. 228. δρθυστάδιος ΙΙΙ. 222. δρτυγοχοπία Ι. 135. δρυγμα III. 163. δσπρια II. 314. δστολογείν III. 141. δστραχίνδα ΙΙ. 39. δθόνη III. 234. δξίς III. 89. *δξύβαφ*ον ΙΙ. 369.

 $P. \pi. \varphi. \psi.$ 

παιάν ΙΙ. 326. παιδαγωγείον ΙΙ. 48.

παιδαγωγοί ΙΙ. 46; III. 189. παιδεία 11. 20. παιδεραστία ΙΙ. 253. παιδέρως Ι. 262. παίδες ΙΙ. 243 ; ΙΙΙ. 402 ; ελεύθερο ι und γνήσιοι 338. παιδίον und παιδάριον Η. 32. παιδισχεία ΙΙ. 92. παιδίσχη ΙΙΙ. 24. παιδονόμοι ΙΙ. 56. παιδοποιείσθαι γνησίως, Zweck der Ehe III. 340. παιδοτρίβης ΙΙ. 241; 248; ΙΙΙ. 402. Palaestra II. 49; 239; 261. Palamedes II. 371. παλιγχάπηλοι ΙΙ. 185. παλίμψηστον ΙΙ. 158. παλλαχή ΙΙΙ. 16; 337. Palmenwein II. 337. πανδοχείον ΙΙ. 5; 94. πανδοχεύτριαι ΙΙ. 10. πανηγύρεις, mercatus I. 277; II. 211; III. 13. πανελευθερία ΙΙΙ. 45. παννυχίδες ΙΙ. 361. Pantoffelregiment der Frauen II. 42; III. 272; 389. Papier II. 154. πάππος, Bart III. 296. παράχολλος ΙΙΙ. 74. παρ' εππον και κόρην Ι. 58. παραγαράττειν ΙΙ. 211. παραγύται ΙΙΙ. 111. παράνυμφος Ι. 321; ΙΙΙ. 371. παράμεσος Ι. 309. παράπηγυ ΙΙΙ. 256. παραπετάσματα ΙΙ. 145. παράσημα und σημεῖα der Schiffe παράσιτος Ι. 156; ΙΙ. 299. παράστασις ΙΙ. 184. παρατίλλειν ΙΙΙ. 294. πάροχος Ι. 321; ΙΙΙ. 371. παροψίδες Ι. 285. παρθένοι χατάχλειστοι und θαλαμευόμεναι ΙΙΙ. 320. παρυφαί ΙΙΙ. 255.

Pässe II. 16. Pasikles I. 257. παστάς ΙΙ. 110; 116; ΙΙΙ. 376. πατρόθεν δνομάζεσθαι ΙΙ. 28. Patra III. 344. πέδαι ΙΙΙ. 38. πέδιλα ΙΙΙ. 265. Peiräeus I. 50; II. 208. πελάται ΙΙΙ. 46. πηλοπατίδες ΙΙΙ. 280. πέμματα II. 333. πεμπάζεσθαι ΙΙ. 67. πηνήχη III. 306. Penesten III. 9. πεντέγραμμα ΙΙ. 372. πεντελιθίζειν ΙΙ. 40. πέπλος III. 221. περιάγειν, περιελαύνειν τὴν χύλιχα II. 357. περίαπτα Ι. 218; ΙΙ. 25. περιβαρίδες ΙΙΙ. 282. περίδειπνον ΙΙΙ. 151. περιδέραιον Ι. 309; der Sklaven III. 38. περιχαθαρτήρια ΙΙΙ. 69. περίλευχα ΙΙΙ. 250; 254. περίνησα ΙΙΙ. 256. περίπατοι ΙΙ. 250. περιποίχιλα ΙΙΙ. 254. περίπολοι Ι. 249; ΙΙ. 82. περισχελίδες, περισφύρια Ι. 309. περιστύλιον ΙΙ. 136; 137; 234. περίθετος χεφαλή ΙΙΙ. 306. περιτρόχαλα ΙΙΙ. 294. περίζωμα ΙΙΙ. 110. περονατρίς ΙΙΙ. 221. περόνη ΙΙΙ. 221. Περσικά III. 281. Perücke III. 306. πέτασος ΙΙΙ. 263. Petschafte verfälscht I. 250. πεττεία Π. 371. πέζαι ΙΙΙ. 254. Pfandleihen I. 198. Pfauen III. 330. Pferde I. 129; II. 11. Pflasterung II. 194.

φαιχάσια ΙΙΙ. 286. φαινομηρίδες ΙΙ. 227. φαιός ΙΙΙ. 248. φαχή ΙΙ. 314. φαλλός ΙΙΙ. 169; 182. φανός Ι. 247; III. 86. φαρμαχεία ΙΙΙ. 68. φαρμαχοπώλαι ΙΙΙ. 59. φενάχη III. 306. φεργή III. 356. φιάλη ΙΙΙ. 90. Philosophen als Tröster I. 227; barfüssig III. 269; bärtig 299. φιλοτησίαι, Gesundheiten I. 170; II. 357. φλόμος III. 87. φορείον Ι. 200. φωριαμοί III. 84. Phorion I. 83. φορμός als Bett III. 81; als Kleid φωταγωγοί ΙΙ. 150. Phryne II. 88; 101; III. 109. φῦχος Ι. 262. φυλλοβολία ΙΙΙ. 195. φυστή μᾶζα ΙΙ. 312. φωλεός ΙΙ. 48. Pikenik II. 296. πιλίδιον Ι. 223; 283. πίλος, Kopfbedeckung III. 263; Fussbekleidung 283. πίναχες, Teller III. 89; γραφιχοί II. 153. πινάχια Ι. 217. πίνειν είς μέθην ΙΙ. 338. πίνον ΙΙ. 337.  $\pi i\theta \eta x o \varsigma$  I. 133; 285; als Schimpfwort 59. πλαγγών ΙΙ. 35. πλαχοῦντες ΙΙ. 333. πλάστη**ξ** ΙΙ. 367. πλαταγή ΙΙ 83; ΙΙΙ. 401. πλαταγώνιον Ι. 288. πλινθίον ΙΙ. 373. Plumpsackspiel II. 39. πλύνειν Ι. 316. πόδεια ΙΙΙ. 284.

ποδοχάχχη ΙΙΙ. 38. ποδοστράβη ΙΙΙ. 38. πώγων ΙΙΙ. 296. ποιχίλματα der Decken II. 144; III. 402. πόλεις παίζειν Π. 373. πόλος, Sonnenuhr I. 321. Polygnot II. 364. πολυφόρος οίνος ΙΙ. 350. πῶμα ΙΙΙ. 84: 105. πόρναι Ι. 50; 77; ΙΙ. 89. πορνεία ΙΙ. 92; 267. πορνοβοσχοί ΙΙ. 91; 271. πόρνοι 1. 50; 11. 267. πόσα, ποσίνδα, Spiel II. 40. πότος ΙΙ. 335. Πράμνιος οίνος ΙΙ. 341. πρᾶσιν αίτεῖν ΙΙΙ. 35. πρατήρ λίθος ΙΙΙ. 13. Preise der Bücher II. 173; der Häuser 122; 152; der Hetären 100: der Sklaven III. 14. προαγωγεία ΙΙΙ. 355; **39**3. προβασχάνια I. 290; II. 134. πρόβατον, Schimpfwort 1. 59. προβολαὶ τῶν ὁπερψων ΙΙ. 140. Processsucht der Athener I. 28. προηγητής ΙΙΙ. 372. προγάμια ΙΙΙ. 361. προγράμματα Ι. 314.  $\pi \rho o i \xi$  III. 356. προχόμιον ΙΙΙ. 306. προμετρηταί ΙΙ. 209. προμνήστριαι ΙΙΙ. 354. προνομή ΙΙ. 305. προπέμπειν τινά, coena viatica I. προφράγματα ΙΙ. 133. προπίνειν Ι. 170; ΙΙ. 357. πρόπομα ΙΙ. 321. πρόσηβος ΙΙ. 81. προσχεφάλαιον auf Stühlen I. 221; bei Tische II. 305; im Bette III. 77; im Theater 189. προστάς ΙΙ. 117. προστάτης ΙΙΙ. 46. πρόστωον ΙΙ. 116.

προτέλεια γάμου ΙΙΙ. 361. πρόθεσις νεχρού Ι. 260; ΙΙΙ. 123. πρόθυρα ΙΙ. 132. ψαλίς ΙΙΙ. 293. ψάλτριαι ΙΙ. 94. ψέλια Ι. 309. ψηφοχλέπται Ι. 285. ψηφος, Rechenstein II. 67; Ringe I. 308. ψίαθος Ι. 221; ΙΠ. 81. ψιμύθιον 1. 262. ψωμίζειν ΙΙ. 30. ψοφείν Ι. 90 ψυγρολουτεῖν ΙΙΙ. 99; 107. ψυχρός, frostig I. 162. ψυχτήρ ΙΙ. 346. πταρμός Ι. 315. πτέρυγες ΙΙΙ. 219; 255. πτερωτά und πτιλωτά προσχεφάλαια III. 76. Ptolemaion II. 171; 251; III. 403. πτύειν εἰς χόλπον 1. 213. Puppen II. 34. Putzen der Schuhe III. 286. πύελοι in Bädern II. 103; Särge 134; 139; auf Gräbern πύγμη und παγχράτιον in Sparta II. 219. πῦρ ἐχ τοῦ στόματος ριπίζειν Ι. 283. πυρείον III. 89. πυρία, πυριατήριον ΙΙΙ. 104. πυργίσχος ΙΙΙ. 84. πύργος ΙΙ. 139. πυξίον ΙΙ. 66.

Q.

Quacksalberei III. 54; 60. Quitte III. 376.

### $R. \dot{\rho}.$

ράβδοι ΙΙ. 368; ΙΙΙ. 255. ραβδοφόροι, ραβδοῦχοι im Theater III. 192. Räthsel I. 163; II. 363. patota III. 273. ραφανίδωσις ΙΙΙ. 395. Rasiren III. 300. Raub bei Ehen III. 368 Rauchfänge II. 151. Räuchern des Weines II. 844. Rausch II. 338; Mittel dagegen I. 170. Rechentafeln II. 68. Rechnen II. 64; 66; III. 401. Rechte Hand vorzugsweise gebraucht II. 76. δήγεα III. 72. Reifspiel II. 37. Reisegepäck II. 6. Reisehut III. 263. Reisen II. 1; ob beschränkt 15. Reitpferde II. 11. ριχνούσθαι Ι. 167. ρινᾶν, deruncinare I. 113. Ringe I. 306. ρινός έλχειν Ι. 113. ριπίδες III. 400. Röstgeschirr III. 375. *δόμβος* 11. 37. ρόπτρα an den Thüren I. 92. Rose I. 57; 161. ρύμμα II. 324; III. 102; 110. ρύπος ΙΙ. 159. δυτόν ΙΙΙ. 91.

#### S. o.

Sabazios I. 228.
Sänfte I. 200.
σάχος II. 347; III. 303.
Salat II. 314.
Salben III. 98; im Haar 307.
Salz II. 327.
Salzfische II. 317.
σαμβυχίστριαι II. 94; 226.
Sammlungen von Merkwürdigkeiten I. 85.
σαμφόρας I. 130.
σανδάλα II. 42; III. 270.
Sarg III. 134; 139.

σαρχοφάγος (λίθος) ΙΙΙ. 140 Schaale III. 90. Schatzgräberei I. 83; 84. Schaukel II. 38. Schauspieler III. 197. Scheidung III. 339. Scheermesser III. 293. Scheinbegräbnisse III. 165. Scheiterhaufen III. 140. Schenkwirthe II. 184; 339. Schiffe I 179ff. Schildkröte, symbolisch III. 324. Schildpatt III. 74. Schimpfwörter I. 59. σχιστός χιτών ΙΙ. 227. Schläge II. 42; 58; ΙΙΙ 30. Schloss II. 147; III. 85. Schlüssel II. 148. Schminken I. 261. Schmuck I. 306 ff.; falscher 287. Schnee unter den Wein II 345. Schnurrbart III. 296. σχοινοφιλίνδα ΙΙ. 39. Schränke III. 83. Schreibgeräth II. 16; 153; 158. Schreibunterricht II. 64. Schreckbilder II. 42. Schuhe III. 270. Schuldner werden Sklaven III. 11. Schulen II. 48. Schulgesetze II. 52. Schwäne II. 36. Schwalbe als Frühlingszeichen I. Schwarze Kleidung III. 158. Schweinefleisch II. 315. Schwitzbad III. 104. Schwur bei Thieren I. 137. Sectionen III. 67. Segel 1. 196. Seidenbau und Verarbeitung der Seide III. 238. Seihen des Weines II. 346. σηχίς III. 24. Selbstmörder III. 129; 164. Selbstrasiren III. 300. σέλινον Ι. 220; ΙΙΙ. 122.

σήματα III. 141. σηρικά III. 239; 241. Sesamkuchen bei Hochzeiten III. 370 σιδηροφορείν ΙΙΙ. 205. σιδεύναι ΙΙΙ. 72. Siegel I. 250; II. 159; d. Staats 16. Siegelring 1 306. σιγή νεωτέρων ΙΙ. 77; γυναιχών III. 312. Sikvonische Denksteine III. 146; Schuhe 283 Silbergeschirr III. 90; silberne χλίναι 75. Silphion II. 317. σινδών ΙΙΙ. 236. Sirenen III. 148. σισύρα ΙΙΙ. 79; 261. σιτίζειν ΙΙ. 30. σιτοφύλαχες ΙΙ. 209. Sitzen bei Tische II. 301; der Frauen 302; III. 381; Kinder II. 78; 302. σχάφη Ι. 324; ΙΙ. 31. σχάφιον, Haarschnitt III. 294. σχηναί in Olympia II. 6; Marktbuden 196. σχιάδειον 1. 201. σχιαθήρας Ι. 324. σχίμπους III. 80; 82. σχιραφεία ΙΙ. 378. Sklaven III. 1; ihre Namen I. 258; im Theater III. 189; erhalten Wein 26; ärztliche Behandlung 63; Zahl 17; bei Festen 34; vor Gericht 35. Sklavenmärkte III. 12. Skolion II. 362 σχόμβρος ΙΙ. 317. σχόροδον ΙΙ. 314. σχυρωτή όδός ΙΙ. 195. σχυτοτόμος III. 283. scutulatae vestes III 257. σμῆγμα oder σμῆμα ΙΙ. 324. Sohlen III. 270; 279; vor dem Essen abgelegt II. 305. Sokrates Il. 281.

Sonnenschirm I. 201. Sophisten I. 21; in d. Gymnasien 140; Palästren II. 240; ihr Honorar 72. σωφροσύνη der Knaben II. 76; Frauen III. 316; 322. σοροί ΙΙΙ. 134; 139. σῶστρα ἀναχηρύττειν Ι. 305; der Aerzte III. 58. σπάργανα ΙΙ. 21. σπάρτια ΙΙΙ. 273. Spaziergänge II. 181; 250; der Frauen 31; III. 327. Speisegeschirr III. 89. σπένδειν μετά δείπνον ΙΙΙ. 325. σφαίρα ΙΙ. 38. σφένδαμνος beliebt zu Geräthen I. 220; III. 81. σφενδόνη Ι. 308; ΙΙΙ 302. σφραγίς, Staatssiegel u. Pass II. 16. Spiegel III. 85. Spiele II. 38; 362. Spielzeug der Kinder II. 33. Spitznamen II. 28; der Hetären I. 52; II. 102. σπογγίζειν ΙΙ. 48. Spucken I. 213. σπυρίς, δείπνον από σπυρίδος ΙΙ. 297. stadiatae porticus II. 235. Ständeunterschied I. 109. Stammbäume I. 19. σταφίδες ΙΙ. 333. Steckbriefe I. 305; III. 43. Steckenpferde II. 37. στήλαι, Leichensteine III. 144, 146. Stelzenschuhe III. 285. στεφάνη ΙΙΙ. 302. στηθόδεσμος ΙΙΙ. 226. στιβάς ΙΙΙ. 80. στιγματίας ΙΙΙ. 39. στίμμι Ι. 263. στλεγγίς oder ξύστρα ΙΙΙ. 110; Kopfputz 302. στοαί ΙΙ. 136. Stock I. 140.

Stoiker III. 299. στοιχείον I. 321. στολίς III. 224. στόματα ΙΙΙ. 87. Strafen der Sklaven III. 38. Strassen II. 11. Strassenpflaster II. 194. στρέβλαι ΙΙΙ. 39. στρόβιλος Ι. 165; ΙΙ. 37. στοώματα ΙΙ. 6; 306; ΙΙΙ. 77; 259. στρωματόδεσμον ΙΙ. 7. στρόφιον ΙΙΙ. 226. Stühle 1. 221; III. 82. Stundenmessung I. 321. Stutzer I. 112. Στυγός βδωρ Ι. 278. Suchespiel II. 39. Sunion III. 13. συχάμινον Ι. 262. Sykophanten I. 23; 110. συλλαβίζειν Π. 64. σύλλογοι Ι. 128. σύμβολαι, από συμβολών δειπνείν II. 296. σύμβολον II. 4. 16; als Einladungskarte 159. συμμετρία (Chiton) III. 224. συμφυιτηταί ΙΙ. 54. συμποσίαρχος ΙΙ. 352. Symposien II. 335. συνθήχαι ἐπὶ παιδεραστία 268; ἐπὶ παλλαχία ΠΙ. 338. συνοιχίαι, Miethwohnungen II. 152. σύριγγες ΙΙΙ. 206. συρίττειν und κλώζειν als Zeichen des Missfallens III. 195. Syssitien II. 288.

## Τ. τ. θ.

Tagelohn für Handarbeit I. 52.
Tagelöhner III. 46.
ταινίαι III. 122; 159; 375; μαστών III. 226.
ταινισπώλιδες II. 206.
ταιμίας III. 22.

ταμιεία der Hausfrau II. 137; III. 884 Tanz I. 165. τάπητες ΙΙΙ. 77. τάφοι ΙΙΙ. 141. ταρίγη II. 817. Taschendiebe I. 287. Taschenspieler I. 284. Tauben I. 132. τέλειοι θεοί ΙΙΙ. 345. τηλέφιλον Ι. 288. Telephos I. 292. τηλία Ι. 135; ΙΙ. 151. Tempellazarethe I. 219; III. 70. Teppiche II. 144; III. 77. Testamente I. 254; 258; III. 44. θάλαμος ΙΙ. 117; 138; ΙΙΙ.85; 376. θαυματοποιοί Ι. 277; 286. Theaterbesuch III. 169: begann εωθεν Ι. 281; III. 194. Theaterschwerter I. 283. Theben, ἀμαθία ΙΙ. 74; duldete die επθέσεις παίδων nicht 22; Strenge gegen Selbstmörder III. Theilung der Arbeit III. 25. θηχαι III. 141. θεογάμια III. 361. θεοί ἐνόδιοι ΙΙ. 15. θεοί χτήσιοι, έφέστιοι, έρχεῖοι Ι. 93; ΙΙ. 110; 133; 137; ἐγχώριοι III. 363. θεωρείν und θεᾶσθαι ΙΙΙ. 174. θεωριχόν ΙΙΙ. 190. θεραπευτιχοί Ι. 158. θηρίχλεια ΙΙΙ. 90. θερίστριον ΙΙΙ. 222; 231. θερμαϋστρίζειν Ι. 167. θέρμοι ΙΙ. 314 θερμόν βόωρ ΙΙ. 345; ΙΙΙ. 98. Theseion III. 35. θέσθαι, αναθέσθαι την ψήφον ΙΙ. 374. θῆτες III. 46, Thiere als Liebhabereien II. 36; abgerichtete I. 285; als Schimpfwörter 59.

θολία Ι. 202. θόλος III. 105. Thonbildnerei I. 88. Thongefässe II. 25; 33; III. 89; in Gräbern 124; 138; 149; parfümirte 90. **θρηνωδοί ΙΙΙ. 127; 130.** θοίδαξ II. 314. θρόνος ΙΙ. 60; ΙΙΙ. 83. θρυαλλίς Ι. 250; III. 87. θυμιατήριον ΙΙΙ. 85. Thuren I. 88; II. 124 θυρίδες ΙΙ. 149. θυρωρός, θυρωρείον ΙΙ. 113; 134; III. 23. θύσανοι III. 256. Tinte II. 158. Tische I. 220; II. 802; 321; III. 81. τιτθή und τιθήνη II. 29. Tithorea I. 219; II. 198; 212. Todte bekränzt III. 121. Todtenklage III. 125. Todtenkleid III. 120. Todtenmahl III. 151. Todtenopfer III. 153. Tödtung eines Sklaven III. 35. τοιχωρυχείν Ι. 136. Toilettenkünste I. 261; III. 228. τόνος, Bettgurt III. 75. τραγήματα ΙΙ. 331. Tragodie, III. 170. τράπεζα τετράπους, τρίπους, μονόπους Ι. 220; ΙΙΙ. 81; πρώται und δεύτεραι II. 320; 331. τράπεζαι Leichensteine III. 145. Trapeziten I. 95; II. 207. τραπεζοποιός, structor II. 311. Trauerzeichen III. 156. Traumdeutung I. 215. Τρητός bei Kleonä I. 16. τριαχάδες ΙΙΙ. 156. τρίβων ΙΙΙ. 215; 217. τρίχαπτον ΙΙΙ. 303. Trictrac II. 376. τριηραύλης Ι. 189. Trinkgelder I. 53.

Trinkgefässe III. 89. τρίτα ΙΙΙ. 153. τριτοπάτορες ΙΙΙ. 364. Trivialschulen II. 57. τρογός τῷν θαυματοποιῶν Ι. 164; als Spielzeug 37; als Marter-instrument III. 39. Trözen I. 23; III. 362. τρωγάλια ΙΙ. 331. τροφή ΙΙ. 20; 29. τρόπος τῆς πόσεως ΙΙ. 355. Trunkenheit an den Dionysien I. **27**5. τρύβλια ΙΙΙ. 89. τρύγοιπος ΙΙ. 347. Tünche II 142. τυλεῖον und τύλη ΙΙΙ. 75.

### U.

τύμβοι ΙΙΙ. 144.

τύμπανα ΙΙΙ, 39. τυρός Σιχελιχός ΙΙ, 332.

Uhr I. 321.
Unbeerdigt blieben vom Blitze Erschlagene und Verräther III. 163
Unmündigkeit des weiblichen Geschlechts III. 317.
Unsicherheit I. 249; II. 14; III 401.
Unterricht II. 48; der Mädchen 75; III. 318; gymnastischer II. 239.

#### $\boldsymbol{v}$

Veilchen I. 161.
Verbrennen oder Begraben? III.
132.
Verdeck I. 193.
Verführungen III. 392.
Verjährung I 82.
Verkaufsplätze nach den Waaren
benannt II. 198.
Verlobung III. 355.
Verräther III. 164.
Verschluss der Thüren II. 147;
III. 331.

Versteckspiel II. 39.
Verwandschaft kein Ehehinderniss
III 351.
Verwünschungen auf Grabmälern
III. 162.
Vögel, sprechende I. 133.
Volksmahlzeiten II. 295.
Vorlesen II. 175.
Vorrathskammern II. 137.

W.
Wachs zum Siegeln II. 159.
Wachsbilder I. 86; II. 35; bei
Begräbnissen III. 166.
Wachstafeln zum Schreiben II.
66; 153.
Wachtelkämpfe I. 133.
Wärterinnen II. 29.
Wagen II. 12; zum Abholen der
Braut III. 371.
Wandmalerei II. 143.
Wannen III. 98; 103.
Warme Bäder III. 98; 100.
Wäsche der Kleider I. 316

Wäsche der Kleider I. 316
Wäsche der Kleider I. 316
Wasser im Wein II. 347; vor dem
Sterbehause I. 252; III. 125;
zum Brautbade 364.
Wasseruhr I. 325.

Wechsler I. 113; 115; II. 207; \_\_verächtlich I. 115.

Wein II. 337; 340; tranken Jungfrauen nicht I. 54; Frauen II. 339; III. 384; verfälscht II. 186. Weinverkauf II. 186; 192; 206.

Weizenmehl II. 313.

Wiegen II. 31. Windeln II. 21.

Winter als Zeit der Eheschliesung III. 360.

Wirthshäuser II. 5.

Wittwen wieder verheirathet I.

328; 351. Witzbücher I. 159.

Wolle II. 347; III. 230.

Würfel II. 376.

Würste I. 105; II. 315.

Würzwein II. 343.

X. ξ.

ξανθίζειν ΙΙΙ. 305. ξένια ΙΙ. 4. ξενίζειν τινά bei der Ankunft I. 138. ξένος Κορίνθιος Ι. 290; ΙΙΙ. 400. ξενῶνες ΙΙ. 140. ξηραλοιφείν ΙΙ. 241. ξύλον ΙΙΙ. 38. ξόρειν ΙΙΙ. 297. ξυστός ΙΙ. 247. ξυστορλήπυθον ΙΙΙ. 110.

Z. ζ.

Zauberkünste I. 287; 290; gegen Krankheiten 218. Zauberrädchen I. 292.
Zauberruthe I. 82.
Zεῦ σῶσου I. 316.
Zeugniss von Sklaven III. 36.
Zimmer II. 136.
Zollcontrole II 18.
ζώνη und ζώνινο III. 222; 226.
Zucken der Augenlieder I. 315.
Zutrinken I. 170; II. 357.
Zweikampf I. 280; III. 351.
Zweite Ehe I. 328.
ζυγὰ ἢ ἄζυγα II. 40.
ζύγαστρα III. 85.
ζυγὸν σανδαλίου III. 271.
ζῦθος II. 337.